

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

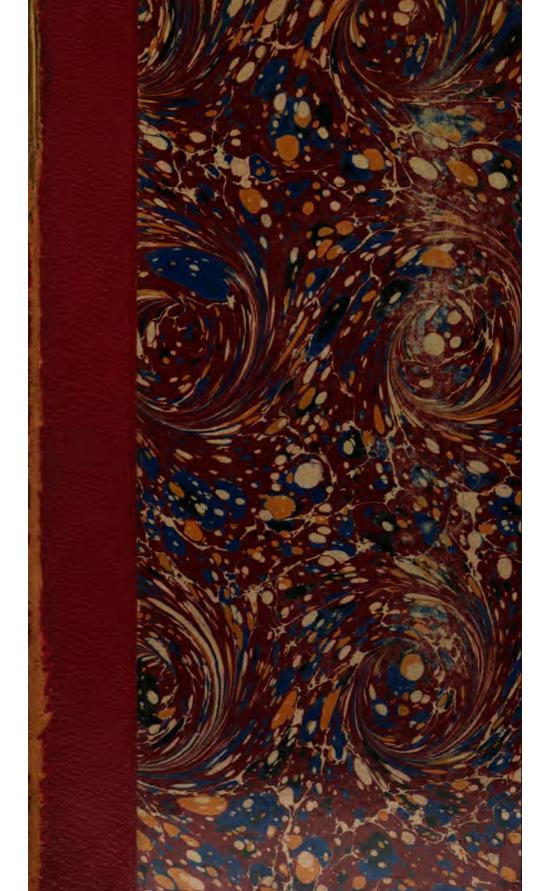

Yes 290,14



#### Marbard College Library

ROUGHT FROM THE REQUEST OF

### CHARLES SUMNER, LL.D., OF BOSTON.

(Class of 1830.)

"For Books relating to Politics and Fine Arts."

#### Beiträge

zur

# Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft.



#### Beiträge

aur

## Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft.

Berausgegeben

von ber

Dentschen Kolonialgesellschaft.

fünfter Jahrgang.

Bilhelm Süsserott, Berlagsbuchhandlung. Berlin. 1908.



13527 125 Yev 290.24

JUN 20 1904

LIBRARY.

Summer fund

(5)

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bur Landfrage in den Rolonien. Bon Profeffor Dr. G. R. Anton (Jena)    | 1     |
| Die hanptfächlichften Ausfuhrartitel Schantungs. Bon Maerder, Haupt-   |       |
| mann im Inf.=Rgt. von Boyen Nr. 41                                     | 10    |
| Bericht über eine im Anftrage bes, Raiferlichen Gouvernements von      |       |
| Oftafrita unternommene Reife von Tanga nach Mofchi, um bas             |       |
| Bortommen der Tfetfefliege festzustellen. Bon Dr. 2. Sander,           |       |
| Marinestabsarzt a. D                                                   | , 81  |
| Die Mission in Togo. Bon R. Fies, Oslebshaufen                         | 27    |
| Das Land ber Butunft: Argentinien. Bon Friedrich Wilhelm v. Sarber     | 33    |
| Bon Mogador nach Marratefch. Reifeeindrude aus bem Maghreb el          |       |
| Affa. Bon Dr. P. Mohr, Berlin                                          | 65    |
| Forfchungsreifen in Nordoftafrita. Bon G. A. Kannengießer              | 76    |
| Die deutsche Rolonie San Bernardino in Paraguay. Bon R. von Fischer-   |       |
| Treuenfeld, Dresben                                                    | 95    |
| Bur Renordnung ber tolonialen Bevolternugsftatiftit. Bon Dr.           |       |
| R. Hermann                                                             | 97    |
| Liberia                                                                |       |
| Marratesch, die Rote. Von Dr. P. Mohr                                  |       |
| Der Raiferkanal. Bon P. Georg M. Steng, S. V. D 115,                   | 129   |
| Brattifche Schlufifolgerungen aus den neneften Untersuchungen über     |       |
| Trypauosen. Bon Dr. L. Sander, Marinestabsarzt a. D                    | 135   |
| Bon Marratesch nach Saffi. Bon Dr. B. Mohr, Berlin 145,                | 172   |
| über die heißen Quellen von Furnas auf der Infel Sao Mignel (Azoren).  |       |
| Bon Korpsstabsapotheker L. Bernegau                                    | 157   |
| Bericht über die auf den Marichallinfeln herrschenden Gefchlechts- und |       |
| Hautfrantheiten. Bon Dr. Sailer, Berlin                                | 160   |
| Josef Chamberlain. Bon Dr. Martin Beismann                             | 161   |
| Renes und Brattifches aus dem Hamburger Juftitut für Schiffe- und      |       |
| Tropenkrankheiten. Bon Johannes Wilba                                  | 168   |
|                                                                        | -     |

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

|   |                                                                        | Seite |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Ein baprifches Kolonialunternehmen im 17. Jahrhundert. Bon             |       |
|   | Regierungsrat Dr. E. Jacobi                                            | 200   |
|   | Gin Zwergvolt Rameruns. Bon Hans Paschen                               | 193   |
|   | Kolonialwirtschaftliche Mitteilungen. Bon Korpsftabsapotheter          |       |
|   | L. Bernegau                                                            | 196   |
| • | Bur Gefchichte ber Befiedlung von Deutsch-Südweftafrita. Bon           |       |
|   | M. R. Gerftenhauer 203, 272,                                           | 299   |
|   | Imperialismus und Jingoismus. Bon Dr. Martin Beismann                  | 225   |
|   | Gin Problem tolonialer Berwaltung. Bon Dr. R. Bermann                  | 232   |
|   | Rechtsgebrauche der Gingeborenen der deutschen Schutgebiete in Afrita. |       |
|   | Bon Schreiber, Ober-Regierungsrat a. D                                 | 237   |
|   | Die Saudelsverhältniffe in China. Bon D. Rurchhoff                     | 257   |
|   | Stand ber geographischen Erforschung Rameruns Ende 1903. Bon           |       |
|   | M. Moisel                                                              | 289   |
|   | Mafchinen zur Aufbereitung ber Ölpalmfrüchte                           | 295   |
|   | Die Tegernseeer in Uhehe. Bortrag gehalten in der Abteilung Berlin     |       |
|   | ber D. R. G. am 23. November 1903 von Major Max Schlagintweit          |       |
|   | (München)                                                              | 309   |

### Sachregister.

| Seite                                |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ausfuhrartikel, Die hauptfächlich-   | Maschinen zur Aufbereitung ber           |
| ften, Schantungs 10                  | Ölpalmfrüchte 295                        |
| Bayrisches Kolonialunternehmen       | Mission in Togo 27                       |
| im 17. Jahrhundert . 184, 200        | Neuordnung der kolonialen Be-            |
| Besiedlung von Deutsch-Südwest-      | völkerungsstatistik 97                   |
| afrita 203, 272, 299                 | Problem kolonialer Berwaltung 232        |
| Chamberlain, Josef 161               | Quellen, Über die heißen, von            |
| Forschungsreisen in Nordostafrika 76 | Furnas 157                               |
| Geographische Erforschung Kame-      | Rechtsgebräuche der Gingeborenen-        |
| runš 289                             | der deutschen Schutzgebiete in           |
| Geschlechts- und Hautkrankheiten     | Afrika 237                               |
| auf den Marschallinseln 160          | Reise von Marrakesch nach Saffi 145, 172 |
| Handelsverhältniffe in China . 257   | Reife von Wogador nach Warra-            |
| Imperialismus und Jingoismus 225     | fesch 65                                 |
| Raisertanal 115, 129                 | Schiffs- und Tropenkrankheiten,          |
| Rolonialwirtschaftliche Mit-         | Neues und Praktisches aus bem            |
| teilungen 196                        | Hamburger Institut für 168               |
| Rolonie, Die deutsche, San Ber-      | Tegernseeer in Uhehe 309                 |
| nardino in Paraguay 95               | Erypanosen, Neueste Unter-               |
| Land ber Zukunft: Argentinien 33     | suchungen über 135                       |
| Landfrage in ben Kolonien 1          | Tfetsefliege, Borkommen ber 18, 50, 81   |
| Liberia 101                          | Zwergvolk Kameruns 193                   |
| Marrakesch, die Rote 105             |                                          |

### Geographisches Register.

|                                        | <del></del>                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grite                                  | Seite                                   |
| Argentinien                            | Mogador 65                              |
| Azoren                                 | Mojchi 18, 50, 81                       |
| China 257                              | Nordostafrika 76                        |
| Deutsch-Südwestafrika 203, 272, 299    | Paraguay 95                             |
| Furnas                                 | Saffi 145, 172                          |
| Ramerun 193, 289                       | San Bernardino 95                       |
| Kolonien, Deutsche (siehe auch Schutz- | Sao Miguel 157                          |
| gebiete, Die beutschen) 1, 95, 196     | Schantung 10                            |
| 232, 237, 309                          | Schutgebiete, Die beutschen (fiehe auch |
| Liberia 101                            | Rolonien) 237                           |
| Maghreb el Affa 65                     | Tanga 18, 50, 81                        |
| Marrafesch 65, 105, 145, 172           | Togo 27                                 |
| Marschallinseln 160                    | Uhehe 309                               |
|                                        |                                         |

### Untorenregister.

| Geite                                  | Seite                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Anton, Professor Dr. G. R., Jena 1     | Mohr, Dr. B., Berlin 65, 105, 145, 172 |
| Bernegau, L., Korpsstabsapotheke       | Moisel, Mt 289                         |
| , 196                                  | Paschen, Hans 193                      |
| Fies, R., Oslebshausen 27              | Sanber, Dr. L., Marinestabsarzt        |
| von Fischer-Treuenfeld, R.,            | a. D 18, 50, 81, 135                   |
| Dresden 95                             | Schlagintweit, Wax, Wajor,             |
| Gerstenhauer, M. R. 203, 272, 299      | München 309                            |
| Hailer, Dr., Berlin 160                | Schreiber, Ober-Regierungsrat          |
| v. Harder, Friedrich Wilhelm . 33      | a. D 237                               |
| Hermann, Dr. R 97, 232                 | Stenz, P. Georg M., S. V. D.           |
| Jacobi, Dr. E., Regierungsrat 184, 200 | 115, 129                               |
| Kannengießer, G. A 76                  | Weismann, Dr. Martin 161, 225          |
| Rürchhoff, D 257                       | Wilba, Johannes 168                    |
| Maerder, Hauptmann im Inf              |                                        |
| Rgt. von Boyen Nr. 41 10               |                                        |

### Abbildungen und Karten.

| Seite                                 | Seite                           |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Kamerun, Der mittlere Teil von 291    | Maschinen zur Aufbereitung ber  |
| Raisertanal innerhalb der Bro-        | Ölpalmfrüchte 295/298           |
| vinz Schantung 118, 119               | Marrakesch, Kutubia in 73       |
| Raiferkanal von Tsching-kiang bis     | Marrafesch, Balmenhain von . 71 |
| zur Grenze Schantungs 117             | Zwergvolf Kameruns . 194, 195   |
| Maghreb el Affa, Steppe in bem 67, 69 |                                 |

#### Bur Landfrage in den Rolouien.

Einführung in die Diskuffion über das Regime foncier aux Colonies auf der Londoner Tagung des Internationalen Kolonialinstituts 1903.

Bon Brofeffor Dr. G. R. Anton (Jena).

Borbemerkung ber Redaktion: Der sachverständige Berfasser hat der Bitte der Schriftleitung, die Beröffentlichung seiner Einführung in dieser Zeitschrift zu gestatten, mit einem Schreiben entsprochen, welches wir mit seiner Einwilligung nachstehend zum Abdruck bringen:

#### "Sehr geehrter Berr!

Bern entspreche ich Ihrem Buniche und überlaffe Ihnen die Ausführungen mit benen ich auf ber Londoner Tagung bes internationalen Kolonialinstitutes bie Debatte über die Landfrage in den Rolonien einleitete, zum Abdruck in Ihren Nur möchte ich babei hervorheben, daß ich bei meinen Darlegungen, ihrem 3med entsprechend, an bie außerorbentlich bantenswerten Bemühungen, bie Banbfrage in unfern beutichen Rolonien einem eingebenben Studium ju unterwerfen, nicht gedacht habe; ich hätte andernfalls nicht unterlaffen, barauf hinzuweisen, wie bei bem aus unserer Ronzeffionspolitif in Gudweftafrifa und in Ramerun nur gu verftanblichen Beftreben weiter Rreife, ben Mehrwert bes Bobens ber Mgemeinheit zu sichern, die Gefahr nahe liegt, das Kind mit dem Bade auszuschütten, indem man burch zu weit gebenbe Beteiligung bes Staates ber Mehrwerterzeugung überhaupt entgegen tritt. Der jest so oft gehörte Ruf, die vortreffliche Riautschouer Bobenpolitit auf unfre übrigen Schutgebiete zu übertragen, ift in biefer Allgemeinheit falich. Höchstens konnte es sich um eine teilweise Übertragung auf geeignete Ruftenplate und Bertehrsmittelpuntte handeln, niemals aber auf fo große, noch unerschloffenc Gebiete im Innern bes Landes, wie fie ben Gegenftand 3. B. ber Kameruner Rongeffionen bilben.

Bir dürfen doch nicht übersehen, daß bei der Kiautschouer Bodenpolitik, richtiger gesagt bei der städtischen Bodenpolitik in Tsingtau, es sich nur um ein städtisches Beichbild handelt von beschränktem Umfang, vorzüglich für den Handelsverkehr gelegen an einer Welthandelsstraße und am Rande eines außerordentlich bevölkerten Riesenreiches von alter Kultur sowie eines reichen Bergwerksgebietes: alles Umstände, die eine wesenkliche Bertsteigerung des Bodens in so gut wie sichere Aussicht stellten und andrerseits soviel Reiz auf das Privatkapital ausüben mußten, daß von der Beteiligung der Gemeinde bzw. des Staates an der Bodenwertsteigerung keine Abschreckung des Kapitals zu befürchten war.

 $\begin{array}{c} \textbf{Digitized by } Google \end{array}$ 

In Kamerun hingegen handelte es sich um ungeheure Lanbslächen tief im Innern des Schutzebietes in fast noch völliger Wildnis mit spärlicher Bevölkerung, der chinesischen gar nicht zu vergleichen. Hätte unter solchen Bedingungen, bei denen das Risito für die Unternehmer viel größer ist, die Regierung die Grundsätze der Kiautschouer Bodenpolitik zur Anwendung bringen wollen, so würde sie nirgends in der Welt das Großkapital gefunden haben, das nötig ist, um berartige Gegenden zu erschließen. Da es sich um eine tropische Kolonie handelt, und zwar nicht um deren küstennahe Distrikte, so konnte das Kleinkapital nicht in Betracht kommen, während andrerseits, um die Aufgabe in unmittelbarer Staatskätigkeit auszusühren, die hierzu erforderlichen Mittel von den deutschen Steuerzahlern gewiß nicht hergegeben worden wären. Jene Gegenden würden einsach unerschlossen geblieben sein, und von einer Beteiligung der Allgemeinheit an der Bodenwertsteigerung wäre überhaupt keine Rede gewesen.

So läßt sich meines Erachtens gegen die Berufung des Großfapitals zur Erschließung jener Gebiete gewiß nichts sagen. Die offene Frage ist in der Saupt= fache nur bie: ob bie Bebingungen, unter benen es berufen murbe, einen angemeffenen Ausgleich zwischen ben Intereffen bes Staates und ber Gefellschaften barftellen, und ob fie nicht insbefondre bie gutunftige Entwidlung unfrer Rolonie gefährden, indem fie vielleicht undurchbrechbare Monopole schaffen, alle andern Rapitalien von ber Bewirtschaftung ber tonzedierten Gebiete ausschließen. Auch ift zu bedauern, bag bie Regierung nicht bas amerikanische Schachbrettipstem zu Brunde legte, sondern bie gewaltigen Lanbflächen in einem einzigen zusammenhängenden Stud ben Gesellschaften überwies. In Amerita hat man bekanntlich bei Landfonzessionen so verfahren, daß die konzedierten Flächen mit von der Regierung fich vorbehaltenen wie die schwarzen und weißen Felber eines Schachbrettes burcheinander liegen. hat zur Folge, daß die wirtschaftliche Erschliegung durch die Konzessionegesellschaft nicht nur den Wert der ihr konzedierten Felder hebt, sondern zugleich auch den ber bagwischen liegenden Regierungsfelber, fo baß auf biefe Beife ber Staat an ber Bobenwertsteigerung beteiligt wirb, ohne diese Beteiligung von den Gesellschaften unmittelbar zu beanspruchen, und daß gleichzeitig tein Monopol des Bodeneigentumers für die gesamten Berkehrsbeziehungen entsteht. -

Die ganze gegenwärtige Bewegung, die unfre kolonialfreundlichen Kreise ergriffen hat entspringt, wie ich glaube, dem durchaus begreislichen Gefühl, daß eine geschicktere Bertretung unserer kolonialen Interessen als wir sie damals bei der Konzessionserteilung besaßen, den Ausgleich zwischen Staats- und Gesellschaftsinteressen in einer für den Staat vorteilhafteren Weise würde gefunden haben. So sehr ich dieser Aussicht bin, so nahe scheint es mir zu liegen, daß die sehr wünschenswerte Reaktion gegen jene Politik nun in den entgegengesetzen Fehler verfällt und, austatt nur die Wißbräuche des Kapitalismus im kolonialen Wirtschaftsleben zu bekämpsen, sich gegen den Kapitalismus überhaupt wendet, der für die wirtschaftliche Erschließung unserer Schutzebiete unmöglich entbehrt werden kann. Denn durch menschliche Arbeit und Intelligenz allein läßt sich nirgends eine neue Kultur ins Leben rusen; ohne Kapital wäre die Entstehung der modernen Kultur bei uns ebenso unmöglich gewesen, wie es die Übertragung der technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften der kolonisierenden Bölker in serne Zonen heute ist."

Meine Herren! — Die menschlichen Beziehungen zum Boben bilben eine ber wichtigiten geschichtlichen Tatsachen. Bon besonderer Bedeutung sind sie in einem neuen Lande. Während sie in alten Aulturländern im Laufe der Zeit feste Form angenommen haben, sind sie hier noch im Zustande des Werbens. Das Mutterland kann, Nutzeu ziehend aus seiner eigenen Geschichte, ihre Gestaltung in der Weise beeinslussen, daß dem jungen Lande ungünstige Ersahrungen erspart bleiben, seine wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung in die glücklichsten Bahnen geseitet wird.

In welcher Weise nun die kolonisierenden Völker die Beziehungen zum Boden in ihren Kolonien beeinflußt haben, das einmal näher zu untersuchen und das hierauf bezügliche amtliche Material zusammen zu bringen, das stellte sich unser Institut als Aufgabe, als es die Publikation über das Régime foncier aux colonies beschloß. In Berücksichtigung der außerordentlichen Kompliziertheit, des Problems und der ungeheuren Größe des zu bewältigenden Stoffes legte dabei das Institut sich von vornherein die Beschränkung auf, nur solche Kolonien in Betracht zu ziehen, deren Boden vorwiegend von der eingeborenen Bevölkerung bewirtschaftet wird, in denen aber auch genügendes herrenloses Land vorhanden ist, um neben dem eigenen Ackerbau der Eingeborenen den Ackerbau der Kolonisten mit oder ohne Hilse eingeborener Arbeitskräfte zu ermöglichen.

Ich habe Ihnen bereits auf einer unserer früheren Tagungen berichtet und will es hier nicht wiederholen, wie das in unseren fünf Bänden über das Regime foncier 1) publizierte Material gesammelt worden ist. Nur kann ich auch heute nicht unerwähnt lassen, daß unser Institut den Gelehrten und Beamten, die dabei mitwirkten, den wärmsten Dank schulbet. Bloß zwei Namen will ich hervorheben, denen wir die ausgezeichnete Sammlung über das niederländische Indien und die auf das britische Indien bezüglichen Dokumente verdanken: unsere beiden verstorbenen Mitglieder van der Lith und Baden Powell. Unser Institut wird niemals aufhören, ihnen ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Das uns gelieferte Material zum Gegenstande eines Referates zu machen, hatten Sie mir 'als Aufgabe zugewiesen. Bei dem sehr verschiedenen Werte der einlaufenden Dokumente wurde es mir bald klar, daß ich den Lesern unserer Bublikation einen schlechten Dienst leisten würde, wenn ich ihnen lediglich eine zusammenfassende Betrachtung der uns mitgeteilten Gesetze und Verordnungen darbot. Bei den vielen Fragen, die sie noch offen ließen, hatte ich zunächst durch ergänzendes Studium die zu ihrer Beurteilung unumgänglichen Voraussetzungen mir zu verschaffen. Je mehr ich hierdurch in das Problem eindrang, desto mehr sah ich ein, daß ich der mir gewordenen Aufgabe nur dann einigermaßen gerecht werden würde, wenn ich an Stelle eines einzigen Referates deren mehrere lieserte. Dieser Erkentnis entsprechend habe ich unseren früheren Tagungen meine Ihnen bekannten Spezialberichte über die Landfrage auf Java, im Kongostaate und in den französischen englischen vorgelegt und unserer heutigen Tagung meinen Spezialbericht über diesenigen englischen

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

<sup>1)</sup> Publications de L'Institut Colonial International 36, rue Veydt, à Bruxelles. (Sersin, A. Asper & Co.). 3° Série. — Le Régime foncier aux Colonies. Tome I. — Inde britannique. — Colonies allemandes. — 1898. Tome II. — État Indépendant du Congo. — Colonies françaises. — 1899. Tome III. — Tunisie. — Érythrée. — Philippines. 1899. Tome IV. — Indes orientales néerlandaises. — 1899. Tome V. — Colonies anglaises. — 1902.

Kolonien vorausgeschickt, auf welche sich ber im Herbst 1902 ausgegebene fünfte Band unserer Publikation bezieht. 1)

Während meine vier Spezialberichte eine das Verständnis erleichternde Einführung in unsere große Publikation darzubieten beabsichtigen, kann es sich für meine heutigen Darlegungen nur darum handeln, mit ihnen eine Überleitung zur Debatte zu versuchen. Ich glaube dies am besten tun zu können, indem ich in zwangloser Weise aus den Ergebnissen meiner speziellen Untersuchungen einige Punkte herausgreise, die mir hierfür besonders geeignet erscheinen. In Hinblick auf unsere Tagesordnung aber werden Sie mir gewiß beipslichten, wenn ich dabei die größte Beschränkung mir auserlege, mehr nur Andeutungen als Aussührungen mache und nur drei Gegenstände Ihrer eventuellen Diskussion unterbreite: die Behandlung des Landes der Eingeborenen, die Berwertung des Kronlandes tropischer Gebiete und die Einführung der Torrens-Akte in solche.

Während frühere Zeiten in den Kolonien lediglich Objekte der Ausbeutung für ihre Mutterländer erblickten, ist man heute darüber einig, daß die eigenen Interessen der Kolonie von dem kolonisierenden Staate in erster Linie zu berücksichtigen sind, und stellt als ideales Ziel moderner Koloniaspolitik die Emporhebung und Erziehung der niederen Rasse zu gemeinsamer Kulturarbeit auf. Inwieweit, in welchem Tempo und mit welchen Einschränkungen eine Ussimilation der Eingeborenen gegenüber den nationalen Kulturidealen der kolonisierenden Bölker stattzusinden hat, das bedarf in jedem Einzelfall sorgfältiger Prüfung und wird je nach den verschiedenen Boraussehungen verschieden zu beantworten sein. Allgemein läßt sich nur soviel sagen, das hierin die kolonisierenden Bölker heute mit Zurückhaltung und Borsicht versahren, viel mehr die Schonung und Weiterbildung der von ihnen vorgefundenen Einrichtungen und Gebräuche erstreben als deren unterschiedslose Beseitigung und Ersehung durch die ihrigen.

Speziell auf dem Gebicte der Bodenpolitik, das uns hier beschäftigt, spiegelt sich diese moderne Auffassung wieder in dem doppelten Bemühen, das Land der Eingeborenen der Berkehrskreiheit zu entziehen und ihre eigenen Kulturen zu ershalten und fortzuentwickeln. Übereinstimmend unter den verschiedensten Berhältnissen hat die Erfahrung gelehrt, daß die Einführung der Wirtschaftsordnung des kolonissierenden Bolkes, wenn dabei die Eingeborenen in der Berfügung über ihr Land nicht beschränkt werden, binnen kurzem zu dem traurigen Resultat einer wucherischen Ausbeutung ihres Leichtsinnes und ihrer Unerfahrenheit führt. Daraus folgt für den kolonissierenden Staat die Notwendigkeit, dem Erwerdstrieb seiner Angehörigen gegen-

<sup>1)</sup> Die drei erstgenannten Spezialberichte sind abgedruckt in den Comptes rendus des Sessions tenues à Bruxelles (1899) et à Paris (1900), während der zuletzt erwähnte im Compte rendu de la Session tenue à Londres in diesem Herbst erscheinen wird.

Außerdem sind sie in deutscher Sprace erschienen, bzw. im Erscheinen begriffen in Gustav Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Bolkswirtsichaft unter den Titeln: "Neuere Agrarpolitik der Holländer auf Java" (1899), "Domanialund Landpolitik des Kongostaates" (1900), "Leuere Agrarpolitik in Algerien und Tunesien" (1900 u. 1901), "Zur Landfrage in einigen englischen Kolonien" (Oktober 1903). Leipzig, Dunder und Humbsot.

über den schwächeren Gingeborenen eine Schranke zu sehen und zur Förderung seiner neuen eingeborenen Untertanen weitgehende Pflichten selbst zu übernehmen oder solche den Kolonisten aufzuerlegen. Beides tut er durch Maßnahmen, die dem Inhalt meiner beiden ersten Thesen entsprechen, die ich also formuliere:

- 1. Alles Land für Eingeborene ift als folches auszuscheiden und ber Berkehrsfreiheit zu entziehen.
- 2. Die Kulturen der Eingeborenen und ihre Arbeitsmethoden sind in vernünftiger Beise fortzuentwickeln; eventuell sind solche durch Einführung geeigneter Kulturpslanzen und entsprechende Erziehung zur Arbeit neu zu erschließen.

Ich komme zum zweiten der Gegenstände, die ich Ihrer Diskussion unterbreite. Eine übliche Unterscheidung, die theoretisch leicht praktisch aber oft recht schwer auszuführen ist, trennt das von den Eingeborenen oksupierte Land von demjenigen, zu dem sie keine Beziehungen haben. Unter verschiedenen Bezeichnungen, als wüstes, unbedautes, herrenloses oder niemandes Land, begegnet es uns und wird entweder sofort oder doch nach einiger Zeit von der kolonisierenden Staatsgewalt als Domanium oder Kronsand in Anspruch genommen. Es fragt sich nun, wie dieses Kronsand am zweckmäßigsten verwertet wird.

Her springt zunächst in die Augen, daß die Bedingungen seiner Berwertung in den verschiedenen Kolonien verschiedene sind. Giner der naheliegendsten Unterschiede ist der zwischen einer Acerdaukolonie gemäßigten Klimas und jungen Datums und einer tropischen Kolonie. Während in jener es darauf ankommt, dem Bedürfnis einer täglich sich erneuernden Einwanderung zu genügen, kann in dieser von einer solchen keine Rede sein.

Hieraus ergibt sich für Ackerbautolonien die Folgerung, das Kronland in den Dienst der Einwanderung zu stellen. In einer sowohl den individuellen als den gemeinsamen Interessen der Kolonisten Rechnung tragenden Weise geschieht dies zum Beispiel durch das nordamerikanische Schachbrettsustem.

In tropischen Gebieteu hingegen, die den vorwiegenden Gegenstand unserer Untersuchung bilbeten, und die ich hier allein im Auge habe, will der einwandernde Europäer in der Regel sich nicht dauernd niederlassen, das Klima erlaubt ihm gar nicht jene innige Berwachsung mit dem Boden', aus welcher in den Ackerdaufolonien das Heimagesühl entspringt, Steht hier die durch das Klima ermöglichte körperliche Arbeit des Kolonisten in erster Linie, so kommt dort vorzugsweise sein Kapital und dessen geschickte Verwendung in Betracht. Der in den Tropen Ginwandernde will als Leiter oder Glied eines kapitalistischen Betriebes die Schätze des tropischen Bodens heben und durch sie bereichert in das Mutterland zurücksen, um in der alten Heimat das Erwordene zu genießen. Weil das Klima die Massendere Gesichtspunkte in Frage.

Wir haben zwischen bereits entwicklten und noch unentwicklten tropischen Gebieten zu unterscheiben. Bei noch unentwicklten Verhältnissen handelt es sich barum, den Faktor, den bei einer Ackerbaukolonie gemäßigten Klimas die Massen, besiedlung für die Erschließung des Landes bedeutet, durch etwas Gleichwertiges zu

ersetzen. Gine Kraft, die in unseren Tagen Gleichwertiges hier zu leisten vermag, ist das Großkapital. In der Tat sehen wir denn auch heute, ich erinnere nur an das französische Kongogebiet oder das deutsche Kamerun, das Großkapital in der Rolle des Kulturpioniers und Landerschließers. Zweisellos können jene großen Kapitalgesellschaften, denen dort riesige Landkonzessionen im noch unerschlossenen Innern überwiesen wurden, ihre Gebiete viel rascher vorwärts bringen als dies ohne sie möglich wäre, sofern nur die Staatsgewalt ihrer Betätigung die im Interesse Ganzen liegende Richtung anzuweisen versteht.

Wo hingegen die Epoche der ersten Erschließung des Landes bereits vorüber ist, wo es um ältere Kolonialgebiete mit dichter, relativ hochstehender eingeborener Bevölkerung sich handelt, wie zum' Beispiel im holländischen Java, da treten an die Stelle riesiger Landerschließungskonzessionen Überweisungen kleinerer Flächen des Kronlandes, die dem kapitalistischen Betriebe teils einzelner Pflanzer teils von Pflanzungsgesellschaften als Unterlage dienen und bei den bereits gesicherten Berhältnissen der größeren Nachfrage entsprechen.

Eine moderne Auffassung möchte bekanntlich die Betätigung des Privatkapitals bei der Bewirtschaftung des kolonialen Bodens durch staatliche und kommunale Betätigung ersehen. Zwei sehr interessante Bersuche solcher staatlicher Betätigung zeigen uns die Bergangenheit in Bezug auf die entwickelteren Berhältnisse Javas und die Gegenwart hinsichtlich der noch unentwickelten desKongostaates. Wie man auch über sie denken mag, soviel wird man meines Erachtens aus ihnen ableiten dürsen, daß dei der Bewirtschaftung des Kronlandes tropischer Gebiete der Staat ähnliches zu erreichen vermag wie das Privatkapital, und daß die staatliche Bewirtschaftung die größten Dienste der Kolonie und ihrer Bevölkerung leisten kann, wenn ihr Leitmotiv nicht die Bereicherung des Mutterlandes, sondern die Hebung der Kolonie bildet.

Ob man nun das Kronsand tropischer Gebiete ausschließlich dem Privatkapital zur Bewirtschaftung überweist oder daneben auch die staatliche Bewirtschaftung für wünschenswert erachtet, immer wird es zweckmäßig sein, daß der Staat das Kronsand nicht für ewige Zeiten aus seiner Hand gibt, sondern Übertragungsformen wählt, bei denen ihm oder den Kommunen das Eigentum am Kronsande vordehalten bleibt. Von besonderer Wichtigkeit erscheint dies mir in solchen Gedieten, die eine dichte und start wachsende eingeborene Bevölserung haben. In der Tat sehen wir denn auch auf Java das Kronsand nicht in das Eigentum der Pflanzer übergehen, das holländisch-indische Recht vererdpachtet es ihnen nur auf 75 Jahre. Indem der Staat auf Java so verfährt, handelt er weise und nachahmenswert: er versöhnt gleichsam die Interessen der Gegenwart mit denen der Zukunst, indem er die Möglichkeit sich vordehält, nach Ablauf des Erdpachtkontraktes über das Kronsand so zu verfügen, wie es dann im Interesse des allgemeinen Wohles wünschenswert erscheint, gewinnt auch zugleich für sich die etwaige Wertsteigerung des Bodens, die inzwischen eingetreten ist.

Mus dem Besagten leite ich meine britte und vierte These folgenbermaßen ab:

3. Zur Verwertung des Kronlandes in tropischen Gebieten erscheint nicht ausschließlich das Privatkapital als geeignetster Faktor berufen; auch der Staat und die Kommunen können es mit bestem Erfolge bewirtschaften.

4. Das Kronland tropischer Gebiete darf Kapitalgesellschaften wie Einzelunternehmern nicht zu Eigentum, sondern nur zu zeitlich beschränkten Rutzungsrechten übertragen werden.

Bon der Berwertung des Kronlandes wende ich mich zur letten meiner Fragen: ob die Ginführung der Torrens-Akte in tropische Gebiete sich empfiehlt?

Ich habe Ihnen bas Liegenschaftsrecht ber Torrens-Afte bereits geschilbert. als ich in meinen Spezialberichten bas Regime foncier im Rongostaate und in Tunefien behandelte. Wie Ihnen allen befannt ift, entspricht die Torrens-Atte am meiften den Anforderungen, die ber Grundstüdeverfehr und ber Bobenfreditverfehr an bas Ammobiliarrecht ftellen. Boraussehung biefes Bertehrs ift bie zuverlässige Ertennbarkeit ber rechtlichen Lage ber Grundstücke. Nur bann, wenn man mit Sicherheit zu erfahren vermag, wer ber Eigentumer eines Grundftude ift, welche Rechte anderer Personen bereits an ihm bestehen, und in welchem Range sie fich folgen, werben Rauf und Beleihung ber Grundstude fich leicht und glatt vollzieben. Das Liegenschaftsrecht ber mobernen Rulturvölfer trägt nun bekanntlich bem Erfordernis ber zuverlässigen Erfennbarteit ber rechtlichen Lage ber Grundftude keineswegs überall in bemfelben Dage Rechnung. Am meiften tut es bas beutsche Recht, indem es nicht nur für den Erwerb von Pfandrechten an Grundftuden, sondern auch für den Erwerb des Eigentums und sonstiger dinglicher Rechte an ihnen die Eintragung in öffentliche Bucher vorschreibt, eine bem romischen Recht unbefannte Einrichtung, die fich im Laufe ber Beit zu hober, die bentbar größte Ausnutung bes Bobentrebites ermöglichenber Bolltommenheit entwickelt bat.

Eine geistwolle Anpassung dieses beutschen Rechts an die kolonialen Bedürfnisse und keineswegs, wie Sir Robert Torrens selbst hervorhob, eine neue Erfindung stellt nun der Inhalt der Torrens-Akte dar. Die Übertragbarkeit und Belastbarkeit des kolonialen Bodens wird durch sie am meisten gefördert.

Die Kolonie, in welcher 1855 bie Torrens-Alte geboren wurde, war Süb-Auftralien, mit anderen Worten keine tropische, sondern eine Ackerdaukolonie gemäßigten Klimas und jungen Datums. Für eine solche erscheint die Torrens-Alte vorzüglich geeignet. Denn hier unterliegt das Grundeigentum besonderen wirtschaftlichen Bedingungen. Hauptsächliches Instrument des öffentlichen Reichtums wird es ein Objekt unaufhörlichen Tausches. Um den Bedürfnissen einer täglich sich erneuernden Einwanderung zu genügen, müssen die Grundstücks-Übertragungen sichere und leichte sein. Hierin liegt das beste Mittel, um die Bevölkerungszunahme zu begünstigen und freie Bahn jenem Bewegenden Unternehmungsgeiste zu schaffen, der die prosperierenden Kolonien kennzeichnet. Je häufiger ein Grundstück zirkuliert, um so schneller wird es sich in den Händen derer sizieren, welche die geeignetsten sind, es fruchtbar zu machen.

Diese Gebanken, die den Geist der Torrens-Akte wiederspiegeln, rechtfertigen sie für junge Ackerbaukolonien gemäßigten Klimas in Ausehung der Grundstücke, die in den Besitz der Kolonisten übergehen, aber rechtfertigen sie dieses Recht auch für tropische Gebiete? —

Allgemein läßt sich biese Frage nicht beantworten. Wir haben junge und alte tropische Kolonien und die verschiebenen Arten von Grundstücken in ihnen zu unterscheiden.

In jungen tropischen Gebieten wie im Kongostaate zum Beispiel mit verhältnismäßig dünner und niedrig stehender eingeborener Bevölkerung sieht sich die Politik sozusagen einer tabula rasa gegenüber, und es begreist sich, daß sie gleich von Ansang an die Kolonie mit dem vollkommensten Immodiliarrecht ausstattet. Denn wenn auch in solchen tropischen Gebieten von täglich sich erneuernder Einwanderung keine Rede sein kann, so ist doch das Interesse an der Erleichterung des Bodenkredits sür den Pstanzer gewiß nicht weniger groß als für den Ackerdauer im gemäßigten Klima. Natürlich hat dei der geringen Entwicklung der Eingeborenen die Torrens-Akte zunächst nur auf den Grundbesitz der Europäer Anwendung zu sinden, mit andern Worten auf solche Grundstücke, die aus dem Kronland in europäischen Besitz übergehen und auf diesenigen Grundstücke der Eingeborenen, die mit Genehmigung der Behörde Europäern übertragen werden.

Anders liegt die Frage der Einführung der Torrens-Akte in alten Kolonialgebieten tropischen Charakters mit dichter und relativ hochstehender eingeborener Bevölkerung wie im holländischen Java zum Beispiel. Dort sieht sich die Politik keiner tabula rasa gegenüber, sondern es handelt sich darum, ob ein bereits vorhandenes und eingelebtes Liegenschaftsrecht durch das Recht der Torrens-Akte ersetzt werden soll. Die Beantwortung wird zunächst von der Güte des bisherigen Immobiliarrechtes abhängen. Ist dieses nicht mit erheblichen Mängeln behaftet, so wird man naturgemäß die Kosten der Resorm lieber vermeiden. Im entgegengeseten Fall wird man ihr geneigt sein, aber doch die Unterstellung aller Urten von Grundstücken unter dieses Recht nicht befürworten können.

Denn die Berührung aller Halbkulturvölker mit den Institutionen der in scharfem Konkurrenzkampf groß gewordenen Neuankömmlinge hat bekanntlich zwei Seiten. Sie kann anstatt zum Fortschritt auch zum Ruin der Eingeborenen führen. Das Liegenschaftsrecht der Torrens-Akte auf alle Grundstücke anwenden, hieße es auch auf solche Eingeborene anwenden, die ihm noch nicht gewachsen wären und sich durch unüberlegke Übertragungen und Berpfändungen ihres Bodens zu Grunderichten könnten. Hieraus ergibt sich die Folgerung, in Ansehung der Grundstücke der Eingeborenen das Recht der Torrens-Akte wenn überhaupt, so höchstens fakultativ einzusühren und zugleich Fürsorge dafür zu treffen, daß der Eingeborene, der sein Land diesem Recht unterstellen will, dies auch wirklich aus freien Stücken, insbesondere von seinem Gläubiger unbeeinslußt tut. Dagegen könnte die Torrens-Akte obligatorisch auf die Überweisungen von Kronland und die Übertragungen solcher Grundstücke angewendet werden, die mit Genehmigung der Behörden aus dem Besit der Eingeborenen in den der Kolonisten treten.

Niemals aber kann von ber Einführung der Torrens-Afte in tropische Gebiete erwartet werden, daß diese Einführung allein den Bodenbesitzern den ersorderlichen Realfredit zu angemessenen Bedingungen verschafft. Die Sicherheit und leichte Realisierbarkeit der Pfandgrundstücke, wie sie jenes Recht gewährleistet, verschafft dem Bodenbesitzer noch nicht die unkündbaren und amortisierbaren Darlehne, deren er in erster Linie bedarf. Auch das beste Pfandgrundstück nützt seinem Besitzer nichts, wenn sich niemand sindet, der es zu angemessenen Bedingungen beleiht. Ihren vollen Segen könnte die Resorm auch für tropische Gebiete nur unter der Boraussehung entsalten, daß geeignete Kreditquellen sür den Bodenbesitzer bereits vorhanden sind oder durch eine entsprechende Organisation des Bodenkredites gleichzeitig in's Leben gerusen werden.

Mus bem Dargelegten leite ich meine beiben letten Thefen ab:

- 5. Bei der Neubesiedlung tropischer Gebiete stellt die Torrens-Afte die vor allem geeignete Form des Liegenschaftsrechtes dar. Ihre Einführung an Stelle eines bereits bestehenden Rechtsspstems ist dagegen von dessen Burdigung abhängig zu machen.
- 6. Auch das beste Liegenschaftsrecht erzeugt für sich allein noch keine gesunden agrarischen Zustände; eine geeignete Organisation des kolonialen Bodenkredites muß ihm vor allem zur Seite treten.

#### Die hanptsächlichsten Ausfuhrartifel Schautungs.

Von Maerder, Hauptmann im Inf. Rgt. von Boyen Nr. 41.

Von den Exportartikeln Schantungs kommen neben der Kohle für Tsingtau in erster Linie drei in Betracht: Seide, Strohborten und Ölfrüchte. In Nachstehendem seien diese brei Produkte einer näheren Betrachtung unterzogen.

Seide. Bekanntlich gebeiht der Maulbeerbaum besser auf Kalkboden als auf Granit und Gneis, während auf diesen der Sichenbusch besser sortsommt. Es kommt beshalb der Osten Schantungs dis einschl. der Ebene, die die Kiautschoubucht mit dem Golf von Petschili verdindet, da hier der Gneisgranit vorherrscht, besonders für die Zucht des Sichenspinners (antheraea pernyi) in Betracht, während der Westen, speziell der Nordwesten, das Hauptproduktionsgediet des Maulbeerspinners (bomdyx mori) ist. Natürlich ist die Trennung keine scharfe. In Ostschantung wird in den Kreisen Tsi hsia und Lai yang sowohl Maulbeer- wie Sichenseide gewonnen. Dagegen wird der Sichenspinner in kleineren Bezirken überall in der Prodinz, in bedeutenderem Maße südwestlich von Kiau tschou in den Kreisen Tschu tschöng und Kütschou, serner westlich des Kiu nüschan und bei Wang tsun getrossen. An letzterem Ort wird die Sichenseide (wilde Rohseide, auch Tussahseide genaunt) zu Pongees verarbeitet, die einen hervorragenden Ruf genießen.

Im westlichen Gebirgslande, wo vom Maulbeerbaum burch ben bombyx mori Falter die geschätzte Schantungseibe gewonnen wird, sind 2 große Produktionsgebiete zu unterscheiben. Das eine liegt in den Tälern des Tung wönn ho und des Hsiau wönn ho, an der großen Straße J tschou su-Tsi nan su. Es sind hier besonders die Kreise Möng yin, Fei, J schui, Hsin tai, Tai ngan und Lai wu, die sich mit der Seidenproduktion besassen.

Das andere Gebiet, das für die Seidengewinnung in Betracht kommt, sind die nach Norden sich öffnenden Buchten des westlichen Gebirgslandes, der Tai schan Kette und des J schan. Hier sind besouders die Kreise Tsing tschou, Liu kü, Tschou tsun, Po schan und Tsou ping als seideproduzierende zu nennen.

Die beste Seibe soll in ben Kreisen Liu kü (sübl. Tsing tschou) und Lai wu (östl. Tai ngan) gewonnen werden.

Im Flachlande des Westens hat v. Richthosen Maulbeerpssanzungen gefunden, die den Hwang de unterhalb Lo kou auf einer Strede von 160 km begleiten und sich besonders auf der linken Seite ausbreiten. Im Südwesten der Provinzwird, wie mir Missionare versichern, Seidenbau nicht getrieben.

Für die Seidenindustrie sind, soweit die chines. Hausindustrie in Betracht kommt, 3 Orte zu nennen: Liu tung, Tsing tschou fu und Tschou tsun. Nach diesen

Orten wird die Seide von Zwischenhändlern gebracht, die die Kokons in den Bergen zusammengekauft und abgehaspelt haben. Liu tung liegt 40 km östlich Wei hsien im Distrikt Tschang'i. (Wenn Zolldirektor Ohlmer Liu tung 20 km nördl. Tsingtau verlegt, so ist das augenscheinsich ein Versehen. Der an der Grenze des dt. Gebietes gelegene Ort heißt Liu ting und ist ein unbedeutender Marktplat.) Liu tung ist Hauptsabrikationsort für die im Kiau Lai Beden (der Senke zwischen Kiautschoubucht und Petschiligos) gewonnene, sogenannte Pongeeseide, wilde Rohseide, die in den Bezirken westl. und südwestlich von Kiau tschou durch Agenten in der Form von Kokons aufgekauft und auf Lasttieren nach Liu tung gebracht wird. Der Jahresumsat des Ortes soll 8 Millionen Taels (28,8 Mill. Mark) betragen, die Aussuhr nach den Provinzen Tschili und Honan geschehen.

Im nordweftlichen Gebirgslande ist Tsing tschou fu zu nennen, das für etwa 2 Millionen Taels (7,2 Mill. Mark) Seibe produziert und früher der Hauptsitz des Seidenhandels der Provinz war. Es verarbeitet die Erzeugnisse der großen Gebirgsbucht, die sich süblich der Linie Wei hsien-Tsing tschou fu erstreckt und in der Liu kü Hauptproduktionsort ist. In Tsing tschou fu sollen sich etwa 1000 Familien mit der Manusaktur von seidenen Stückgütern beschäftigen. Ein großer Teil dieser Seide geht über Tschifu nach Europa, während für den chines. Markt gefertigte Pongees über Tsi nan fu nach Honan und auf dem Kaiserkanal nach Tschili gehen.

Tschou ts'un ist ber Hauptstapelplatz ber Provinz für die gelbe Seibe aus bem Poschanbezirk und aus den oben genannten Kreisen der Präsektur J tschon su und Tai ngan su. Bon Tschou tsun gelangt die Seide auf dem Landwege, der der gefährlichen Seereise an der seichten Kordküste entlang vorgezogen wird, nach Tschi ku, wo sie in 3 Qualitäten sortiert wird. Die beste geht ins Ausland, die mittlere in die Webereien Schanghais, die schlechteste nach Canton, wo sie zu Schnüren und Seidengeslechten verarbeitet wird.

In Tsing tschon fu und Tschou ts'un treffen mitunter auch fremde Raufleute (bef. Franzosen) ein, die die Rohseide auftaufen, ein Borgehen, das mir für unsere Kaufleute in Tsingtau nachahmenswert erscheint. Die chines. Industrie ist Haus-industrie, größere Betriebe oder genossenschaftliche Bereinigungen sind nicht vorhanden. Neben der für die Ausfuhr bestimmten Seide werden große Wengen der vom Ailanthusspinner aus den Blättern der Zwergeiche produzierten unschönen, aber sehr starken braunen Seide von den Bauern zu Kleidern verarbeitet.

Seit etwa einem Jahrzehnt hat sich in Tschifu eine Seibenindustrie aufgetan, die die Seibe nach europäischem Muster spinnt und zwirnt. Li hung tschang machte den Ansang mit einer großen, europ. eingerichteten Spinnerei, Ansang 1900 wurde eine, einem europ. Konsortium gehörige Spinnerei mit 400 Spinnern eröffnet und für 1903 war die Eröffnung von 2 neuen Spinnereien geplant. Die wachsende Bebeutung Tschifus als Seibenplat wird durch nachstehende Zahlen veranschaulicht:

Es betrug die Ausfuhr von Scide und Seidenwaren über Tschifu: 1895 — 10,4 Mil. Mf., 1896 — 5,1 Mill. Mf., 1897 — 7,6 Mill. Mf., 1898 — 7,5 Mill. Mf., 1899 — 14,2 Mill. Mf., 1900 — 12,1 Mill. Mf.

Diesen Zahlen gegenüber ist natürlich die Aussuhr über Tsingtau eine minimale. Sie betrug 1900—1901 — ca 5000 Mt. und 1901—1902 ca 80000 Mt. Eine erhebliche Steigerung dürfte für das Jahr 1903 zu erwarten sein, da die

Bemühungen ber bt. Kausseute, am Seibenhandel Anteil zu gewinnen, nach neueren Berichten endlich einigen Erfolg haben sollen, ferner die Gisenbahn in diesem Jahre die Hamptproduktionsgebiete erreicht.

Im Jahre 1902 hat sich eine dt. chines. Seidenindustrie-Gesellschaft gebildet, die mit dem Bau einer in großem Maßstabe geplanten Spinnerei in Tsingtau begonnen hat. Was an diesem Unternehmen besonders augenehm auffällt, ist der Umstand, daß sie nicht mit dem überschwänglichen Optimismus aus Werk geht, der so manchen unserer kolonialen Unternehmungen die Sympathien weiter Kreise verscherzt hat, sondern daß sie klar erkennt, daß die Einführung einer Seidenindustrie im dt. Schutzgebiet deutsche Gründlichkeit und Zähigkeit verlangt. Bei solch nüchternem Vorgehen wird der Erfolg nicht ausbleiben.

Für die weniger fruchtbaren, feldarmen Gebiete Schantungs ist der Seibendau von der größten Bebeutung, und er errettet in schlechten Zeiten tatsächlich die Bevölkerung vom Hungertode. Die Kultur, die sehr alt ist, ist in letzter Zeit gestiegen. Während ein Bauer früher 10—20 Matten Raupen züchtete, züchtet er jetzt durchschriklich 80—100 Matten. Jusolgedessen ist auch der Preis der Rohseide gesunken. Kenner der Berhältnisse Inner-Schantungs glauben, daß nunmehr eine erhebliche Erweiterung des Andanes von Maulbeer- und Eichenbäumen nicht mehr möglich ist, da alles brauchdare Land sir den Acerdau gebraucht wird, um die dicht sitzende Bevölkerung zu ernähren. Die einzige Möglichkeit, den Seidenbau auszudehnen, wäre gegeben, wenn es gelänge, einen Teil der bäuerlichen Bevölkerung durch industrielle Erwerbstätigkeit zu ernähren. Dann könnte ein Teil des jetzt dem Acerdau dienenden Bodens sür die lohnendere Zucht des Seidenspinners ausgenutzt werden.

Benn somit eine Bergrößerung ber Ausfuhrmengen infolge Bermehrung bes Anbaues für die nächste Beit nicht zu erwarten steht, so tann jedenfalls der Export burch hebung ber Rultur bebeutend gesteigert werben. Die Schantungseibe wird im allgemeinen von europ. Händlern nicht als erstflaffig geachtet, ba fie infolge unrationeller Rultur nicht allein ben Glang ber Seibe von Tsche kinng nicht befitte sondern auch hinsichtlich ihrer Berarbeitung ben bochften Ansprüchen nicht genügt. Die Schantungbauern gieben jett mehr Raupen, als fie ernähren können; infolgebeffen tommt nicht nur eine große Bahl minderwertiger Rotons auf ben Martt, sondern die Raupen leiden auch in übermäßig starter Beise unter Krantheiten. Könnte man die Bauern veranlaffen, die Rucht ber Raupen und das haspeln ber Seibe zu verbessern, so könnte ber Seibenerport Schantungs bedeutend gehoben werben. Belche Erfolge bamit erzielt werben konnen, lehrt bas Beispiel Japans, wo das Bolt durch die Regierung geleitet wird und die Seidenausfuhr infolge beffen ftetig wachst. In China tut bie Regierung absolut nichts in biefer Beziehung; ba ware in Schantung ein weites Arbeitsfelb fur unsere Exporteure. Besonbers bie Errichtung von Filialen in den Hauptorten konnte viel für den Seidenhandel bebeuten. Aber auch die bt. Regierung wird voraussichtlich, um ben Seidenhandel ju heben, eingreifen muffen. Jest werben die Bauern ungesetzlich angehalten, ihre Seibe an Mittelspersonen zu vertaufen, die biese Untäufe bem Rreischef, ber bann feinen "squeeze" macht, zu melden haben. Soll es unfern Raufleuten möglich gemacht werden, einen ftarkeren Anteil am Seibenhandel zu gewinnen und auf bie Produktion Ginfluß auszuüben, bann wird biefem Gebahren entschieden ein Ende gemacht werben muffen.

Strohborte. Neben der Seide kommt für die Ausfuhr nach Europa besonders die Strohborte in Betracht. Strohborten sind 2—3 cm breite dünne Geslechte aus Beizenstroh, die in Deutschland zur Ansertigung von Strohhüten benutzt werden.

Die Hauptproduktionsgebiete ber Strobborte find die Ruftengebiete ber Brafektur Lai tschou fu und bas Riau Lai Beden. Die Brobuktion steht nicht auf ber Sobe. und die Europäer in Tschifu haben fich vergeblich Mube gegeben, die Bauern ju einer rationelleren Methode zu bewegen. Das ift bei bem tonservativen Chinesen in diefem Falle um fo schwieriger, als ben zu erzielenden Borteilen auch gewiffe Rachteile gegenüber steben. Das Stroh ift nämlich bann für bie Industrie am geeignetsten, wenn der Beizen mit den Burgeln ausgeriffen wird, solange bie Rörner noch milchig find, und bann in Bufcheln getrochnet wird. Dabei verlieren aber bie Korner etwas an Dehlgehalt. Auch in Bezug auf die Strobbortenfabrifation macht Rapan, bas methodischer arbeitet, bedeutende Ronfurrenz, und die Ausfuhr aus Schantung geht infolgebeffen langfam, aber ftetig gurud. Go bleibt auch bier wieder fur unfere Exporteure und unfere Regierung viel zu tun. Bor allem ift bie Beobachtung ber Entwickelung ber japanischen Industrie wichtig. Im Jahre 1900 hat das Gouvernement zu biefem 3wed den Forstaffessor Thomas nach Japan entfandt gehabt, ber wertvolle Beobachtungen über ben Anbau und die Fabrikationsmethode ber Japaner machte. Das bt. Gouvernement konnte fich um biefen Sandelsaweig große Berdienste erwerben, wenn es innerhalb der dt. Rolonie auf einer besonderen Mufterfarm Bersuche über die beste Form des Anbaues, über Bahl besonderen Saatgutes (bef. Beobachtung bes japanischen Saatgutes Hadaka mungi), über die Zwedmäßigkeit von Düngung, dann aber auch über die beste Urt der Rubereitung ber Borten, bes Bleichens und Farbens anstellte. Die auf einer folchen Farm beschäftigten Arbeiter wurden die erworbenen Kenntniffe gewiß ausnuten, es könnten Wanderlehrer, beutsche wie dinesische, ausgebildet werden, und wenn auch bei bem Charafter ber Chinesen eine fofortige Anpassung an die besseren Methoden teinesfalls zu erwarten ift, so würde ein langfamer Umschwung doch wohl zu ergielen fein.

Die im Riau Lai Beden gewonnene Strohborte wird von händlern nach bem Orte Schaho 60 km norböftlich Weihsien, 130 km nördl. Tsingtau gebracht, bort fortiert und entweder über Land nach Tschifu gebracht oder auf dem schiffbaren Pei scha ho nach Hu tu yai (Tigerhead) und von dort auf Rustendampfern nach Tschifu verschifft. Wenn auch der Weg Schaho — Tschifu mehr als doppelt so weit ift, wie ber Weg Schaho - Wei hsien, so ift boch nicht baran zu benten, daß die in der Prafektur Lai tschou fu gewonnene Strohborte den letteren Beg und damit ben Ausfuhrhafen Tsingtau mahlen wird. Wenn in der amtlichen Denkschrift von 1900 eine Eisenbahnverbindung Wei shien — Schaho als wünschens. wert hingestellt wird, so möchte ich barauf hinweisen, daß eine solche Bahn von der Strohborte allein nicht leben, leicht aber unserm Konfurrenten Tschifu nüßen könnte. Dagegen wird bie im fublichen Teil bes Rigu Lai Bedeng, befonbere bie zu beiben Seiten der Cisenbahn gewonnene Strobborte bei entsprechenden Tarifen über Tsingtan zur Ausfuhr kommen. Gerade für dies Brodutt ist eine direkte Berschiffungsmöglichkeit nach Deutschland besonders wichtig.

Die Ausfuhr von Strohborten über Tschifu betrug 1898 — 4 Mill. Mf., 1899 — 3,5 Mill. Mf., 1900 — 5,3 Mill. Mf. Wie fehr Tschifu die Konkurrenz

Tsingtaus zu fürchten hat, ergibt sich baraus, daß Tsingtau im Jahre 99/100 — ca. 14000 Mt., 1900/01 — ca. 615000 Mt., 1901/02 aber bereits ca. 11/9 Mill. Mt. Strohgestechte ausführte.

Deutschland führt jährlich für 4-5 Mill. Mark chines. Strohgestechte ein, die gleichmäßiger gestochten und reiner sind, als die beutschen und sich daher besonders zum Bleichen und zu hellen Farben eignen. Von obiger Wenge kommt aber nur für  $^{1}/_{2}$ —1 Mill. Mark aus China direkt nach Deutschland, der Rest über England, wo die Strohborten veredelt werden und dann statt des Generalzolls von 18 Wk. nur den Weistbegünstigungszoll von 12 Wk. zu zahlen haben. Es ist daher zu erwarten, daß die Errichtung von Bleichen und Färbereien in Tsingtau und damit die Möglichkeit, dem veredelten Produkt bei der Einsuhr in Deutschland den Vertragszoll zu gewähren, dazu beitragen wird, die deutschen Rausseute in ihrem Bestreben, die Strohbortenaussuhr möglichst über Tsingtau zu lenken, zu unterstühen.

Ölfrüchte. Während Seibe und Strohborte ihren Weg nach Europa nehmen, werben das aus Bohnen und Erdnüssen gepreßte Del und die zu runden Kuchen geformten Rückstände in asiatischen Staaten verwendet. Das Erdnußöl wird in Ostindien sehr geschätt. Die Ölkuchen werden teils als Biehfutter, teils als Düngemittel verwendet und in Hongkong, in den letzten Jahren auch in Japan, macht sich dafür steigende Nachfrage bemerkdar. Die Aussuhr nach Japan hat sich von 96—99 verdoppelt. Im Jahre 1901 sührte das Kiautschougebiet nach einer befriedigenden Ernte aus sür 170000 Mt. Bohnen, 237000 Mt. Bohnenkuchen, 945000 Mt. Bohnenöl, 371000 Mt. Erdnüssen, 4150000 Erdnüßöl. Im Ganzen also sür 5,9 Millionen Mt. Erzeugnisse des Bohnen- und Erdnüßandanes. Diese Früchte werden in unserm Schutzgebiete und seinem unmittelbaren Hinterlande, den Kreisen Pingtu, Tsimo, Kiautschou, Kaumi und Tschu tschöng gebaut, nehmen hauptsächlich ihren Weg über die Häsen des dt. Gebietes und sind daher unseres Interesse wohl wert.

Das Bohnenöl wird im dt. Gebiet gewonnen und zwar auf der Haldinsel Hai hsi, (fübl. der Bucht) wo sich etwa 15 Mühlen besinden. Diese verarbeiten, wenn die Bohnenernte in unserer Kolonie mißglückt ist, eine kleine gelbe Bohnenart auß Hai tschou. Das war beispielsweise der Fall 1899, als die Bohnenernte infolge großer Dürre so gering war, daß die Aussuhr nur 71 picul (4,3 t) betrug gegen 14 600 picul (883 t) im solgenden Jahre. Die Einrichtung der chines. Ölmühlen ist eine überaus primitive, und da zur Bedienung der Göpel nur tierische Kraft (Kamele oder Maultiere) zur Versügung steht, so ist die Pressung und damit die Zerkleinerung der Bohnen eine sehr unvollkommene. Das hat den Nachteil, daß die Ölgewinnung eine ungenügende ist (nur 7—10°/a) und daß die Bohnenkuchen wegen ihres Ölgehaltes als Düngemittel weniger brauchdar, als Futtermittel zwar nahrhaft, aber schwer verdaulich sind. Anch müssen die Kuchen, um nicht zu zersallen, 10 cm dick, also doppelt so stark wie in Deutschland, geformt werden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ölgewinnung bei Unwendung maschineller Pressung erheblich gesteigert werden könnte. Doch würde die Anlage besonderer Maschinen weniger praktisch sein. Die Menschenarbeit ist in China so billig, daß sie durch Maschinenkraft nur dort vorteilhaft ersest wird, wo diese fortdauernd und gleichmäßig beschäftigt werden kann. Das würde bei einer Ölmühle kaum der

Fall sein, wenn sie nicht an eine schon bestehende maschinelle Anlage augeschlossen werben könnte. Bei einem größeren landwirtschaftlichen Betriebe ware das vielleicht zu erzielen.

Während das Bohnenöl, wie schon gesagt, zum größten Teil im deutschen Gebiete gewonnen wird, kommt das Erdnußöl hauptsächlich aus Wangt'ai, einem Marktslechen im süblichen Teil der Präfektur Kiautschou. In guten Erntejahren sollen dis 200000 picul (12896 t) Erdnußöl zur Aussuhr kommen, obgleich in China nur 30—40°/0 Öl gewonnen werden (gegen 50—60°/0 in Japan). In letzter Zeit wird der Preis der Erdnüsse durch die Konkurrenz der Tropen (bes. Westafrikas) sehr gedrückt.

Sonstige Aussuhrartitel. Neben biesen 3 Stapelartiteln hat Schantung eine große Anzahl wertvoller Produkte bes Pflanzenreiches, die zum Teil auch zur Aussuhr kommen, und von benen ich die wichtigsten nachstehend aufführe.

Bor allem ist es die Obstaussuhr, die jest bereits recht bedeutend und dabei einer großen Entwicklung fähig ist. Ihr Wert wird in mittleren Erntejahren auf 1½ Mill. Taels (5,5 Mill. Mark) geschätzt. Das Kiautschougebiet führte 1901 aus: Birnen 3,2 Mill. kg im Wert von 65000 Mt., Wallnüsse 1 Mill. kg im Wert von 170000 Mt., Melonenkerne 925000 Mt., serner Mandeln, Kastanien, Pfirsiche, Kirschen, Granatäpsel, Persimonen (dyospyros kaki, deren Früchte getrocknet exportiert werden, und die ein sehr hartes, an Sbenholz erinnerndes Holz haben, das viel verwendet wird), schließlich Datteln, die im Gebirge, bes. im Yeschan und in der Gegend von Tai ngan fu auch wild wachsen, und aus deren Zweigen die Bauern eine grüne Farbe zum Färben von Seidenstoffen herstellen.

Bur Hebung ber Ausschuft sind rationellere Methoden und die Einführung bessere Sorten dringend notwendig. Nach beiden Richtungen ist die dt. Regierung bereits eifrig tätig gewesen. Die Firmen Timm in Elshorn und Laurenttus in Crefeld lieferten Obst, die Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim Weinschnittlinge. Obst und Wein sind gut fortgekommen. Die Regierung ist bestrebt, die großen chines. Virnenplantagen der Kolonie, die eine sehr vollsaftige, aber jedes Aromas entbehrende Frucht liefern, durch Auspropsung von Edelreisern zu verbessern. Die nächsten Jahre werden den Beweis liefern, ob die Ausbeute wertvoll genug wird, um Obstonservensabriken uach kalisornischem Muster anzulegen.

Der Wein reift bei ber feuchten Sommerhitze zu rasch, und die Trauben enthalten infolge ungenügender Sonnenbestrahlung zu wenig Zuder. Man kann dem etwas abhelsen durch den Andau spätreifender Trauben, die die Sonnenwärme des Oktober ausnutzen. Aber auch dann erscheint es mir fraglich, ob die als Erfrischungmittel unschätzbaren Trauben auch einen trinkbaren Wein geben werden.

Unter ben Kultnrpslanzen spielt der Tabak eine wichtige Rolle. Der beste Tabak wird in Yen tschou su und Ischui, der meiste Tabak in den Kreisen Taingan su und Kaumi gebaut. Der Yen tschou su Tabak wird von Beking-Raufleuten angekauft. Sonst ist die Aussuhr unbedeutend, da die Bauern bisher nicht zu bewegen gewesen sind, dem Sortieren und Berpacken größere Sorgsalt zuzuwenden.

Mohn wird an zahlreichen Orten (bes. Weihsien, An hiu, Tsing tschou fu, in größerem Maßstabe in Töng tschou fu, Tsining fu und Yen tschou fu), aber nur in geringer Qualität angebaut.

Sanf findet sich in Ning yang und in sehr guter Qualität in Tai ngan, Indigo, bessen Berbrauch trot ber Konkurrenz chemischer Farbstoffe ständig wächst, an zahlreichen Orten Schantungs.

Einen nicht unwesentlichen Hanbelsartikel bildet Chpressenholz, aus bem, ba es fast unzerstörbar ist, Särge gesertigt werben, und bas, zwischen schweren Mühlsteinen geladen, das Material für die Räucherstäbchen (joss sticks) liefert.

Rizinus wird überall gebaut. Die Ausfuhr von Öl über Tsingtau betrug 1901 — 3000 Mark.

Der Anbau von Baumwolle, die in Westschantung viel angebaut wird, ist sehr bedeutender Ausdehnung fähig.

Die Liste ber in Schantung wachsenden Gemüsearten ist eine sehr große. Für die Ausfuhr kommt jedoch nur der berühmte Schantungkohl in Betracht, der in größter Ausdehnung im Kiau Lai becken angebaut wird. Tsingtan führte 1900—775 000 Köpfe, 1901—1319 000 Köpfe im Wert von 120 000 Mt. nach Schanghai aus.

Erwähnenswert ist schließlich die Ausfuhr von Mehlnudeln, die einen besonderen Fabrikationsartikel Schantungs bilben. Tsingtau führte 1901 400000 kg im Werte von 160000 Mk. aus.

Ebenso reichhaltig wie die Produkte des Pflanzenreichs sind diejenigen des Tierreichs. Es nuß aber hervorgehoben werden, daß die nutbaren Haustiere (vielleicht von der in hoher Blüte stehenden Maultierzucht abgesehen) durch Inzucht degeneriert und durch einseitige Zuchtrichtung für unsere Bedürsnisse wenig brauchbar geworden sind.

Um meisten gilt bies von der Biehzucht. Das Rindvieh ift klein und unausehnlich und ausschließlich auf Fleisch gezüchtet, ba die Chinesen bekanntlich Dilch und Rafe verabscheuen. Die Bedürfnisse ber europ. Bevolkerung Tsingtaus verlangen aber gebieterisch die Anlage von Molfereien. Es muß also entschieden Milchvieh eingeführt ober das vorhandene Bieh durch rationelle Kreuzung zur Milchgabe gebracht werben. Der bei ber bt. Besithergreifung vorhandene reichliche Biehbestand ber Rolonie, bef. bes Laufchangebirges ist übrigens fast völlig verschwunden — bie Garnison hat ihn aufgegessen. Das Lauschangebirge mit seinen steilen Hängen und ben unter dem Ginfluß der Rebel fich bilbenden Bergmatten ift besonders geeignet gur Biegengucht, bes. da auf ihm eine Menge Kräuter wachsen, die von Ziegen gern gefressen werden. Die Einführung ber Angoragiege, woran man eine zeitlang bachte, ift allerbings aussichtslos, ba bies Tier gegen Feuchtigfeit sehr empfindlich ift und ben feuchtheißen chinef. Sommer nicht vertragen wurde. Erfolg verspräche aber eine Berebelung ber um Weihsien vorkommenden Bergziegen ober die Ginführung ber anspruchelosen mongolischen Ziege, beren Säute im Fellhandel eine große Rolle fpielen. Es barf aber nicht vergeffen werden, bag Biegen für jungen Balb febr gefährlich find, und es maren baber Borfehrungen zu treffen, um Aufforstungsflächen zu schützen. Für die Biehzucht in ber Kolonie ist es von Wichtigkeit, daß bas Berbot bes Grasrobens innerhalb ber Rolonie größere Grasflächen entstehen läßt, die es erlauben, Beu für ben Winterbedarf zu sammeln.

Eine große Kolle spielt im Haushalt bes Schantungbauern die Aufzucht von Schweinen. Das Schantungschwein ist von schwarzer Farbe und häßlichem Bau. Getrocknete Schweine werden in bedeutenden Mengen von allen Häfen ausgeführt, in beren Nähe Salz gewonnen wird. Für das Riautschougebiet ist Nü ku kou der Aussuhrplat. Bon hier kamen 1901 7250 gesalzene Schweine im Werte von 87000 Mk. zur Verschiffung nach Schanghai. Die Aussuhr von Schweineborsten über

Tsingtau betrug 1900/01 - 281 picul (17 t = ca. 50000 Mt.) 1901/02 - 438 picul (26,5 t = ca. 65000 Mt.).

Bebeutend ist in Schantung auch die Geslügelzucht. Sie speziell ist aber durch Inzucht herabgekommen und muß durch Kreuzung mit frischem Blut gehoben werden. Der Berein Cypria (Berlin) hat aus eigener Initiative Rushühner, die sich durch hohe Eierproduktion auszeichnen, nach Tsingtau gesandt. Da Tschi fu 1897 etwa  $5^{1}$ /2 Willionen Eier im Wert von über 85 000 Mark ausscühret, so liegt die Frage nahe, ob nicht eine Albuminsabrik (die aber jedensalls in Hai hsi, süblich der Bucht errichtet werden müßte) in Tsingtau genügend Material sinden würde.

Auch in Bezug auf die Verwertung der Fischereiergebnisse könnte durch Anregung mancherlei geschehen. Jeht werden jährlich für 150000—250000 H. Taels (540000—900000 M.) getrodnete Fische und Fischereiprodukte aus Schantung ausgeführt. Ein erster Anfang ist mit der 1901 erfolgten Vildung eines Hochseefischerei-Unternehmens in Tsingtau gemacht.

# Bericht über eine im Anftrage des Kaiserlichen Convernements von Ostafrika unternommene Reise von Tanga nach Moschi, um das Borkommen der Tsetsestiege sestanskellen.\*)

Bon Dr. Q. Sanber, Marineftabsargt a. D.

I.

Im Dezember 1901 erhielt ich gelegentlich eines vorübergehenden Aufenthalts in Oftafrika vom Kaiserlichen Gouvernement die Anfrage, ob ich eine Expedition unternehmen wolle, um auf der Karawanenstraße von Tanga nach Moschi am Kilimandscharo die Stellen sestzusegen, an denen die Tsetsessiege vorkomme. Der Auftrag bezog sich im wesentlichen auf rein wirtschaftliche Fragen und das Gouvernement legte besonders Wert darauf, sestzustellen, ob es möglich sei, Biehtriebe vom Kilimandscharo her unter Vermeidung der mit Tsetse besetzen Plätz zur Küste zu bringen. Etwaige wissenschaftliche Forschungen sollten erst in zweiter Linie stehen, jedenfalls aber diese Hauptausgabe nicht beeinträchtigen. Dementsprechend war die Dauer, mit Ausrüstung und Abrüstung, auf nur 3 Monate sestzest und die eigentlich wissenschaftliche Ausrüstung mit Waterial und Bersonal knapp bemessen.

Die Marschdauer beträgt für gewöhnliche Karawanen 16—17 Tage hin und ebensoviel zurück. Da ich 'aber verschiedene Schleifen und Ausbiegungen machen und selbstverständlich auch alle die kleineren Plätze und Obrfer am Wege besuchen mußte, durfte ich von vornherein höchstens auf die halbe Marschgeschwindigkeit rechnen, sodaß mir nur in Ausnahmefällen auch für die größeren Plätze mehr als ein Tag zur Verfügung stand.

Das schloß von vornherein eine längere Beobachtung eines einzelnen erkrankten Tieres aus, ich konnte vielmehr fast durchweg nur eine einmalige Blutentnahme bei den mir verdächtig erscheinenden Tieren vornehmen. Auf dem Rückweg waren mir auch die Deckgläschen ausgegangen, da ein großer Teil der mitgegebenen blind und unbrauchdar geworden war, ein Ereignis, das in Ostafrika nicht selten ist und in meinem Falle sich trot aller Vorsicht — Ausbewahrung im Chlorkaliumkasten und Prüfung vor dem Abmarsch — eben auch einstellte. Da ich solche Blutentnahmen von zusammen 133 Tieren machte, so blieb mir auch nicht einmal die Beit, auf der Reise alle Proben zu untersuchen, geschweige denn sie gründlich durch

<sup>\*)</sup> Fortsehung (wissenschaftlicher Teil) zu: Bericht über die im Auftrage des Kaiserlichen Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Moschi in der Zeit vom 11. Januar bis 10. April 1902 unternommenen Reise zur Erforschung der Tsetsessiege. IV. Jahrgang der Beiträge. Heft 16—20.

zuarbeiten. Ich mußte die gründliche Aufarbeitung vielmehr bis zur Rückehr in die Heimat aufschieben. Daß damit das wissenschaftliche Ergebnis eine starke Beeinträchtigung erfahren mußte, liegt auf der Hand. Eine weitere Beeinträchtigung erfuhr meine wissenschaftliche Arbeit dadurch, daß ich in Ostafrika die neue Literatur nicht erhalten konnte, und da ich auch meine alten Notizen nicht bei mir hatte, war ich zur Beurteilung der ganzen Fragen nur auf meine Erinnerung und meine eigenen Beobachtungen angewiesen.

Die Blutentnahme geschah in erster Zeit durch einen Schnitt in die Haut über dem Schulterblatt, späterhin, als die Mengen der zu untersuchenden Tiere sich häufte, durch einen Einschnitt ins Ohr. Ich habe den Eindruck, daß die erstere Art mehr positive Resultate giebt, als die letztere. Doch kann das auch daher rühren, daß ich zu Anfang bei den wenigen Tieren stets die Auswahl selbst traf, mir aber späterhin, als es sich um ganze große Heerden handelte, die verdächtigen Tiere von meinen Leuten und den Besigern aussuchen ließ.

Selbstverständlich war er bei ber Untersuchung der großen Heerden und der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich so zu arbeiten, daß jede Verunreinigung von dem Fell der Tiere aus oder durch Staub sich ausschließen ließ.

Im Anfang der Reise besichtigte ich jedesmal auch die Umgebung der Ortschaften, besonders die Weibegründe der Tiere; doch bald sah ich ein, daß ich auf diese Weise mit der mir zur Verfügung gestellten Zeit nicht ausreichen würde. Deshald ließ ich mir später die Heerden vorführen und die Weibegründe beschreiben, von denen ich dann nur noch den einen oder andern besonders verdächtigen persönlich besichtigen konnte. Den allgemeinen Charakter der durchzogenen Örtlichkeiten habe ich jedesmal notiert und im eigentlichen Reisebericht zugleich mit den näheren Umständen und den Verhältnissen, die ich in den einzelnen Ortschaften fand, angegeben. Im Nachstehenden gebe ich eine Übersicht der berührten Ortschaften unter Angabe, ob ich in ihnen verdächtige Fliegen gefunden habe oder nicht.

Die eigentliche Reise begann am 21. Januar und endete am 2. April 1902. Das Hauptergebnis meiner Reise ist, daß ich außer der eigentlichen Tsetse — glossina morsitans s. longipalpis Westw. noch zwei andere fand, die ich gleichfalls der Verbreitung des Trypanosoma beschuldigen muß. Die eine, die ich vorläusig als Schöllersliege bezeichnete, ist eine Stomogysart, also eine nicht allzu entsernte Verwandte der Tsetse. In der Zwischenzeit ist nun auch von anderen Seiten (wie weiterhin angesührt ist) die Bestätigung eingegangen, daß Stomogysarten bei der Übertragung der Surrah eine Rolle spielen. Die zweite Art ist leider nicht mehr zu bestimmen. weil sie gänzlich zerfallen hier ankam; sie wurde mir nur einmal und zwar schon faul eingeliefert. Es dürste sich bei ihr um eine Tabanide handeln; ein Analogon dazu würde dann die sichergestellte Rolle des Tabanus bovis bei der Verdreitung der indischen Surrah bilden.

Ich lasse nun ben Reisebericht in seiner ursprünglichen Fassung folgen. In ben Anmerkungen beziehe ich mich auf spätere, nach meiner Rückkehr erfolgte Ereignisse.

Berzeichnis ber berührten Plage mit Angabe des Borkommens ober Fehlens von Tfetse und Schöllerfliege. Datum, Höhenlage nach Barometer, Thermometerstand, Tag und Stunde.

| Name bes Ortes.                                      | Datum                 | Tsetse.<br>vorb. +<br>nicht — | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht — | Bemerkungen.                                                                                                                                                                          | Baro-<br>meter. | Ther-<br>mo-<br>meter. | Stunbe               | Tag           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Buhuri                                            | 21. 1.<br>—           | ?                             | _                                      | Früher follen paange von Große einer Daffel bagewesen fein; machten                                                                                                                   | 755,3           | 31,20                  | 1 <sup>55</sup> a.m. | <b>21.</b> 1. |
| 2. Waweni                                            | 22. 1.<br>22. 1.      | _                             |                                        | Bieh nicht frank.<br>Nur vorbeimarschiert. Früher soll<br>Bieh bagewesen sein, sich gut gehalten                                                                                      | -               | _                      |                      | _             |
| 3. Rajuru<br>4. Pongwe                               | 22. 1.<br>22. 1.      | _                             | _                                      | haben.<br>Gefundes Bieh feit langem am Ort.<br>Gefundes Rleinvieh, früherauch Groß-<br>vieh; seit Massaieinfall nicht mehr.                                                           | 755,5<br>—      | 31,00                  | 810a.m.              | 22. 1.        |
| 5. <b>Baß</b> (Witom-<br>bani)                       | 22. 1.<br>—<br>23. 1. | · <b></b>                     | _                                      | Rur passiert.<br>Gesundes Groß- und Kleinvieh im<br>eigentlichen Baß. Surrahsliegen un-<br>bekannt.                                                                                   | -               |                        | _                    | <del>-</del>  |
| 6. Grenze von Digol.<br>u. Bondei                    | 23. 1.                | ?                             |                                        | Eine Bremse gefangen, die einer großen Tsetse ähnelt. 1)                                                                                                                              | -               | _                      | -                    | _             |
| 7. Umba                                              | <b>23.</b> 1.         | ,                             | ?                                      | Einiges Bieh ba, anicheinenb gesund.<br>Austunft ungenügend. Reine Fliegen<br>geseben.                                                                                                | _               | _                      | _                    |               |
| 8. <b>Awa</b> Wainde                                 | 24. 1.                | <u> </u>                      | _                                      | Rein Bieb; teurer Ort, fein Gelb. Bon Fliegen nur gelegentlich eine                                                                                                                   | _               | _                      | _                    | _             |
| 9. Rwa Bwewe                                         | <b>24.</b> 1.         | _                             |                                        | wie die von 6. Passiert.<br>Tsetse soll nicht vorhanden sein.<br>Bassiert.                                                                                                            | _               | _                      | _                    | _             |
| 10. Awenoro                                          | 24. 1.                | ?                             | ?                                      | Bieh am Ort, aber verstedt; Aus-<br>tunft nicht zu erhalten. Bassiert.                                                                                                                | 746,6           | 30,00                  | 9 <b>8</b> 0a.m.     | 24. 1.        |
| 11. Poponi                                           | 24. 1.                | ?                             | ?                                      | Gesundes Rleinvieh; feine Rinder; teine weitere Austunft. Baffiert.                                                                                                                   |                 | _                      | '                    | _             |
| 12. Muheza                                           | 24. 1.<br>—<br>28. 1. | +                             |                                        | Bur Beit feine; follen früher bage-<br>wefen fein; jest angeblich in Um-<br>gegenb; feine gefeben, ebenso feine                                                                       | Şi              | henlag                 | befann               | ıt.           |
| 13. Matumba                                          | 28. 1.                | ?                             | ?                                      | Schöllerfl.<br>Rein Bieh, teine Austunft; paffiert.                                                                                                                                   |                 | ! —                    | -                    | _             |
| 14. Bagamoho 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | 28. 1.                | _                             | _                                      | Gesunde Rinder; Tsetse soll nicht<br>da sein.                                                                                                                                         | _               | _                      | _                    | _             |
| 15. Majanga-                                         | 28. 1.                | 9                             | ?                                      | Rein Bieh, feine Austunft.                                                                                                                                                            | _               | _                      | _                    | _             |
| 16. Kathol. Wission am Mkulumuzi                     |                       | +                             | _                                      | Nur in der Regenzeit soll Tjetse<br>da fein.                                                                                                                                          | _               | _                      | _                    |               |
| 17. Schöllerplantage                                 |                       | -                             | +                                      | Im Stall an franken Maskatesel (Kibei).                                                                                                                                               |                 | _                      | -                    |               |
| 18. Rgomeni Station                                  | 28. 1.<br><br>29. 1.  | ?                             | ?                                      | Eine Ruh vor turgem unter verdach-<br>tigen Erscheinungen gestorben; eine<br>Ruh und ein Ralb noch ba, letteres                                                                       | Ð.              | spenlagi               | bekann               | it.           |
| 19. Alt:Ngomeni-<br>Masinbe (Dorf)                   | 29. 1.                | +                             | ?                                      | mit Quabbeln u. haarlojen Stellen. Filegen nicht gesehen.<br>Rur in ber Regenzeit; soll nicht trank<br>machen. Aber Schöllersliege entsprechenbe Krankheit vorhanden; nicht gesiehen. | -               | _                      | -                    | _             |
| 20. Schöllerplantage                                 | 29. 1.<br>-<br>30. 1. | į į                           | +                                      | An Sjel u. Rameelen Schöllerfliege.<br>Abends 1 Stechsliege (ev. Tjetse)* an<br>grauen Sjeln u. Rameelen.                                                                             |                 |                        | lb bebec<br>545p.m., |               |

<sup>1)</sup> Ift glossina tabaniformis.

| Rame des Ortes.                                                   | Datum                   | Tjetje<br>vorh. +<br>nicht — | Schöls<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nict — | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                    | Baro:<br>meter  | Ther-<br>mo-<br>meter | Stunbe                          | Tag               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 21. Mavumbi-<br>Mbuego<br>22. Auf bem<br>Bege zwi-<br>schen pori  | 30. 1.<br>30. 1.        | _<br>  + ;<br>  3            | ?                                     | Rein Großvieh, aber Rleinvieh; keine weitere Auskunft. Passiert.<br>Rübe kommen entgegen; scheinbar Sch-fliegen barauf. Mann giebt an jest seien sehr wenig, in der Regeuzeit mehr Tfetse. Rinder starben                       | _<br>_          |                       | _                               | _                 |
| 23. Rompara-                                                      | 30. 1.                  | ?                            | ?                                     | früher, jest nicht.<br>Rein Bieh; aufgegessen.? Passiert.                                                                                                                                                                       | _               | _                     | _                               | _                 |
| nda<br>24. Kwa mtu-<br>wutu                                       | 30. 1.                  | + ?                          | + ?                                   | Baange foll ba sein, sofuro nicht.<br>Kann Fliegen nicht zeigen. Gesundes<br>Groß- und Rleinvich.                                                                                                                               | Ber<br>Liegt    | gessen z<br>höher a   | u notiei<br>18 die a            | ren.<br>nberen.   |
| 25. Muheza                                                        | 30.1.—                  | -                            | _                                     | Nichts Neues erfahren. Schöllerfliege                                                                                                                                                                                           | _               | _                     | _                               | _                 |
| 26. Lewa                                                          | 31. 1.<br>31. 1.        | ++                           | ?                                     | wird auch sofuro genannt.<br>Tetiesliege wie das Wuster einge-<br>sandt; ferner eine größere, Bremse                                                                                                                            | _               | -                     | -                               | _                 |
| 27. Polwe 2)                                                      | 31. 1.                  | + ?                          | + ?                                   | ober große Tfetse. 1)<br>Anscheinend gesundes Groß- u. Rlein-<br>vieh am Play. Es soll aber Kibei<br>in der Gegend gewesen sein, viel                                                                                           | 746,4           | 26,40                 | 8 <sup>25</sup> a.m.            | 31, 1.            |
| 28. Ndewa                                                         | 31. 1.                  | ?                            | ?                                     | Rühe gestorben.<br>Seit langem keine Ochsen, sonst keine<br>Auskunst. ca. 1/2 Stunde vorher große<br>Rleinviehheerde abbiegen sehen.                                                                                            | _               | _                     | -                               |                   |
| 29. Kwa Kibai                                                     | 31. 1.                  | ?                            | ?                                     | Richts erkundet, liegt nach links<br>ab im Tal und Busch ca. 1/3 Stunde<br>vom Wege.                                                                                                                                            | _               |                       | -                               | _                 |
| 30. Kwa Kifua                                                     | 31. 1.                  |                              | _                                     | Sinige Rinber, viel Kleinvieh feit<br>Jahren. Surrahfliegen foll es nicht<br>geben.                                                                                                                                             | 741,3           | 31,00                 | 10 <sup>25</sup><br>a. m.       | 31. 1.            |
| 31. Bagamoho<br>(ndogo nur paffier<br>tubwa ca. 5 Min. ab         | 31. 1.                  | +                            | +                                     | Gelbit gejangen; franker Grauejel<br>am Plat; feine Rinber, sollen an<br>einer Krankhelt eingegangen sein, die<br>nach der Beschreibung wohl Mauf-<br>u. Klauenseuche war. Kleinvieh nach<br>Aussage der Leute und dem Anschein | Sehrwa<br>739,1 | 1rm, nad<br>30,6°     | ht#Sprü<br>4 <sup>18</sup> p.m. | hregen.<br>31. 1. |
| 32 Awambuero                                                      | 1. 2.                   | ?                            | ?                                     | nach geiund.<br>Rein Bieh, Ort erft im Entftehen.                                                                                                                                                                               | 3.3             | eitweili<br>22.50     | g bebect                        |                   |
| 33. Mruafi                                                        | 1. 2.                   | +??                          | + ?                                   | Rein Bieh. Schöllerfliege son "auf<br>bem ganzen Wege vorhanden sein";<br>teine gesehen trot lästiger Fliegen.                                                                                                                  | 742,8           | 32,5°                 | 11 <sup>15</sup><br>a. m.       | 1. 2.             |
| 34. Munuzi                                                        | 1. 2.                   | ?                            | ?                                     | Richts erkundet. Führer tennt das Dorf nicht, führt mich nach ber Sta-                                                                                                                                                          | ĝ.              | öhenlag               | e bekan                         | nt.               |
| 35. <b>K</b> orogwe*)                                             | 2. 2.<br>2. 2.<br>5. 2. | ?                            | ++                                    | tion. Nur eine Bremse gefangen.<br>Rranke Tiere am Ort. nach Brapa-<br>rat Kibei (Schöllersliege). Die be-<br>schriebene Krankheit die Kibei, troß                                                                              |                 | "                     | "                               |                   |
| :345. Rivanigumi<br>ca. 1/2 Stunde ftron<br>ab. recht. Ufer.      | neuteBe<br>ficti-       |                              |                                       | ber angegebenen kurzen Dauer. Tfetse nicht gesehen und nicht erkundet.<br>Angesehenes Bieh alles gesund, sehe teine Surrahfliege. Rechtes Ufer soll frei sein und scheint es in ber Tat.                                        | 1               |                       | st ständi<br>Ufer her           |                   |
| 37. Rumbo<br>ca. 1', Stunde ftron<br>auf, lintes Ufer, i<br>Ruie. |                         | ?                            | ,                                     | Gine Ruft frant, bie übrigen Rinber<br>und Rleinvieh gefund. Fliegen nicht<br>gefeben.                                                                                                                                          |                 | ·                     | _                               |                   |

<sup>1)</sup> Bieh weibet z. T. rechts bes Ruvu; bies war alles gefund, franke nur unter ben links weibenben Heerben.
5) Bieh vom Kilimanbscharo und Beutevieh aus ber Massaisteppe; Insektionsort beshalb vielleicht auswärts.

|                                                                            |                    |                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |                 |                        |                        | <del></del>   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Rame bes Ortes.                                                            | Datum              | Tjetje<br>vorh. +<br>nicht — | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh +<br>nicht | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                           | Baro-<br>meter. | Ther:<br>mo:<br>meter. | Stunde                 | Tag.          |
| 38. Awamtonto                                                              | 5. 2.              | _                            | _                                   | Gefunbes Bieh (Rleinvieh). Fliegen                                                                                                                                                                     | 738,5           | 32,00                  | 4 <sup>50</sup> p.m.   | <b>5. 2</b> . |
| (Hangongo)<br>39. Lager der Land-<br>messer am Mlulu,<br>ca. 1000 m Basis. |                    | + ;                          | + ?                                 | unbekannt. Galbblutefel. Im Prä-<br>parat Schöllerslieg.trypanos. Keine<br>Fliege gesehen ober erkundet. Tier viel<br>unterwegs. Bieh bes 300 m vorher<br>liegenden Dorfes gesund: Groß- u.            | _               | _                      | _                      | _             |
| 40. Kwa Schemschi                                                          | 6. 2.<br>-7. 2.    | ?                            | ?                                   | Kleinvieh.<br>Nur gejundes Kleinvieh gesehen, teine<br>Fliegen. Ift aber verdächtig.                                                                                                                   | 733,6           | _                      | 645a.m.                | 7. 2.         |
| 41. " "                                                                    | 8. 2. u.<br>10. 2. | + ?                          | +                                   | Husgesichidte Leute bringen Fliegen<br>gurud. Schollersliege und nborobo da-<br>bei, ob Tietse nuß Bestimmung er-<br>geben. 10. 2. nichts von Fliegen                                                  | _               | _                      | -                      |               |
| 42. Safarre                                                                | 7. 2.<br>10. 2.    | _                            | +                                   | gesehen, tropbem Ochsen ba.<br>Reine Tsetse, aber Schöllersliege an<br>Hund u. Menich, nicht an Rapen,<br>offenbar ungefährlich. Kranker Ochse                                                         | Đ               | l<br>öhenlag           | l<br>e bekanı          | nt.           |
| 43. Korogwe                                                                | 10. 2.<br>—12.2    | _                            | +                                   | in Usegua infiziert. 6 Wochen trant.<br>Wieder nur Schöllerstiegen gesehen                                                                                                                             | _               | -                      | - '                    | _             |
| 44. Gegenüber Nyu-<br>mbo                                                  |                    | _                            | _                                   | Bieh aus Korogwe bort. Sehe feine Fliegen, hirt giebt an, es feien auch teine ba.                                                                                                                      | -,              |                        | _                      |               |
| 45. Amanduri<br>Bieh weidet lints,<br>Ortrechts bes Rubu                   |                    | + ?                          | + ?                                 | Es follen nur 2 Rinber am Ort fein;<br>nach Angabe bes Jumben in Korogwe<br>find fürzlich alle an Kibei einge-                                                                                         | _               |                        | _                      |               |
| 46. Waheia-Wavuza<br>Jujelbörfer                                           | 12. 2.             |                              |                                     | gangen.<br>Das angetroffene Große u. Rlein-<br>vieh burchaus gesund, weidet rechts.<br>Keine Fliegen, auch nach Angabe                                                                                 |                 |                        | _                      | _             |
| 47. Ngombezi,Infel-<br>dorf                                                | 12. 2.             | +?                           | + ?                                 | bes hirten.<br>Bieh weidet rechts (Strom hat aber<br>großen Bogen gemacht). Sehe nur<br>2 franke Kühe von 50, eine Kibei<br>(fleines Trypanosoma). 10 Tage fr.<br>Ungeblich nur Bremsen "chini", keine | 736,7           | fehr<br>heiß           | 10 <sup>45</sup> a. m. | 12. 2.        |
| 48. Kwafiti, Jufel<br>dorf                                                 | 12. 2.             | ?                            | ş                                   | Surrahsliegen.<br>Es sollen keine Fliegen da sein; sehe<br>die Heerde, kein surrahkrankes Stud<br>darunter (60 Haupt). In Korogwe                                                                      | _               | _                      | -                      |               |
| 49. Mzingi, Anieloborf, 10 Min                                             |                    | ?                            | ?                                   | hieß es, hier sei Kibei.<br>Kleinvieh gesund, 2 Jungvieh krank,<br>vor 2 Monaten von Mwanza ge-<br>kommen (Kibei). Fliegen mit Stech-                                                                  |                 |                        | _                      |               |
| 50. Maurwi, Infel-<br>dorf                                                 | 12. 2.<br>13. 2.   | -                            | + ?                                 | rüffel sollen nicht hier fein.<br>Zwei getrennt weidende Heerben. In<br>der rechts weidenden Kidei (1 + Prö-<br>parat), links gefund, nur Kleinvieh.<br>Kennt Fliegen nicht.                           | Ş               | l<br>öhenlag           | l<br>ge bekan:         | ut.           |
| 51. Kwazuranga                                                             | 13. 2.             | ?                            | ?                                   | Rennt Filegen nicht.<br>Rur Kleinvich, auf Beide gesehen,<br>gesund. Jumbe und hirt wissen nicht<br>ob Stechsliegen da; selbst keine<br>gesehen.                                                       |                 | -                      | -                      | _             |
| 52. Simbili                                                                | 13. 2.             | + ?                          | + ?                                 | Reinvieh u. Gfel. Gfel gefund, unter<br>bem Kleinvieh einige anscheinend<br>fibeitranke Stude. Kann keine Aus-<br>kunft erhalten.                                                                      | _               | _                      | _                      |               |

| Na   | nie bes                     | Ortes.                            | Datum                 | Tsetse<br>vorh. +<br>nicht — | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht – | Bemertungen.                                                                                                                                                                                      | Baro=<br>meter | Ther-<br>mo=<br>meter | Stunbe               | . <b>T</b> ag  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 53.  | Beibe 1                     | Bieh auf<br>getroffen,<br>Simbili |                       | ?                            | + ?                                    | Großvieh, burchaus gesund, etwa 80<br>Stüd. Nur Stubensliegen dabei. Hirt<br>hat nur Schöllerfliege, keine Tjetje<br>hier gesehen.                                                                | _              | -                     | _                    | _              |
| 54,  | Kwazun                      | gu                                | 13. 2.                | ?                            | ?                                      | Rindvieh und Rleinvieh soll da sein,<br>ist aber sern auf Weide. Rleinvieh<br>soll frank sein — mbovu — au-                                                                                       | 733,5<br>,     | 29,80                 | 9 <sup>45</sup> a.m. | 13. <b>2</b> . |
| āā.  | Ailiman<br>bei Kw           | i (bicht                          | 13. 2.                | _                            | _                                      | scheinend Räube. Fliegen unbek.<br>Alles Bieh soll gesund, Stechsliegen<br>nicht vorhanden sein.                                                                                                  | -              | _                     | -                    | _              |
| 56.  | Matunu                      |                                   | 13. 2.                | + ?                          | + ?                                    | Rinder, Esel, Aleinvieh. Unter Rind-<br>vieh u. Ejeln einige franke Stücke,                                                                                                                       | ?              | ?                     | ?                    | 13. 2.         |
|      |                             |                                   | 14, 2.                |                              |                                        | Rleinvieh sieht gesund aus, soll aber<br>ftark Kibei haben. Db Fliegen vor-<br>handen, nicht zu erfragen.                                                                                         |                |                       |                      |                |
|      | Tarawa<br>rechts voi        |                                   | 14. 2.                | + ?                          | + ?                                    | Großvieh und Kleinvieh, unter beiben<br>franke, Kibei. Tetfe soll aber nicht<br>ba sein. Gesehen habe ich keine.                                                                                  | 728,1          | 24,9                  | 7 <sup>25</sup> a.m. | 14. 2.         |
| i8.  | Ryumbi<br>bei 57)           |                                   | 14. 2.                | + ?                          | + ?                                    | Groß- und Aleinvieh. Gine Ferse<br>trant an Kibei. Ort liegt bicht am<br>Wabumusumpf u. ben zugehörigen                                                                                           | -              | -                     | -                    | _              |
|      | Matara<br>lin <b>ts</b> von |                                   | 14. 2.                | ?                            | ?                                      | Wiesen.<br>Rur Kleinvieh, gesund bis auf Räude.<br>Große Heerde. Leute kennen bie                                                                                                                 | -              | _                     | _                    | -              |
| 50.  | Wombo<br>haus, S            |                                   | 14. 2.                | +                            | +                                      | Fliegen gar nicht.<br>Nach Angabe bes Jumben Scholler-<br>fliege an Ziegen, Rinbern, Menschen.                                                                                                    | Spå            | henlage               | bekann               | t.             |
| 61.  | Madarc                      |                                   | 15. 2.<br>15. 2.      | + ?                          | +                                      | Tfetse gelegentlich.<br>Soll im pori vorhanden, aber un-<br>gefährlich sein; ob mit paange Tsetse<br>gemeint, ist unsicher; dann auch un-                                                         | ?              | ?                     | ?                    | -              |
| 62 9 | Bilhelm                     | sthal                             | 15. 2.<br>—<br>20. 2. |                              | +                                      | schädlich.<br>Auf dem Wege überall viel gesundes<br>Bieh, edenso in Wilhelmsthal selbst.<br>Schöllersliege da, aber offenbar un-                                                                  | Şi             | Henlag                | e bekann             | ıt.            |
| 63.  | Awai                        |                                   | 18. 2.<br>-<br>19. 2. | -                            | +                                      | schäblich.<br>Alles Bieh gesund. Sehr viel Schöl-<br>lerstiegen im Hof und Stall, offenbar<br>ungefährlich. Üldigäna der Halbblut-                                                                |                | ,,                    | "                    |                |
| 64.  | Mombo<br>u. Dor             | , Station<br>f                    | ľ                     | +                            | +                                      | ferse nicht Surrah. Stationsvieh gesund, obwohl seit<br>Jahren da. Auf gleicher Seite weiben-<br>bes Dorsvieh (Kleinvieh) desgl. Vom<br>Bieh der anderen Seite 2 frank,                           |                | ,,                    | "                    |                |
| 65.  | Rafiga<br>Kafigo i          | (ober<br>?)                       | 21. 2.                | +                            | ?                                      | Ribei. Das Mindvich aber gesund, links nur Kleinvieh. **) Groß- u. Rleinvieh. Großvieh gesund, Kleinvieh viel kranke dazwischen (1 Präparat großes Trypauosoma) Bringen am 22. ndorobo als schäd- | 725,1          | 31,20                 | б <b>°⁵р</b> .т.     | 21. 2.         |
| 66.  | Wazind                      | e, Nord-<br>heerde                |                       | +                            | +                                      | liche Fliege.<br>Rur wenige tranke Tfetse foll in<br>zwischen dem (Klein-) ber Gegend sein,<br>Bieh, zweiselhafter aber nicht krank                                                               |                |                       |                      | _              |
|      | "                           | Süd-<br>hecrbe                    | bto.                  | +                            | +                                      | Befund im Praparat.   machen.<br>Biel franke zwischen Schollerfliege<br>bem (Alein-) Bieh.   Schollerfliege<br>in Mengen,<br>Bositiver Befund in mache Kibei.                                     | _              | -                     | _                    | _              |

<sup>\*\*)</sup> Stationesfeite icheint bemnach frei von Surrabfliegen zu fein.

| Name des Ortes.                                                                                                                                                                                                                              | Datum  | Tsetse<br>vorh. +<br>nicht — | Schöls<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht — | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baro-<br>meter | Ther-<br>mo-<br>meter | Stunbe                                  | Tag                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 67. Kimuni (bei<br>Wazinde)                                                                                                                                                                                                                  | 22. 2. | +                            | +                                      | Heerbe mit ben Mazinbeheerben angetrieben; viel franke Stücke bazwischen, weibet süblich bes Weges nach bem Fluß zu. Fliegen wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | _                     | _                                       | _                      |
| 68. Langata<br>am Mangafee                                                                                                                                                                                                                   | 23. 2. | +                            | +                                      | Razinbe. 3 Kleinvieh, 2 Großviehheerben, Wasegua, Massai; getrennte Weide. 1. Wasegua, Massai; getrennte Weide. 1. Wasegua, Esche Groß- u. Kleinvieh frank, Wassai Groß- u. Kleinvieh frank (2 ganz frische Fälle). Tsetse nur in der Regenzeit, einzeln, weiter aufwärts, nicht beim Dorf. Macht nach Misgua Ainder frank, nach Massai ungefährlich. Schöllersliege macht nach beiden Stämmen frank, nach den Wasegua nur das Kleinvieh an "Kidei". Gleichsalls nur weiter die Höhe hinauf vorhanden. | 728,6          | 27,5                  | 9 <sup>30</sup> a.m.                    | 23, 2.                 |
| 69. Mitomafi. 3<br>Dörfer bicht zu-<br>sammen.                                                                                                                                                                                               | 23, 2. | _                            |                                        | Groß- und Kleinvieh, durchaus ge-<br>fund. Angaben über Fliegen wie im<br>nahen Langata. Beide und Dörfer<br>aber fliegenfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 724,7          |                       | ocbedt<br> 300p.m.                      | 23. 2.                 |
| 70. Kihuiro (3 Heer- ben) Rebenbörfer: Momafi Groß- u. Aleinvieh, Rwule Groß- u. Aleinvieh, Rongeni "Ritundai Großvieh" Ramaduda "Hitundai Großvieh" Ramaduda "Hind Großvieh" Ringamwe Aleinvieh<br>Ribunda "                                | 25. 2. | +                            | +                                      | Fliegen kommen beibe, stets zusammen, vor. Schöllerstiege in größeren Mengen, Tietse nur einzeln; kleine Tjetse für bebeutungstos gehalten. Sind im Bori und folgen den Heerden.  Die im Pori liegenden Dörfer sind stärker betroffen: So Kihuiro selbst, Ihindi, Karamba.  Präparate noch nicht untersucht. Rur 1 Schöllerstiege erhalten.                                                                                                                                                            |                |                       | 228p.m.                                 | 1                      |
| 71 Rbungu Rbungu Bafeg.  " Pare I unter halb Ab. " Maffai in der Riederung Rebendörfer: Humba in der Ebene, frei Kambani am Berge Parall am Berge höhel als Kambani Der Riederung. Robe, in der Riederung. Rygalbo, weitab in der Riederung. | 20. 2. | 1                            | +                                      | Beibe Fliegenarten hier im pori, nicht am Wasser; beibe machen krank, Krankheit wird bestimmt unterschieben. KrankeTierevomeigentlichen Ndungu, Pare I und Wassaiborf, Kambani; alles gesund in Bumba, Pare II, Wroyo und Wgando. Fliegen nicht selbst gesehen; Präparate noch nicht untersucht.                                                                                                                                                                                                       | windsti        | U, nach               | 200p.m.<br>Žaufenw<br>mittags<br>(gegen | l<br>olfen.<br>schwere |
| 72. Gonja, vicle zer- ftreute fleine Dorfer. Maure, zerftreut, meif im Bori, Rafiga, 8ftl. im Bori Raambo fiddsftl. ? Kimuni fildl. im Bori Wu(r)era fildl. fret, Radaudo im Bori, Luzewa ?                                                  | 28. 2. | 1                            | +                                      | Schöllerstiege immer ba, aber nur einzeln, macht Bieh krant an Fieber, nicht Kibei. Tietsen unbekannt. Schöllerstiege im Bori. Krankes Bieh in Maure (3 heerben, Groß- u. Rleinvieh, 1 Kinderheerbe gesund), Kasiga (Kleinvieh), Rgambo (Groß- u. Kleinvieh), Kimuni (Kinder), Kadando (große Kinderheerbe und Kleinvieh). Gesundes Bieh Muera und Luzewa (Kinder, in Luz. Rleinvieh). Biele kranke Tiere nicht wiedergebracht. Präparate noch nicht untersucht.                                       | nach &         | bewitter              | 688p.m.<br>regen ar<br>nittag.          | 27. 2.<br>n Spát-      |

| Rame bes Ortes.                                    | Datum      | Tjetje<br>vorh. +<br>nicht — | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht — | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                | Baro-<br>meter | Ther-<br>mo-<br>meter | Stunde                       | Tag      |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| 73. <b>L</b> wa Feraji                             | 28. 2.     | +                            | +                                      | Fliegen beibe hier, nur einzeln (nicht<br>gesehen); machen beibe frant, in<br>ber Regenzeit gefährlicher. Rur Clein-                                                                                                                                                        | -              | ල. <b>ළ</b> .•        | egen, G<br>Wind.<br> 2°0p.m. |          |
| 74. Weg nach Kisua-<br>ni, Witte                   | 28, 2.     | +                            | ?                                      | vieh, gesund. Fange 3 Tietsesliegen (fleine Art) bom Menichen, nach ichwachem Regen; rechts und links ziemlich dichtes Bori. ca. 350 a. m.                                                                                                                                  | _              | _                     |                              | _        |
| 75. Kijuani                                        | 28. 2.     | +                            | +                                      | ca. 5° a. m.                                                                                                                                                                                                                                                                | 708,5          | 28.0                  | 618p.m.                      | 2. 3     |
| Biele Rebenbörfer, &                               | — 3. 3.    |                              | ro u i m                               | Beibe Fliegenarten porhanden, im                                                                                                                                                                                                                                            |                | , ,                   | des Gen                      | ١        |
| angetrieben:                                       | •          | eh. Tran                     | •                                      | Bori. Tetje macht die schnell ver-<br>laufende, Schöllersliege die langsam                                                                                                                                                                                                  | ් ල            | . EGen                | pitterwir                    | 1b.      |
| Meta mfombote "                                    | , житил    | ey                           | **                                     | verlaufende Krankheit. Seit "alters-                                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                              |          |
| Manano<br>Matupuni Aleinvieh                       |            | "                            | "                                      | her" dies Berhältnis bekannt. Schöl-                                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                              | i        |
| Bumba tıva Schari Ale<br>Bara-bara Aleinvieh       | einvieh, l | Ralb "                       | "                                      | lerfliege auch in ben großen Futter-<br>grafern. Maben und Gier unbefannt.                                                                                                                                                                                                  |                |                       | i i                          |          |
| Rinonga Groß- u. Ri<br>Itombe la tufu Rleint       | rieh (im 9 | βori)                        | "<br>"                                 | Schöllerfliege wirb von ben ausge-                                                                                                                                                                                                                                          |                |                       |                              |          |
| Minunho Rinder u<br>Miwazu                         | . Rleinvi  | eh gefund                    | • "                                    | schidten Leuten gebracht; die beiben Tfetfearten, obwohl fie beibe bier                                                                                                                                                                                                     | 1              | !                     |                              |          |
| Miwanguma ,,<br>Woa                                | "          | "                            |                                        | fein follen, nicht.                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                       |                              | !<br>    |
| Jjini Rinber u"Rleint                              | oieh (ím P | Bori) <b>É</b> ran           | te Tiere.                              | Braparate noch nicht untersucht.                                                                                                                                                                                                                                            |                |                       |                              |          |
| 76. Zwischen Kisuani<br>u. Maji ya juu             | 3. 3       | +                            | ?                                      | Auf halbem Wege auf bem Baffe<br>über die Berge nach der letzten großen<br>Ebene drei (fleine) Tsetsesliegen von                                                                                                                                                            | _              |                       | 7 <sup>12</sup> 8. m.        | _        |
| 77. Maji ya juu (im                                |            | +                            | +                                      | Menschen gefangen.<br>Rleine Tietse gefangen, Schöller-                                                                                                                                                                                                                     | ?              | ?                     | ?                            | 3. 3.    |
| Pori)<br>78. Bon ba nady<br>Rwa Sengiba            | 4. 3.      | +                            | ?                                      | fliege soll da sein. 2 Heerden Klein., 1 Großvieh. In der ersten Kleinviehheerde vor 2 Monaten Krantheit, in der anderen jeht 2 Stüd.  ca. 21/, Stunde hinter Raji ya juu wieder kleine Tetse gesangen; mäßige Höhe, dichter Buschwald mit Blößen. Austritt aus den Bergen. | _              | _                     | _                            | 4. 3.    |
| 79. Awa Sengiba                                    | 4. 3.      | +                            | +                                      | Rleine Tsetse beim Rasthaus gefangen;                                                                                                                                                                                                                                       | 709,6          | 21,3                  | 7 <sup>05</sup> a.m.         | 5. 3.    |
|                                                    | 5. 3.      |                              |                                        | ift unbekannt, soll aber mit Massai-<br>heerden gelegentlich kommen; Schöl-<br>lersliegen einzeln im Bori. 2 Klein-<br>wiehheerden, kranke. Lungenseuche?                                                                                                                   |                |                       |                              |          |
| 80. Mwana mata                                     | 5. 3.      | +                            |                                        | Braparate nicht untersucht. Reine Tietse soll überall auf ber Weide sein, macht trank. Dorf liegt zerstreut im Überschwemmungsgebiet, Weide im Bori. Biel trankes Bieh. Schöllersliege unbekannt. Krankheit                                                                 |                |                       | _                            | _        |
| 81. Weg von Rwa<br>Sengiba bis Ra-<br>mbi ya jimba |            | +                            | <br>                                   | 2—4 Tage Dauer.<br>Fliegenfänger bringt abends Tietse-<br>fliegen, die er unterwegs gefangen.<br>Beg mit Ausnahme von Mwana                                                                                                                                                 |                |                       |                              | <u> </u> |
| ×2. Kambi ya fimba                                 | 5. 3. —    | ?                            | ?                                      | mata stets im Pori.<br>Rein Bieh vorhanden, Leute kennen                                                                                                                                                                                                                    | 700,8          | 21,2                  | 600a.m.                      | 6. 3.    |
|                                                    | 6. 3.      |                              |                                        | bie Fliegen nicht. Dorf in Lichtung                                                                                                                                                                                                                                         |                | ٠ _                   | gen.                         | ı        |
| 83. Kifaru Awa Ma-                                 | 6. 3. —    | +                            | +                                      | und Schamba.<br>Sollen beibe vorhanden sein, Tsetse                                                                                                                                                                                                                         | 702,4          |                       | 1215                         | 6. 3.    |
| tange                                              | 7. 3.      |                              | '                                      | Rinder, Schöllerfliege Rleinvieh frank<br>machen; vorhandenes Rleinvieh jest                                                                                                                                                                                                | 701,9          | 28,7                  | p. m.<br>12 <sup>85</sup>    | ,,       |
|                                                    | 1          | 1                            | 1                                      | gefund; 2 Ralber feben verbachtig                                                                                                                                                                                                                                           | 1              | <br>ziehende          | p. m.                        | !        |

| Name des Ortes                                                                                  | Datum             | Tjetje<br>vorh +<br>nicht — | Scröle<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht — | Bemerfungen.                                                                                                                                                         | Bara-<br>meter        | Ther:<br>mo:<br>meter   | Stunde                              | Tag                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 84. Kifaruberg(Pan=<br>ganibrücke)                                                              | 7. 3.             | + ·                         |                                        | Eine kleine Tietse gefangen. Busch und Walb mit Lichtungen. Wieber am Menschen.                                                                                      |                       | _                       | 925                                 | _                    |
| 85. Himolager, jens<br>seitsbesRasthaus.                                                        | 7. 3.             | + +                         | -                                      | Gine große und eine kleine Tietse vom Wenschen gefangen. Lichtung unter hohen Bäumen; ringsum Porimit Grassichtungen.                                                |                       |                         | ca. 300<br>p. m<br>ca. 515<br>p. m. | _                    |
| 86. Zweitlestes<br>Flüßchen vorWo-<br>schi                                                      | 8. 3.             | +                           |                                        | Im Geländerlingen. Im Geländer Tjetse gesehen ohne sie sangen zu können. ca. 3/4 Stunden vor Woschi. Pori mit Lichtungen. Borkommen v. Oblt. Merker bestätigt.       |                       |                         | ca. 1200<br>a. m.                   |                      |
| 87. Жојфі                                                                                       | 8. 3. —<br>13. 3. |                             | +                                      | Muf frankem Ochsen, ber geschlachtet wird, Schöllersliegen; Kibei mikrosko-piert. Glaube sie am 11 3. einzeln auch auf ben Milchkühen gesehen zu haben.              | _<br>წi               | —<br>Bhenlage           | e bekann                            | 12, 3.<br>it.        |
| 88. "                                                                                           |                   |                             | -                                      | Grundet von Oberlt. Merfer, daß<br>ndorobo anch hier, giftig; ferner daß<br>bei Biehboma 3 Siellen mit echter<br>Tietse.                                             | _                     | _                       |                                     |                      |
| 89. <b>K</b> ahe                                                                                | 13.3.—<br>14. 3.  | + +                         | +                                      | Beide Tsetsen vielleicht hier im Pori, große sicher; Schöllerstiegen selbst gesehen Sollen alle bloß stechen, nicht trank machen. Rleinvieh, anscheinenb gesund.     |                       | •                       |                                     | _                    |
| 90. Wbaraúa                                                                                     | 14. 3.            | +                           | +                                      | Tietse und Schöllersliege vorhauden<br>(lettere gesehen), machen beide frank.<br>Drei tranke Stud Kleinvieh (1 schon<br>tot). Im Bori.                               | Drüđe:<br>702,0       | 30,8                    | 2 <sup>04</sup> p.m.                | 28olfen.<br>  14. 3. |
| 91. Nachtlager auf<br>bem Bege nach<br>Kijangara, ca.3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>von Wbar. | )                 | -                           | +                                      | Gegen Sounenuntergang Schöller-<br>fliegen gefangen, einzeln. Lager an<br>Berglehne auf Lichtung im Pori.                                                            | _                     |                         | ca. 600<br>p. m.                    |                      |
| 92. Weg nach Kija-<br>ngara, ca. 2 Stb.<br>vor diesem                                           |                   | +                           | +                                      | Flußtal mit Gras und hohen Bäumen<br>am Baffer. Eine kleine Tjetse und<br>1 Schöllerfliege im Grase.                                                                 | -                     |                         | —<br>ca.<br>7 <sup>50</sup> a.m.    | :                    |
| 93. Kisangara                                                                                   | 15, 3.            | +                           | +                                      | Schöllerfliege gesehen, Tjetie soll ba sein; beibe machen frank. Hauptsache lich auf tiefer gelegener Beibe im Pori. Schöllerfliege auch im Dorf. Krankes Rleinvieh. |                       |                         | 3 <sup>25</sup> p.m.                |                      |
| 94. Limbeni                                                                                     | 15,3,<br>16, 3,   | ++                          | +                                      | Beide Tjetsen und Schöllersliegen,<br>sollen im Pori, nicht im Dorf sein;<br>trankmachen soll hier nur die große<br>Tsetse u. zwar Esel.                             |                       |                         | 545a.m.                             | <br>                 |
| 95. Warago Same                                                                                 | 17. 3.            | _                           | -                                      | Sollen beide nicht da sein, aber auch beibe nicht frank machen. Gesundes Rleinvieh am Ort.                                                                           |                       |                         | fenwolf<br>825a.m.                  | en.<br>  17. 3.      |
| 96. Kisuani                                                                                     | 17.3<br>18. 3.    | -                           | -                                      | Diesmal'fleine oliegen zu bekommen.                                                                                                                                  | -                     | -                       | -                                   | 1 —                  |
| 97. Rwa Feraji                                                                                  | 18.3<br>19. 3.    | +                           |                                        | Eine Tjetje vom Menschen gefangen, nachdem das Bieh vorbeigegangen.                                                                                                  | dia bezog<br>fchwerer | gen, spåter<br>r Regen. | 5 <sup>50</sup> p.m                 | 18. 3.               |
| 98. Von da bis Kis<br>huiro                                                                     |                   | j —                         | :<br>!                                 | Reine Fliegen mehr gesehen, nur Bremsen.                                                                                                                             | <u> </u>              | -                       | -                                   |                      |
| 99. Bon Rihuiro nach<br>Młumbara, bara<br>bara                                                  | 21. 3.            |                             | _                                      | Etwa 3/4 Stunde vor Mlumbara im<br>Pori bei Mondichein, fühle Nacht,<br>dicht vor Regenfluß 1 Tfetse vom                                                             |                       | _                       | ca. 1000<br>p. m.                   |                      |
| 100. Korogwe                                                                                    | 2. 4.             | _                           | +                                      | Menschen 3 Stunden vorher Gewitter. Eine einzelne Schöllersliege. Mehrsfach leichte Regen, die Nacht darauf schwere Gusse.                                           | . C                   | oog                     | le_                                 |                      |
|                                                                                                 |                   |                             |                                        |                                                                                                                                                                      |                       |                         |                                     |                      |

Ich möchte gleich vorausschicken, daß sich diese Liste insofern vielleicht etwas ändern wird, als ich bei einzelnen Stücken, die Anfangs der Reise gesammelt wurden, nicht sicher bin, ob es sich um eine große Tsetsenart ober eine kleine Bremse handelt; der Stechrüfsel ist wie bei Tsetse.\*)

Bei meiner Reise habe ich mich auch bemüht, die den stechenden Fliegen in ben verschiedenen Landschaften beigelegten Namen aufzuzeichnen. Es mogen mir wohl hin und wieder fleine Sörfehler untergelaufen fein, doch bin ich ficher, im Bangen bie Bezeichnungen, wie fie mir gegeben wurden, richtig wiedergegeben gu haben. Ob biefe Bezeichnungen aber überall zutreffend find, muß ich als etwas zweifelhaft betrachten. Denn die Leute verwechselten fehr häufig gang verschiebene Fliegenarten miteinander und brachten mir auch häufig genug an Stelle von Stech. fliegen Saug- und Schmeißfliegen. Für die eigentlichen Tfetfen, — in meiner Sammlung find beren mindeftens zwei — kommt noch fehr ftorend ber Umftand hinzu, daß die in Spiritus tonservierten Eremplare — und zu Anfang ftanden mir nur folche zu Gebot -, ein von den lebenden ober troden konservierten durchaus verschiedenes Aussehen annehmen, das besonders deshalb irreführend wirkt, weil die Haltung ber Flügel gänzlich verändert wird. Und gerade die Flügelhaltung ift für ben allgemeinen Eindruck bas maßgebendste. Ich muß barauf noch zuruckkommen, da die durch den Spiritus veränderte Rügelhaltung in den mir zugänglich gewesenen Beschreibungen ber Tfetse als die "natürliche" bezeichnet wird, während gerade das Gegenteil der Fall ist. \*\*)

Bei ber Aufzählung ber Bezeichnungen werbe ich die Namen der Ortschaften geben, da ich mir über die Stammeszugehörigkeit ihrer Bewohner nicht überall im klaren bin.

| Drt                               | T s e<br>große    | tse<br>Kleine | Schöller-<br>fliege | Bre<br>große | m f e n<br>Tleine | Dasselfliege | andere<br>Fliegen |   |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---|
| Buhuri .                          | <sub>D</sub> ลิลี | inge          | _                   | nāā          | inge              | 1 - 1        | _                 |   |
| Bondei                            | _                 | l —           |                     | bāā          | inge              |              |                   |   |
|                                   |                   |               | Į.                  |              | e zi              | -            |                   |   |
| Umba                              | _                 |               | _                   | pāā          | inge              | -            |                   | - |
| Awa Mainbe                        | -                 | _             |                     |              | inge              | _            |                   | _ |
| Rwa <b>Whivewe</b>                | ſofú              | ro †)         |                     | · -          | <b>→</b> ~        | -            |                   | _ |
| ·m                                | foft              |               | 1                   |              | -                 | -            | _                 | _ |
| Ruheza                            |                   | fofŭro        | djafúo              | i —          |                   | -            | _                 | _ |
| Bagamopo am<br>Miulumuzi          | fofá              | iro           | ,                   | _            | _                 | -            |                   |   |
| Mission bei Schöl-<br>lerplantage | foft              | iro           | ?                   | _            | -                 | -            | _                 | _ |
| Schollerplantage                  | ?                 | ?             | ?                   |              | n'gi?             | -            | _                 | _ |
| Ngomeni                           |                   | jofáro        |                     |              |                   | _            | _                 | _ |
| Alt-Ngomeni                       | ļ                 | jofúro        |                     |              | -                 | - 1          | _                 | _ |

<sup>\*)</sup> Dieje zweifelhaften Studen find bie große Tfetfe, gl. tabaniformis.

<sup>\*\*)</sup> Rur bei Sir harry Johnston, Zentralafrika, habe ich nachträglich bie richtige Flügelhaltung geschildert und abgebildet gefunden; auch er klagt über die irreführenden bisherigen Darstellungen. Reuerdings auch v. Lommel, Mitteilungen aus dem agrontech. Laborat. des Res. f. Landeskultur in Dar-es-Salam. Berichte über Land- u. Forstwirtschaft in Deutsch Oftafrika, Heidelberg, Carl Winter 1903. I. Bb. Ht. 4.

<sup>†)</sup> Unbezeichneter Botal mit Accent ift furg gu fprechen.

|                            |                    |                  |                   |          |                         |              |             | <del></del>              |
|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Ort                        | Tie                | tie              | Schöller-         | 28 r e 1 | n s e n                 | Daffelfliege | anbere      |                          |
|                            | große              | fleine           | fliege            | große    | fleine                  |              | Fliegen     |                          |
| Mafindebei Ngom.           |                    | jofáro           |                   |          |                         |              |             |                          |
| Kwa Młuwútu                |                    |                  |                   | pāi      | inge                    |              | _           | <u> </u>                 |
| Usegua Bagamono            | _                  | mbagme           | päänge            |          | ?                       | _            |             |                          |
| Mruási                     | nsī (?)            | фовата<br>фовата | jöfúrö            | 6.       | <i>t</i> gu             |              |             | :                        |
| Rorogwe                    |                    | döllerfliege     | sofuro,           | mo       | <i>ւ</i> ցա<br>         | _            | _           |                          |
| storogive                  | ible ble ©         | ijonet juege     | chafálo           |          | _                       | _            |             |                          |
| Kwa Schemschi              | _                  | _                | dobára            | mbet gwe | päänge                  | nıbūo        |             |                          |
| Ngombezi                   | _                  |                  | chobára           | mbetgwe  | mbufgwe                 | _            |             | _                        |
|                            |                    |                  |                   |          | nbogo.                  |              |             |                          |
| Matuyuni                   | ndor               |                  | findāti           |          | t gwe                   | päänge       | -           | -                        |
| m.,,                       | lind               | āti ?            | chofulo           | tubwa    |                         | ŀ            |             |                          |
| Matarawanda                | unbe               | <b>t</b> annt    | findāfi           | mwa      | ngombe                  | _            | _           | i<br>I                   |
| Mombo                      |                    | ?                | fofúro            | mhi      | igive                   |              | _           |                          |
| 2.0                        |                    | •                | iofúlo            | 11101    | igiot<br>I              |              |             |                          |
| Mabara                     | pāān               | ige ?            | fofúro            | mbugwe   | päänge                  | _            |             | _                        |
| Mazinde                    | þāā                |                  | sindāti           |          | ame                     | mbūo         |             | * ebenfo die             |
|                            | •                  |                  | fofúro            | tubwa    | nbogo *                 |              |             | fleine Tjetie            |
|                            |                    |                  |                   |          |                         | •            |             | von Lewa                 |
| Rosiga                     | _                  | -                |                   |          |                         | -            | findāti, ** | ** eine gan;             |
|                            |                    |                  |                   |          |                         |              | sofáro      | anbere Sted              |
| Wasegua Langata            | <b>.</b>           |                  | fofúro            | 6.       | l<br>Lotma              |              | hāānas      | fliege<br>die von Rafiga |
| walthin candara            | par                | inge             | findāfi           | 11101    | ıgwe                    | , —          | päänge      | ole boll Rufiga          |
| Rihuiro                    |                    | chafŭo,          | findāti           |          | <del></del>             | 1 _ :        |             | * bie von Lewa           |
| ,                          |                    | chafulo *        |                   |          |                         |              |             | ** die von Ba-           |
|                            |                    | päänge **        |                   |          |                         |              |             | gamono                   |
| Ndungu                     | pāā                | inge             | findāti           | pāā      | nge                     |              | _           | _                        |
| Gonja                      |                    | vielleicht (!)   | finbāti           | pāā      | nge                     | <b>-</b>     | _           | _                        |
| a. ~ ''                    |                    | päänge           | g: 4 - <b>5</b> : |          |                         |              |             |                          |
| Awa Feraji                 |                    | päänge           | findāti           |          | .: -                    | -            | _           | * fleine Brem.           |
| Risuani                    |                    | paange           | findāfi           | n        | gi                      | mbūo         | _           | se von Lewa              |
|                            |                    | ńgi *            |                   |          | ] .                     |              |             | u. Schöller.             |
| Maji ya juu                |                    | ngi?             | findāti           | mgeto    | -                       | _            |             | a. Oajoutt.              |
|                            | unbe               | lannt            | ,,,,,             |          | }                       | ļ            |             |                          |
| Awa Sengiba                |                    | fannt            | findātí           |          | ( —                     | -            |             | _                        |
| Mwana mata                 |                    | dāfi             | unbefannt         | _        | ! —                     |              | _           | _                        |
| Rifaru Awa Wa-             | findati            | i kubwa          | findāfi           |          | <u> </u>                | -            |             | _                        |
| kange<br>Lisangara         |                    |                  | findāfi           |          | i                       |              |             | İ                        |
| Limbeni                    | u <b>h</b> oráho   | inge<br>  päänge | jojúro            |          | ıgwe                    |              |             | Stubenfliege             |
| Zimotni                    | "DOLODO            | paange           | jojuto            |          | igive                   |              |             | = sindasi                |
| Marogo Same                | pad                | ange             | spofulo           | անւ      | igive                   | 1 —          | _           | bto.                     |
| •                          |                    | •                | '''               | tubwa    | nbogo                   |              |             | 1                        |
| Risuaheli                  | fı                 | iūma ngom        | be                | _        | -                       | _            |             | j -                      |
| Massai:                    |                    |                  |                   | <u> </u> | _                       | ,-,          |             |                          |
| Rorogwe, Leute             | R 1Q               | ımba 1           | laidjanga         | _        | _                       | nborobo      | -           | i                        |
| von Wartienssen<br>Langata | ?                  | ! fimbatbje      | laidjanga         | (Drinn)  | i<br>octoje             |              |             |                          |
| Rabé                       | 5                  | tungoha          | n'shi             |          | in dje<br>id <b>n</b> o | _            | _           | -                        |
| Mbarana                    | itong <i>it</i> ra | mordi            | ngangawe          |          | —                       |              | _           | -                        |
| Rijangara                  | ol Rimbai          |                  |                   |          |                         | _            | _           |                          |
| in Moschi                  | _                  | _                | _                 | -        | _                       |              | Fliege von  | ı' <b>–</b>              |
| •                          |                    |                  |                   |          |                         |              | Rasiga =    |                          |
|                            | 1                  |                  |                   | I        |                         | 1            | ndorobo     | 1                        |
| Kinyamwezi                 |                    | αίμο             |                   | 1        | 1                       | 1            | l .         | 1                        |

## Die Mission in Togo.

Bon R. Fies, Delebshaufen.

Die Nordbeutsche Missionsgesellschaft in Bremen feierte am 21. und 22. Juni ihr 67. Nahresfest. Eröffnet murbe basselbe mit einem Missions-Rinbergottesbienst in der Liebfrauenkirche nachmittags 3 Uhr. Gegen 2000 Kinder ber Bremer Rinbergottesbienfte hattten fich mit ihren Belfern und Selferinnen eingefunden. Frisch und fröhlich stimmte die muntere Kinderschar die bekannten Miffionslieder an. In turger, trefflicher und bem Berftandnis der Rinder angepaßter Rede, verflochten mit schönen Beispielen aus der Beimat und Beidenwelt, zeigte Superintendent Müller aus Blumenthal, was die Kinder von der Mission haben, und mas die Mission von den Kindern hat. Es murbe dankend hervorgehoben, daß die schöne Retatirche von deutschen Kindern erbaut ift, und Bremer Rinder es waren, die den Anfang gemacht und die ersten Baufteine herbeigetragen haben.1) Mit großem Interesse folgten alsbann bie Rinder ben Ausführungen des Missionars Spieth aus Togo. Er zeigte an ergreifenben Beispielen, wie die dortige heidnische Jugend schwer unter bem Banne des Beidentums und bes Fetischismus zu leiden hat. Schon in frühefter Jugend werben viele Rinder ben Göttern geweiht, haben diesen später zu bienen und ihnen Opfer zu bringen. Durch die Arbeit ber Miffion werden aber auch bort fröhliche und gehorsame Rinder erzogen, die später felbst jum Segen werben für ihre beibnischen Landsleute.

Um 6 Uhr folgte der Festgottesdienst, der sehr gut besucht war. Nach der ausgezeichneten, warmen Festpredigt von Hos und Domprediger Ohly-Berlin erstattete Missionsinspektor Schreiber den Jahresbericht. Dieser zeigt ein überaus erfreuliches Bild. Daß die Missionsarbeit solch segensreiche Fortschritte zu verzeichnen hat, ist vor allem eine Folge jahrzehntelanger, treuer Geduldsarbeit der Missionare. Außerdem trägt die schnelle Entwicklung der Kolonie das ihrige dazu dei. Im Jahre 1890 repräsentierte der ganze Handel in Deutsch-Togo die Summe von 2806000 Mk., im Jahre 1902 dagegen 10434000 Mk. Das deutet auf große Beränderungen hin, die im Lande eingetreten sind. Die allsgemeine Unsicherheit der Berhältnisse und des Berkehrs hat aufgehört, und der Kausmann kann dem Beamten weit in's Innere hinein solgen. Besondere Sorgsalt verwendet die Regierung auf die Anlage und Unterhaltung guter Wege. Höchst

<sup>1)</sup> Für ben Bau einer evang. Kirche in Lome liegen ichon 25 000 M. bereit, ebenfalls von beutschen Kindern gesammelt.

wichtig und dankenswert ist auch die Errichtung einer Post- und Telegraphenstation in Agome-Palime, 118 Kilometer von der Küste landeinwärts. Schon hat das deutsche Lome mit seinem größeren Hinterland das englische Keta, wo z. B. die Schnelldampser der Woermann-Linie z. T. gar nicht mehr halten, weit überslügelt. Wenngleich nun bei dem regen Handelsverkehr sich unter den in sittlicher Beziehung auf niedriger Stufe stehenden Eingeborenen allerlei schädliche Wirkungen zeigen, so kommt doch die Öffnung des ganzen Landes und die Hochung der äußeren Verhältnisse auch der Mission zu gut. Die Leute merken, daß eine neue Zeit angebrochen ist, deren Ansorderungen sie mit Hülfe der Mission leichter zu begegnen hoffen.

Im Interesse eines schnelleren und einfacheren Geschäftsbetriebes wurden Kaffe und Spedition im Laufe bes letten Jahres von Reta nach Lome verlegt. Bichtig war ferner der Beginn der Diakonissenarbeit in Lome, sowie der Anfang der Übernahme der bisherigen Bafeler Arbeit in Deutsch-Togo am oberen Im Dienste der Gesellichaft fteben 20 Missionare und neun Missionsschwestern. Diesen 29 europäischen Missionsarbeitern, von denen 9 augenblicklich zur Erholung in der Beimat weilen, stehen 76 eingeborene Gehilfen und 8 Gehilfinnen Die Bahl der Beidentaufen belief fich im Vorjahre auf 367, soviel wie zur Seite. Auf 5 Haupt= und 50 Nebenstationen waren 3324 Gemeindeglieder gesammelt, gegen 2908 im Jahr 1901. Die Bahl ber Schüler ift von 1487 auf 2024 geftiegen; an 49 Orten befinden sich 54 Schulen, darunter ein Seminar und 2 Mittelschulen. Die afrikanischen Gemeinden haben für ihren Unterhalt im Laufe des Jahres die schöne Summe von 12991 Mt. aufgebracht. nahmen für bie Generalkaffe der Gesellschaft betrugen im Jahr 1902 156 685,55 M., die Ausgaben 170462,98 Mt., so daß ein Fehlbetrag von 13777,43 Mt. vorhanden ift. Für das Defizit aus den Borjahren in der Bohe von 50 681,11 Mt. gingen ein 17051,11 Mt. Die Gefamtschuld beträgt mithin 3. 3. 47 407,43 Mt.

An die Erstattung des Jahresberichtes schloß sich als besondere Weihe die Ordination des Missionars Sommer und die Verabschiedung der Diakonisse Minna Huchthausen, die zum zweiten Mal nach Afrika auszieht.

Um 22. Juni tagte vormittags die Generalversammlung mit den Freunden und Mitarbeitern der Norddeutschen Mission, wozu besondere Einladungen ersgangen waren. Mit den Bertretern der verschiedenen Hilfsvereine aus Bremensetadt, Bremenskand, Hamburg, Lübeck, Altona, Uthlede, Blumenthal, Reuenstirchen a. d. Unterweser, Oldenburg und Osnabrück wurde in dieser Versammlung nach Veratung der neuen Statuten die seit 2 Jahren vorbereitete Neuorganisation der Norddeutschen Missionsgesellschaft durchgeführt.

Die Nachseier bes Jahressestes fand unter zahlreicher Veteiligung am Nachmittag besselben Tages auf dem Schützenhof statt. Nach einer biblischen Eröffnungsansprache hielt Missionsinspektor Schreiber einen packenden Bortrag über "Gottes Gaben und unsere Aufgaben für die Nordbeutsche Mission". In seiner Rede ging er zunächst auf die erfreulichen Errungenschaften der Mission hier in der Heimat und draußen auf dem Missionsfeld ein und und wies dann auf ihre ferneren großen Aufgaben hin. Als besondere Gabe wurde die am Bormittag vollzogene Neuorganisation der Gesellschaft genannt. Es kommt nun aber darauf an, die neuen Formen mit dem rechten Geist und der rechten Liebe zum Segen des Missionswerkes zu füllen. Hinsichtlich der eingegangenen Geld-

gaben wurde mit warmem Dank betont, daß die Gesellschaft selten eine folch große Einnahme gehabt hat, wie im letten Jahre. Bu allgemeiner großer Freude ist auch die Mission vor Trauerfällen durch den Tod von Missionaren oder Miffionsschwestern gnädig bewahrt geblieben. Als eine neue Einrichtung hat sich gelegentlich bes biesmaligen Jahresfestes ber Miffions-Rindergottesbienft bewährt. Gin Miffionsblatt für Rinder foll mit Beginn des neuen Sahres Mus all diefen Gaben erwachsen uns aber auch große Aufgaben. In Lome, ber Hauptstadt des Togolandes, muffen wir mit unserer Arbeit noch träftiger einsehen. Der Bau eines Schwesternhauses, zu welchem ber erforberliche Brund und Boden uns von einem eingeborenen Chriften geschenkt ift, ift bringend notwendig, und endlich muß dort eine Kirche gebaut werden. Gine weitere Aufgabe fieht unfere Miffion in ber Lösung ber Sprachenfrage. Seit dem Jahre 1847 arbeiten unfere Miffionare an der Erforschung der Evhesprache; eine Reihe von Übersetungsarbeiten find geliefert. Der sprachbegabte Missionar Weftermann hat ein evhe beutsches Übungsbuch geschaffen und besaßt sich nun damit, ein möglichst genaues, umfangreiches Sprachlerikon zusammenzustellen. Der erfahrene Missionar Spieth, der erft vor wenigen Jahren das Neue Testament revidiert hat, übernimmt bemnächft die Übersehung und Revision des Alten Teftaments, fo daß in absehbarer Zeit die gange Bibel dem Evhevolt in feiner Muttersprache wird in die Bande gelegt werden konnen. Gine große Aufgabe ift ferner ber Missionsgesellschaft badurch geworden, daß sie die Außenstationen ber Baseler Missionsgesellschaft übernommen hat. Diese Aufgaben zu erfüllen, wird aber nur möglich, wenn alle Miffionsfreunde opferbereit für bas schöne Wert arbeiten.

Hierauf sprach der verdiente Missionar Spieth, der seit 1880 in Togo tätig ist, ergreisend und überzeugend über das Erlösungsbedürfnis der Evheer. Die Gesehe, die Sprache und das öffentliche Leben dieses Bolkes beweisen, daß es ein Schuldbewußtsein hat; die vielen Opser und gewaltigen Austrengungen auf religiösem Gebiet zeugen von einem Erlösungsbedürfnis. Mit großem Interesse folgte die Versammlung diesen Aussührungen und ließ sich überzeugen, daß die Arbeit der Mission unter dem Evhevolk reiche Früchte trägt.

Um Dienstag, den 23. Juni, erfolgte im Anschluß an das Jahresfest die Begrundung einer Banfegtische Dibenburgischen Miffionstonfereng. In fast allen Teilen Deutschlands bestehen jest Missionskonserenzen, im gangen 19 an der Dieselben haben fich für die Forderung des Missionssinnes als ein wirtsames Mittel erwiesen. Da nun unsere Sansestädte und das benachbarte Olbenburg burch ihre Geschichte und überseeischen Beziehungen besondere Missionspflichten haben, die trot des machsenden Missionseifers fleinerer Rreise im allgemeinen noch viel zu wenig ertannt werden, faßten verschiebene Männer, benen die Evangelisierung ber Beibenlander am Bergen liegt, aus Bremen, Bamburg, Lübeck, Altona und Oldenburg die Grundung einer Banfeatisch-Oldenburgischen Missionstonferenz ins Auge, welche den Missionsgesellschaften in Barmen, Bretlum, Bremen, Bermannsburg. Berrnhut und Leipzig in ber Beise dienen will, daß sie durch Wanderversammlungen, Bertretung ber Mission in der Lokalpresse und die Berbreitung von Missionsschriften die Teilnahme für bie Miffion zu wecken und zu vertiefen sucht. Rach einer biblischen Ansprache von Baftor Dr. Funke begrüßte Baftor Tiesmener die etwa 60 Teilnehmer der

Ronferenz. Hierauf hielt Missionsinspektor Dr. Siedel-Leipzig einen lichtvollen packenden Bortrag über die Entwicklung und Bedeutung der deutschen Missionskonsernzen. Die von dem Schriftsührer, Missionsinspektor Schreiber, verlesenen Satzungen für die zu gründende Konferenz wurden en bloc von der Versammlung angenommen. Somit war die Konferenz konstituiert. Nach § 4 der Satzungen wurde nun ein Borstand gewählt, der als Ort für die nächstjährige Tagung der Konferenz Hand gewählt, der als Ort für die nächstjährige Tagung der Konferenz Hann jeder Missionsfreund werden, der mit den Satzungen einverstanden ist und einen jährlichen Beitrag von einer Mark zahlt. Den Schlußvortrag hielt Missionar Spieth über die Entsaltung der Evangelischen Mission in Deutsch-Togo. In klarer, instruktiver Beise sprach Redner vom äußeren Bachstum, dann von der religiössstittlichen Entwicklung und schließlich vom Verhältnis der Christen zur Obrigkeit und christlichen Kultur. Möchte doch die Arbeit dieser ins Leben gerusenen 20. deutschen Missionskonferenz auch unseren deutschen Kolonien von reichem Segen sein!

## Das Land der Zuknnft: Argentinien.

Mus ber Feber eines Deutschen.

Alle Zeitungen in Buenos Apres und insbesondere die "Brensa", der zweite Colosus, geben mit Stolz Nachrichten über die Rundreise des Schulschiffes - Sarmiento! - In der Tat, die argentinische Bevölkerung kann ftolz sein, wenn fie die begeifterten Beschreibungen über das herzliche Willtommen. welches der Befatung des Schiffes in Europa zu Teil wurde, lieft! — Das argentinische Schulschiff "Sarmiento!" Bedeutungsvolles Wort! — Prophetisches Borzeichen! — Wer würde vor 20 Jahren geglaubt haben, daß diefer füdameritanische Staat, in welchem Bürgertriege zur zweiten Lebensbedingung geworden ju fein schienen, ein Schulichiff auf Rundreisen um die Welt fenden murbe, baß biefer Staat, beffen Bankbillete mit gelindem Erstaunen angesehen und beren Annahme mit bedauerndem Achselzucken in Berlin im Jahre 1877 höflichft abgelehnt wurde, fich mit Chrgeis ben Großmächten Guropas mittelft eines Schulschiffes vorstellen wurde; - ein Staat, welcher heutzutage noch - nur in ben höheren und wohlunterrichteten Kreisen ber alten Welt bekannt ift: ein Staat, beffen Besuch von der Mehrheit als ein magehalfiges Unternehmen angesehen wird und viele veranlaßt, ihr Teftament zu machen; - ein Staat, beffen Ramc vielen nur einem Traume gleich seit den Schulzeiten her erinnerlich ift, biefer Staat - biefe junge Republit - eine ber jungften ber Belt, senbet ein Schulschiff auf Reisen und ftellt fich damit den Boltern vor! -

Mit dem Großhandel, mit den Banken in Verbindung stehen, heißt und bedeutet schon etwas, — das jedoch ist nicht der Ehrgeiz der argentinischen Republik! — Was man hier anstrebt, ist: sich mit den Völkern in Verbindung zu setzen, bekannt — geachtet zu werden und damit den Vorurteilen einen Hemmsschuh anzulegen!

Die argentinische Republik ist das Land der Zukunft! — Sie weiß das und ist stolz darauf!

Sehen wir uns einmal dieses junge Reich, dieses ehrgeizige junge Reich etwas genauer an, und untersuchen wir die Gründe, welche diese Konföderation von 14 Provinzen zu ihrem Stolze berechtigen!

Ein einziger Blick auf die Karte von Südamerika genügt, um uns mit der Überzeugung zu erfüllen, daß den La Plata-Staaten ihrer vorteilhaften Lage wegen eine große Zukunft vorbereitet ist!

Die argentinische Republik hat die Form eines kolossalen und langen Preiecks, bessen Basis unter dem Wendekreise und bessen Spitze im tiesen Süden

liegt, — sie nimmt infolgebessen das günftigste Klima ein! — Ihre größte Länge von Norden nach Süben ist 350, ihre größte Breite von Osten nach Westen ist 206 und ihr Flächeninhalt beläuft sich auf 2894257 Quadratkilometer, sie ist demzusolge sechsmal größer denn Deutschland und ist das zweitgrößte Land Südamerikas; — das größte ist Brasilien mit 8337218 Quadratkilometern.

Wenn man nun annimmt, daß der Boden durchschnittlich dieselbe Prosduktionsfähigkeit von Lebensmitteln hat, um ein Bolk zu ernähren — wie Deutschsland, — eine der ungünstigsten Boraussehungen, die gemacht werden kann, — dann sindet man, daß hier Raum für 270 000 000 Seelen mehr ist! — [Francisco Latzina: La república argentina come destino de la immigración europea!] — Der Ausruf des großen argentinischen Denkers, Sarmiento: El mal que aquija à la República argentina es la estensión — das Übel, an welchem die argentinische Republik leidet, ist die Ausdehnung — besagt sehr viel, — er ist Wahrheit!

Die majestätischen Kordilleren mit ihren so verschiedenartigen Begetationszonen, nehmen ein Biertel des schon angegebenen Areals ein. — Die anderen drei Viertel sind gleich einem ungeheuren grünen Meere, welches nur spärlich hier und dort von überaus sansten Hügelketten durchzogen ist. — Ein Teil dieser Schene heißt die "Pampa" — ein in das argentinische Joiom ausgenommenes Indianerwort, welches dem spanischen Llanura gleichkommt und "Fläche" bebeutet! — Die Wellungen des Bodens sind hier undemerkdar. — Das Auge sindet keinen Horizont und — gleichviel nach welcher Seite es sich wendet — nimmt es nur einen unendlichen Ozean von Gras wahr, einen Ozean, in welchem sich, wie die Inseln in einem Archipelagus, permanente und nicht permanente Lagunen besinden, einen Grasozean, welcher im Sommer Fata morgana's zeigt, welche mit denen der Sahara rivalisieren können! — Wäre diese Ebene von schiffbaren Flüssen durchkreuzt, dann könnte man sie ein "El Dorado" nennen!

An Flüssen fehlt es nicht, sie sind jedoch untauglich für den Wasserverkehr.
— Der Grund dieser Untauglichkeit liegt in der Bodengestaltung.

Die meisten Quellen besinden sich in den Anden, und weit in dem Gebirge, die Gewässer brausen mit reißender Seschwindigkeit dahin, wenn sie sedoch in die beinahe horizontale Ebene kommen, dann vermindert sich ihre Schnelligkeit mehr und mehr, das Flußbett wird breiter, verliert an Tiese, die Wassermenge wird geringer und der Fluß fängt an, unzählige Bogen und Krümmungen zu beschreiben. — Diesem Mangel an schiffbaren Flüssen hilft jedoch eine 2500 Kilometer lange Secküste ab, eine Seeküste, welche sich von Kap Antonio (meridionale Grenze des Rio de la Plata) bis zur Dungeneßspize (südlichster Punkt des Kontinents) erstreckt und viele sür Häsen geeignete Buchten hat.

Die schiffbaren Flüsse im Norden sind der Rio de sa Plata, welcher durch das Zusammensließen des Paraná und Uruguan gebildet wird — der Paraná, Uruguan, Paraguan und Vicolmano!

Der Rio de sa Platafluß wurde im Jahre 1515 von Juan Diaz de Solis entdeckt und Mar dulce oder süßes Meer genannt, da der Entdecker glaubte, daß dieser, einer der größten und schönsten Flüsse der Welt, ein Meer sei! — Sebastian Gabotto, der Nachsolger von Solis, sand jedoch im Jahre 1525, daß dieses sogenannte süße Meer ein Fluß sei! Er solate der Küste und sah, an

verschiedenen Stellen landend, mit Erstaunen, daß die Eingebornen große Silbersschäfte besaßen, welcher Umstand ihn bewog, die Indianer zu fragen (mittelst Zeichen), wo das edle Metall herkäme. Als die Frage durch ein kontinuierliches Hinweisen auf den Fluß beantwortet wurde, glaubten die Spanier, daß es im Flusse gefunden werde. Daher der Name Rio de la Plata oder Silbersluß. Es ist beinahe überslüssig zu bemerken, daß das Silber nicht vom Flusse gewonnen wurde, sondern daß es von Peru gebracht worden war; die Spanier wußten zur Zeit nicht, daß eine Landesverbindung zu haben war. — Im tiesen Süden, d. h. in Patagonien, besinden sich fünf schissbare Flüsse: Rio Colorado, Rio Negro, Rio Chubut, Rio Diseado und Rio Crus. —

Die Hauptstadt der Republik ist Buenos Anres, oder Aires (Aires ist richtiger in grammatikalischer Hinsicht), sowohl in politischer als auch in kommerszieller Beziehung.

Als die spanischen Abenteurer sich am rechten Ufer des R. d. l. B. ausschifften, fühlten fie fich von ber bier herrschenden Atmosphäre so angenehm berührt, daß sie ausriesen: Que buenos aires son los de este suelo (wörtlich übersett: "Was für schöne Lufte find die dieses Bodens" — ober frei — "Was für schöne Lufte herrschen in diesem Lande"), und es fiel bem Gründer Don Bedro de Mendoga ein, als er im Jahre 1535 ben Grundstein der Stadt legte, biefe Stadt Buenos Aires zu nennen, welchen Namen fie auch beibehielt, als fie jum zweiten Male im Jahre 1580 von Don Juan be Garan gegründet wurde; ich fage jum zweiten Male, ba die erfte Niederlaffung wenige Jahre nach ihrer Erbauung von den Indianern niedergebrannt worden war. Heut zu Tage führt nicht allein die Stadt, fondern auch eine ganze Proving ben Namen Buenos Mires: die Sauptstadt ift jedoch La Blata, mit seinem Safen Ensenada, welcher im Jahre 1882 am 19. November gegründet wurde. La Plata ift capital provinzial und feines Safens und Glanges megen eine ber großartigften Städte ber Welt; Buenos Aires ift capital federal mit einem Feberal-Bezirke! -

Das Klima der Republik ift heiß im Norden, gemäßigt im Zentrum, kalt im Süden, und wenn man sich einen Begriff über das Klima zu machen wünscht, muß man das Werk von Karl Vogel lesen: Le monde terrestre au point actuel de la civilisation. —

Wenn man nun das Klima des Landes und die Beschaffenheit seines Bodens prüft, sieht man sosort, daß die Vegetation unübertresslich sein muß und in ihrer unendlichen Verschiedenheit sich zum Hauptsattor und Besörderer sowohl des öffentlichen als auch des Privatreichtums gestaltet. Es würde zu weit führen, hier eine detaillierte Auszeichnung der verschiedenen Pflanzen zu machen; um jedoch die mannigsache Produktionsfähigkeit des Bodens ein wenig zu beleuchten, erwähne ich: Zuckerrohr, Reis, Mate-Perba, Kaffee, Tabak, Wein, Mais, Weizen, Hafer, Gerste, Baumwolle, Oliven, Üpfel, Birnen, Feigen, Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen 2c., Hölzer: Quebracho blanco und colorado, lapacho urunday (ähnlich der Siche), Eichen, Nußbäume, Zedern, Palmen, Linden, Birken, Eschen, allerlei Sorten von Nadelhölzern 2c.

Die meisten Gisenbahnen hier find von den Engländern gebaut, und es ift ein trübseliger Anblick, den uns diese Gisenbahnen gewähren! — In einem Lande, wo Gichenholz, welches dem Wetter und der Rässe des Bodens einen

geradezu wunderbaren Trot bietet, in solcher Hülle und Fülle und so billig zu haben ist, — in einem solchen Lande legt man die Schienen auf direkt von England importierte eiserne sleepers oder Schläfer (zwei Schüffeln mit einer Eisenstange verbunden gleich), welche jede drei oder vier Jahre gewechselt werden müssen!

Und Mineralien? Deren hat es vollauf. Heiße Quellen und last but not least — Tieren! — Ghe ich jedoch zu der Viehzucht übergehe, diesem wichstigften Produkte, mit welchem ich mich eingehender zu beschäftigen wünsche, sahre ich mit der Beschreibung fort, um nicht mehr auf dieselbe zurückzukehren.

Das tolossale Landgebiet der República argentina liegt größtenteils in der gemäßigten Zone. Der Boden hat eine wunderbare Fähigkeit, die reichsten und verschiedenartigsten Produkte zu erzeugen. — Das ausgedehnte hydrographische System dietet die günstigsten Verkehrswege, in Verbindung mit einem großartigen Gisenbahnnehe! — Alle diese Faktoren zusammengenommen sichern dem Lande bedeutende Aussichten, sowohl für die Entwicklung der massenhaften Lebenselemente, welche in ihm vorhanden sind, als auch für den Handel mit dem Auslande, und es kann nicht bestritten werden, daß die Stärke und Wichtigkeit des Reiches in direkter Proportion zu dem Werte des Landes und seiner underechendaren Fähigkeit, erstklassige Artikel für den Konsum zu produzieren, stehen! — Man exportiert lebendes Vieh — carne congelado (dem Erstrierungsprozeß ausgesehtes Fleisch), im Jahre 1901 wurden 2722727 gefrorene Hämmel, 498 375 gefrorene Ochsen exportiert, — Weizen, Mais, Leinsaat, Käse und Butter. Der Butterexport hat augenblicklich einen großen Ausschwung gesnommen und unglaubliche Dimensionen erreicht.

Im Jahre 1901 waren angebaut mit Mais allein

| •   |    |     |         | · ·                 |        |     |
|-----|----|-----|---------|---------------------|--------|-----|
| 1.  | In | ber | Proving | Buenos Aires        | 681217 | ha. |
| 2.  | "  | "   | "       | Santa Fé            | 442367 | "   |
| 3.  | ,, | ,,  | n       | Entre Rios          | 81198  | "   |
| 4.  | "  | ,,  | "       | Cordoba             | 35072  | "   |
| 5.  | ,, | ,,  | ,,      | Corrientes          | 37305  | ,,  |
| 6.  | ,, | "   | n       | Santiago del Estero | 12152  | #   |
| 7.  | "  | "   | ,,      | San Luis            | 13210  | "   |
| 8.  | n  | "   | "       | Tucumán             | 21328  | n   |
| 9.  | #  | "   | "       | Mendoza             | 7941   | "   |
| 10. | "  | ,,  | n       | San Juan            | 4921   | "   |
| 11. | ,, | "   | "       | La Rioja            | 16533  | ,,  |
| 12. | ,, | ,,  | ,,      | Catamarcu           | 6618   | ,,  |
| 13. | ,, | "   | ,,      | Salta               | 20000  | n   |
| 14. | "  | ,,  | "       | Injun               | 1530   | "   |
|     |    |     |         | Territorios         |        |     |
|     | _  | _   |         |                     |        |     |

Chaco 4401 ha, Formosa 524 ha, Missiones 9579 ha, Neuquén 100 ha, Pampa Central 9800 ha, Chubut  $^{1}/_{10}$  ha. Zusammen 1405806 ha mit Mais, und man rechnet, daß ein halbmal mehr mit Beizen ze. und Leinsamen bepflanzt war; folglich waren 2108709 ha unter Anbau. Um nun einen Begriff der Fruchtbarkeit zu geben, lasse ich eine andere Tabelle solgen, welche bezeugt, wie viel von jeder Sorte gesät und was geerntet worden war.

Das Land war 25 cm tief gepflügt. Die Pflege beschränkte sich auf Unstraut ausreißen und Beseitigen solcher Ühren, welche von dem sogenannten carbon (Ustilago carbo) (oder in Brand gehende Ühren) angegriffen waren.

| Beizen, roter, bartiger, von Spanien | gefät 10    | _   |      |
|--------------------------------------|-------------|-----|------|
| Herisson bärtiger                    | 5           | gab | 75—  |
| d'Olona                              | 10          | "   | 150- |
| Weizen, amerikanischer               | 10          | ,,  | 60—  |
| " " Ridi                             | 5—          | "   | 80—  |
| " " Tuanse                           | 15—         | "   | 220— |
| " " Borbeaux                         | 10          | "   | 130  |
| Roggen, Aelanstedt                   | 10          | "   | 55—  |
| Hafer, Lincoln                       | 5—          | "   | 159  |
| " weißer Ligowo                      | 5—          | "   | 175— |
| " schwarzer Bru                      | 5           | "   | 110— |
| Gerste, italienische                 | 5           | ,,  | 109— |
| " Havanna                            | 10          | "   | 145— |
| " Moravia                            | 10—         | ,,  | 150— |
| " Accoalin                           | <b>35</b> — | " 1 | 054— |
| " schottisch Annat                   | 20—         | ,,  | 767— |
| Leinfaat, dides Korn                 | 5           | ,,  | 38   |
| " Riga                               | 5           | ,,  | 40—  |
| " Neapel                             | 5—          | ,,  | 31   |
|                                      |             |     |      |

Dieses von der Natur so reich ausgestattete Land wurde bis zum 8. August 1776 von den Bizekönigen in Beru regiert. — Im Jahre 1776 ernannte man in Madrid einen besonderen Bizekönig für Buenos Aires, in der Berson des Um 6. Juli 1806 fandte England ben Gir Generalleutnants Jaballos. Some Bopham und Gir Billiam Beresford, mit dem Befehle, die La Plata colony zu annektieren. Die Erpedition schlug fehl, die englischen Truppen waren nicht im Stande, bas Land einzunehmen. — Um 7. Juli 1807 tam eine andere englische Flotte nach Buenos Aires unter General Whilitoke. — Dieses Mal jedoch war das Kiasko schlimmer als vorher. Am 25. Mai 1810 emanzipierte sich die Rolonie von der spanischen Autorität, und man machte die verschiedens artigften Bersuche, bem Lande eine Regierung und eine Konstitution zu geben, bis endlich am 9. Juli 1816 ber Kongreß in der Proving Tucumán die Unabbängigkeit der Bereinigten Staaten des Rio de la Blata proklamierte und einen Brafibenten einsetzte. Die Sachlage fing an, Bertrauen einzuflößen, als, wie man es nennen tann, ein politischer Tob eintrat mit ber Ginfetzung des Tyrannen Juan Manuel Rosas am 6. Dezember 1829. Die Republik hörte auf und der Staat konnte in politischer Sinsicht als hochst unbedeutend angesehen werben! — Dieser abnorme Zustand bauerte bis zum 3. Februar 1852 — — Rofas Fall -, und bas mit eiferner Band in ben Staub gedrückte Boll fing wieder an, aufzuleben. - Uneinigkeiten brachen jedoch zwischen ben Provinzen aus, die Provinz Buenos Aires trennte fich von der Konföderation und gab fich eine eigene Konstitution am 11. April 1854. Diese Separation dauerte bis zum Jahre 1859, wo eine Nationalversammlung zusammentrat, welche am 25. September 1860 die heutige Konstitution versafte und sauktionierte.

Während ber nächsten 20 Jahre war Argentinien ein Schauplatz von Revolutionen, welche persönlichen Chrgeizes halber begonnen wurden, und erst seit dem Jahre 1880 fand das Land einigermaßen Ruhe und Gelegenheit, sich zu entwickeln! —

Gisenbahnen durchfreugen nun die vor verhältnismäßig turger Reit von Menschen noch unbetretenen Pampas und Steppen von Norden nach Süben von Often nach Beften! — Städte find angelegt — Einwanderung ftrömte in das Land; dieselbe ist jedoch augenblicklich im Abnehmen begriffen wegen der überaus brudenden Berhältniffe. — England öffnete feine Gelbfadel und ließ ben gleißenden Mammon in die Bande eines Boltes fliegen, welches durch Erfolge leichtfinnig gemacht, das geborgte Rapital in der unfinnigften Beife verschleuderte. England hatte ja ein Ziel im Auge, es kannte die unerschöpflichen Reichtumer bes Landes und wollte die Befiger beffelben in feine Gewalt bekommen. Der goldene Bersucher brachte das zu Stande, mas die Waffen vergeblich versucht hatten. — Die Konstitution garantierte völlige Preffreiheit, von welcher bann auch im höchsten Maße Gebrauch gemacht wird. — Jede Nation, d. h. die auf höhere Kultur Anspruch machen kann, findet wenigstens 2 oder 3 Zeitungen in ihrer Landessprache, welche in Buenos Nires gedruckt werden. Das mächtigste Organ ift die Prensa "La Prensa", welche nun auch eine ihr gehörige Zeitung in Paris herausgiebt. — Enorme Summen werden ausgegeben, um Rünfte und Wiffenschaften zu unterftugen, — Maler, Bildhauer werden auf Staatstoften nach Europa geschickt, um zu ftudieren — kurz, alles Mögliche wird getan, um die Ration auf eine gleiche Stufe mit den erften Rulturftaaten zu bringen. Der einzige Fehler, den man begeht, ift: Es geht zu schnell und - mit geborgtem Gelbe! — Was bei andern Staaten Jahrhunderte in Anspruch nahm, hat man hier teilweise in 35 Jahren zu Stande gebracht. — Man tann in Argentinien niemals mit Bestimmtheit angeben, mas die Regierung im Auge hat. Politik ift gleich dem berlihmten Testamente Peters des Großen — ein Geheimnis —, ob jedoch so inhaltsvoll — steht dabin! Das einzige Programm, bem man hier pflichtgetreu folgt, ift: Schulden machen und bes zu hoben Zinfen geborgten Gelbes fo schnell wie möglich wieder los werden. — Diese Migverwaltung in ötonomischer Hinsicht hat der Republit im Auslande viel Schaben getan. Gin folder Buftand tann jedoch nicht dauern, und gewiegte Rapitaliften werben balb bie Solibität ber richtigften und zur Zeit noch unausgebeuteten Werte Argentiniens erkennen und schähen lernen — nämlich — Agrikultur und Biehzucht.

Die enorme Schulbenlaft bes Staates ist allerdings bedenklich; boch ist sie ein übel, welchem eine ökonomische Regierung nach und nach abhelsen kann, wenn man bedenkt, daß von den 100 000 000 Schasen und 28 000 000 Bovinos 78 000 000 und 20 000 000 allein auf die Provinz Buenos Aires sallen, daß ungeheuere Ländereien noch gar nicht in Anspruch genommen worden sind, z. B. das argent. Chaco, la Pampa centrale, das Sta Cruz Territorium! — Ein sichere Hypothese über die Leistungsfähigkeit der Republik in betress der Viehzucht ausstellen, würde dem Raten gleichkommen: jedoch, wenn man die Anzahl des Viches, welches die Prov. Bs. Us. heute ernährt, den Boden und das Klima der Nachbarprovinzen und Territorien in Betracht zieht, dann kann

man ohne Bebenken voraussagen, daß das gegenwärtige Kapital in 25 Jahren verdoppelt sein wird — ohne das Land in irgend welcher Weise zu überlasten! — Nicht allein das! — Man muß bedenken, daß New South Wales in Australien allein 21 000 000 Schafe durch die anhaltende Trockenheit verloren hat, — daß Australien schon vor drei Jahren den Höhepunkt seiner Produktionssähigkeit erreicht hatte, — daß Nordamerika genügend zu tun hat, seine 80 000 000 Ginswohner zu ernähren, und schon lange den Zenith überwunden hat! —

Deutschland z. B., bessen Bevölkerung in so großem Widerspruch steht zu seinem Flächenraum im Vergleich mit andern Ländern, könnte nur gewinnen bei einem regen Austausch von Produkten mit Argentinien, dem Lande, welches sich noch im Embryo-Zustande seiner Leistungsfähigkeit besindet. Der Zeitpunkt wird kommen, wo Europa Argentinien als Lieferantin schähen lernt.

Man glaubt das nicht in Deutschland! Im Gegenteil, man glaubt, daß Argentinien völlig von Europa abhängt, und man vergißt, daß Argentinien, wenn es dazu gezwungen wird, der Selbsterhaltung wegen auf seine eigenen Hülfsquellen zurückgreisen wird, d. h. seine Bedürsnisse selbst zu sabrizieren und damit zu beweisen, daß es z. B. Chikanen, wie den in der Versammlung von Ostende beabsichtigten, mutig entgegentritt.

Mit großem Erstaunen vernahm man hier die Nachricht, daß am 18. September 1902 eine Bersammlung von englischen und deutschen Schiffsgesellschaften stattsand, in welcher beschlossen wurde, die Frachtpreise nach Südamerita um  $20^{\circ}l_{o}$  — zu erhöhen! Hier ist ein Bersehen! — Ich sagte nach Südamerita — doch nein, — so schlimm ist es nicht — es heißt nur — nach dem La Plata — alias Argentinien! Warum? Will man das augenblicklich in pekuniärer Hinsicht verlotternde Land ruinieren! Glaubt man, daß der Argentinier, der Nachkomme jener Braven, welche die englischen Legionen zurückgeschlagen haben, so tief gesunken ist, um dergleichen Erpressungen zu ertragen von Ländern, die sür das tägliche Brot (wenn man den Massen erlaubt — genügend zu essen) von ihnen abhängig sind? —

Die großen Organe wie die "Prensa", "La Nacion" 2c. fordern das Bolk auf, gegen diese Beschränkung Front zu machen, da sie der ökonomischen Entswicklung Gesahr bringt.

Es ist das erste Mal, daß Schiffsgesellschaften ein Bündnis schlossen. — Die Liga von Oftende ist ein Beweis von dem verderblichen Einsluß der Privatkapitale bei großartigen Unternehmungen. Zuerst machen sie einander Konkurrenz und versuchen, Borrang zu erringen, ohne Opser zu scheuen, in der Hossung, den Gegner zu ruinieren; bald jedoch erkennen sie die Nuglosigkeit diese Versahrens, sie lassen von Feindseligkeiten ab und schließen zuletzt ein Bündnis! — Allerdings hat die Sache ihre Bedenken, da ein großer Teil des Importgeschäftes nach Südamerika, insbesondere nach dem Rio de la Plata, vermittelst Untwerpen und Damburg, betrieben und von den besagten Schiffsgesellschaften bedient wird. Daß dieses Bündnis hier Erregung hervorruft, ist selbstredend! Daß die Nation ausgerusen wird, durch schnelle Maßregeln sich zu schützen, folgert aus dem Angriff. Deutschland und England haben zu demselben, wie sie meinen, den passendsten Moment gewählt. In dem Zustande der Schwäche, hervorgerusen durch die zersahrene Politik der Regierung, indem die produzierenden Kräste sich besinden, ist die Erhöhung der Frachtpreise ein wichtiger Faktor, um die Konsum-

artikel zu verteuern! -- Diese Kapitalevolutionen finden Argentinien unvorbereitet. -- Unvorbereitet! -- Ja! -- Doch -- nicht hülflos! -- Denn -wenn auch der Staat beinahe ruiniert ist — so hat das Bolt doch Geld — Geld in Bulle und Fulle, Geld, welches auch in Frankreich, Italien, Spanien herzlich gern angenommen wird. England und Deutschland find nicht bie einzigen Länder ber Welt! — Das Bolt hat Geld! — Wo ift außerdem bas Land, in welchem für einen einzigen importierten Bullen 15000 pesos papel bezahlt werben, wie es vor wenigen Bochen in Bs. Aires geschah? - 15000 pesos papel Gold (20) M.) zu 11,50 pesos papel gerechnet, sind gleich 27826 M.; ober 1391 Afd. Sterling. -- Für einen Bullen, ber in England höchftens 400 Bfd. Sterling gekoftet Der argentinische Großhandel kann, um der Liga entgegenzutreten, mit Frankreich, Stalien, Spanien Sandelsvertrage ichließen; bann muffen sich England und Deutschland neue Märkte für ihre Produkte suchen. Schon hat man sich geeinigt, nichts zu konsumieren, was von besagten beiden Ländern tommt; es ist vorauszusehen, daß deutsche und englische Güter in Argentinien bonkottiert werden. Gin Resultat der 20%. Die Liga handelte wenig voraus-Es ist nicht eine substanzlose Regierung, die man narrt, sondern ein Bolf, welches sich mit zäher Hartnäckigkeit verteidigen wird.

Die Liga von Oftende greift jedoch nicht allein Argentinien an, sondern auch Europa, da die Produkte, welche vom La Plata nach drüben gehen, ebenfalls im Preise steigen werden, und diese Preiserhöhung würde geradezu vernichtend auf die Fleischpreise einwirken.

Der Tag wird und muß kommen, an dem auch Deutschland sich genötigt sehen wird, seinen Rahrungsbedarf von Amerika zu beschaffen. Für den Augenblick könnte Rußland aushelsen — es ist jedoch zweiselhaft, ob es im Stande ist, die Bresche für lange Zeit zu füllen, und wenn seine Kapazität aushört, was dann?

Argentinien weiß das und erwartet ruhig den Moment, wo das Bieh bedeutende Preissteigerung erfährt.

Die große Verschiedenheit der Rassen ist im Stande, die verwöhntesten Ansprüche zu befriedigen! — Argentinien hat keine Geldopser gescheut, um sich mit den besten Rassen von Europa in Verbindung zu sehen, sowohl in Bezug auf Bovinos als auch auf Ovinos equinos, porvinos! — Die Estanzieros rivalissieren mit einander in der Züchtung von seinen Rassetieren.

In der Züchtung der Pferde ist man soweit gegangen, daß man das einheimische Criollopferd saft gänzlich verdrängt hat, und das zum Schaden des Landes, — da das mestizo-Pferd für die Pampa untauglich ist. Biele Estanzieros haben dieses zu ihrem Schaden einsehen gelernt, und man sindet heute Estanzias, wo man Criollopferde für die harte Kamparbeit und Mestizos für Handel und leichte Arbeit züchtet.

Die Bovinos, welche meist und mit größtem Erfolge gezüchtet werben, sind: Durham, Hereford, Shorthornes (Kurzhörner), Bollebangus (Hörnerlose) und Freiburg Holstein. Die Ovinos sind Southbown (black Faces, Schwarzköpse), welche in verhältnismäßig kurzer Zeit sehr sett werden, spanische Merinos (eingeführt 1766 durch Daubenton), sächsische Merinos (eingeführt 1762), deutsche Negrettis (Schwarzrücken, eingeführt 1836), österreichische Schase von Holitz (Don Domingo Olivera kreuzte seine Schase mit dieser Rasse bis 1858; im Jahre 1858

importierte er Tiere von Chezebit in Oberschlesien, welche direkt von der Züchterei des Prinzen Lichnowsky in Ruchelna abstammen, — im Jahre 1875 importierte derselbe Herr deutsche Negretti von Medlenburg); beiseits dessen Rambouillet-Schase (eingeführt 1855) und von der kaiserlichen Züchterei in Frankreich bezogen.

Seit 1855 kreuzt man Negretti und Rambouillet und der Erfolg ist ein größeres Schaf und feinere Wolle.

Das sogenannte Cheviot ober schottische Bergschaf ift auch vertreten, jedoch nur auf den Falklandinseln.

Eine dieser Rassen wird vollständig vernachlässigt, nämlich das Southbown, seiner Armut an Wolle wegen und auch wegen seiner Neigung zur Fußrott-Krankheit.

Die andern Rassen werden gezüchtet, jedoch nicht in demselben Maße wie früher, aus dem Grunde, daß sie zu zart sind und auch vom Fußrott und Bronchial oder Lungenwurm angegriffen werden; beiseits dessen werden sie nicht so sich sie Lungenwurm angegriffen werden; beiseits dessen werden sie nicht so sich sie langwolligen Schase von England einzusühren, nämlich Lincoln, Leicester und Rommy Marches. Nach wenigen Jahren erkannte man das Lincoln-Schas als das am meisten dem größten Teile des argentinischen Bodens angeeignete Tier. Es gedeiht gut, gibt schöne Kreuzungen mit den Merinos, widersteht dem frostigen und regnerischen Winterwetter besser, gibt einen guten Carcas für den Gefrierprozeß, ist sehr zahm und gewinnt deim lebenden Versand an Gewicht während der Seereise. Die wundssüßigen und sehr scheuen Merinos mit ihren kleinen carcassu und der Indissernz im Fettwerden, haben Boden verloren.

Diese Umrisse genügen, um dem Leser einen Begriff von der argentinischen Republik zu geben. In wenigen Worten will ich alles oben Angeführte zussammenfassen, ehe ich eine Beschreibung des Frigorisico 2c. gebe.

Ein Land, welches eine Maximal-Leichtigkeit, die notwendigen Lebensbedürfniffe zu produzieren, mit einer leichten, schnellen und ökonomischen Berbindung mit den Zentren der Nachfrage vereinigen kann, — muß ein bevorzugtes genannt werden.

In dieser Hinsicht ist die argentinische Republik obenan zu stellen. Erstlich verbürgt ihre Fruchtbarkeit eine sichere und reiche Ernte, zweitens bringt ihre geographische Lage sie in Berbindung mit der konsumierenden Welt. Ihre Nähe zu den europäischen Märkten erlaubt ihr, vorteilhaft mit Australien zu konkurrieren. Die speziellen Eigenschaften ihres Bodens und Klimas, so sehr sür die Biehzucht geeignet — die große Landstrecke, welche sie besitzt, eine Landstrecke, welche dem Züchter Gelegenheit bietet, Vieh mit weniger Geldsosten zu halten als jedwedes andere Land, und ihn damit in den Stand setzt, es billiger und doch gewinndringend zu verkausen, — alles dieses sind Vorzüge, welche die argentinische Republik im Viehexport an die Spitze stellen. Demzusolge darf das Land sich mit Recht als den künstigen Fleischversorger sür die mit Seelen überfüllte "Alte Welt" ansehen. — — —

Wie schon vorher bemerkt, hat Argentinien zwei Manieren, seinen großen Überfluß an Bieh zu verwerten: Frigorifico und Lebend-Tier-Gxport. — Der Fleischerfrierungsprozeß ist sehr interessant.

Die Tiere werden von den Verkaufs- und Empfangshöfen nach großen überdachten Umzäunungen gebracht. Hier wird alles geschlachtet, was für den Gebrauch bestimmt ist. — Der für den Export auserlesene Rest wird nach einem großen Hause getrieben, wo die Vorbereitungen für das Schlachten mehr tompliziert sind. Der Fußboden ist hier von Asphalt und beständig mit Wasser bespült.

Sobalb das Schaf oder der Ochse getötet ist, wird das Tier auf einen bereitstehenden Wagen gelegt, die Haut des Kopses und der Läuser wird abgelöst, der Wagen wird nach der zum Aushängen bestimmten Abteilung geschoben. Sobald die Tiere ausgehängt sind, geht's an die Arbeit. Einige Schlächter häuten nur, andere nehmen die Eingeweide aus, andere nehmen sich des Fettes an, dis zuletzt die Dressierer und Schneider kommen. Die Dressierer geben den Schasen ein zierliches Aussehen, die Schneider halbieren die Ochsen. Wenn alles sertig ist, geht's an das Wiegen, um dem Gewichte gemäß zu sortieren, und dann nach dem Abkühlungsraume, wo das Fleisch ausgehängt und sür 5 die 7 Stunden gelassen wird.

In dem Abkühlungsraum ift ein Elevator, welcher mit den für das Gefrieren bestimmten Abteilungen in Berbindung steht. Mit Bulfe dieses Apparates wird das Fleisch, welches in reine; weiße, leinene Tücher gehüllt ift, in die bunteln, froftbedectten Bimmer gehoben, wo es für 48 Stunden bleibt. Che man jedoch das Fleisch dem Erfrieren aussett, wird es gewogen und wiederum, ehe es in die Schiffe gepackt wird, im ganzen brei mal. — Das Gefriersnstem ift Ammonia. — Alle Teile der Tiere, Blut und gewisse Eingeweibe ausgenommen, werben benutt. Gebarme, vom Fett befreit, werben in Burftschalen ober Sitarrensaiten verwandelt. Der Ropf, Fettstude 2c. werben gefocht und das Talg für Exportzwecke gesammelt. Das Nierenfett zc. wird in große eiferne Zisternen geworfen und mit Bulfe talten Waffers getühlt und gehärtet, sodann mit Maschinen gebrochen und geschmolzen. Es ergibt eine feine, gelbe Masse, ähnlich einem Kartoffelbrei. Diese Masse wird nach einem warmen Zimmer gebracht, in reine Tücher gewickelt und unter die hydraulische Presse gelegt. — Da Fett bei einer Temperatur von 32° C. flussig wird und Talg bei einer Temperatur von 52º C., wird der Prefraum in einer Temperatur von 40° C. erhalten. Das Refultat ift, daß das Fett in einem fluffigen Zuftande abläuft, und daß das Talg in festem Zustande in den Tüchern bleibt. Dieses Fett wird unter dem Ramen "Oleo Palmatina" für Rochzwecke verkauft.

Diese Industrie ist für den Züchter von großem Werte, z. B. wenn Trockenheit oder Flut es notwendig machen, die Anzahl des Viehes zu vermindern.

Ob dieses gefrorene Fleisch dem frischen an Kraft gleichkommt, bleibt dahingestellt. — Die Ansicht vieler ist, daß dasselbe wenigstens 30% verliert, und auch ich schließe mich derselben an, da vieles zu Gunsten dieser Hypothese angesührt werden kann. Erfahrung und Logik veranlassen mich dazu, mich denen anzuschließen, die gefrorenes Fleisch nur dann konsumieren, wenn sie frisches weder für Liebe noch für Geld erlangen können.

Ich habe Gelegenheit gehabt, vielfach mit Indianern zusammenzukommen, und fand zu meinem größten Erstaunen, daß dieselben im Momente ber Tötung eines Tieres sich beeilten, das Blut aufzusaugen. Sie sagten, daß der Dampf bes Blutes der meist nährende Teil des Tieres sei. Der Wilbe wird vom In-

ftinkt gelenkt, und die Natur impft ihren wilben Söhnen das Berlangen nach dem ein, mas ihnen am vorteilhaftesten ift. Niemand tann bestreiten, bak frisches Fleisch, besonders wenn es noch warm ift, einen gewissen Geruch hat, ber uns fättigt und ber zugleich unser eigenes Blut zu schnellerem Bulfieren burch die Abern veranlaßt, sowie, daß diese Zeichen mit dem Alterwerden des Fleisches fich allmählig verlieren. Die Suppe, welche vom Fleisch gleich nach bem Tobe des Tieres gemacht wird, hat einen stärkeren Geschmack und erreicht mehr, als wenn das Fleisch 3 ober 4 Tage alt ist. Das Erfrieren verhindert bas Schlechtwerben bes Fleisches, verhindert das Eindringen der Luft in sehr großem Maße. Diefer undefinierbare myfteriofe Geruch, ich mochte fagen bes Lebens - muß jum größten Teil verloren geben, und wenn das Fleisch im Schiffe auch mahrend ber Überfahrt mit Schnee bedeckt ift, fo ist doch zu bebenten, daß das Tier, wenn es am Beftimmungsort anlangt, fehr oft schon gegen 40 Tage tot ift.

Nichtsdestoweniger ist es gut und kann billig in großen Quantitäten geliefert werden. Die Quantität füllt die Lücken der Qualität; ein voller Magen bekümmert sich nicht um extraseine Qualität — und — das Hauptbedürfnis des Arbeiters ist: — Satt werden! —

Solche Leute jedoch, die nur prima Qualität konsumieren, Leute, bei denen die Qualität die Lücken der Quantität füllt, solche Leute können auch von Argentinien versorgt werden. Man sendet einsach lebendes Bieh, und das führt uns zur Beschreibung des Exportes von lebendem Bieh.

Diese Fleischversendung ist ein wenig koftspieliger als die andere, und sollte das 20%. Gespenst sich in eine Realität verwandeln, dann wird sie noch teurer werden; aber dennoch wurde das in dieser Weise versendete Vieh noch um vieles billiger sein als 3. B. das in Deutschland gezüchtete.

Der Export lebenden Biehs wird augenblicklich nur in geringerem Maßftabe betrieben, da unfer größter Abnehmer — England — sich hartnäckig weigert, die Sperre gegen lebendes Bieh aufzuheben! — Der angebliche Grund der Sperre ist das sogenannte Aftosa-Fieher. — Als seiner Zeit der Export lebenden Biebes in Aufschwung tam, bildeten fich eiligst verschiedene Synditate in London, um Bieh nach England zu bringen. — Agenten etablierten fich und fingen an, Geschäfte zu machen. Frigoritico und lebender Vieh-Export waren nun beibe in ben Banden ber Englander, und eines ichonen Tages erschienen in den Zeitungen Anzeigen —, welche — mit Staunen und Grauen las man fie — bem Publikum höflichst mitteilten, daß man in — London — eine Ronferenz gehalten habe, in welcher — Einkaufspreife — für argentinisches Bieh feftgestellt worden maren, und daß hohere von den Buchtern unter teiner Bebingung verlangt werben dürften — da man ihnen das Bieh einfach nicht abkaufen murbe! — Kingsland and Cash! — Tableau! — Das war benn boch zu bunt! — Niemand wollte verkaufen! — Lächelnd marteten die Engländer - als eine belgische Gesellschaft anfing, nach Belgien und Frankreich zu erportieren und, obgleich viel beffere Preise zahlend, bennoch glänzende Geschäfte machte. — Auch bilbeten sich andere Rompagnien und sandten luftig weg Fleisch in des Löwen Revier, d. h. nach London felbst, wo man froh war, dieses notwendigste Lebensbedürfnis wieder in Bulle und Fulle ju haben. - Das englische Rapital war geschlagen und mußte sich, um nicht vollständig Juß zu verlieren, in den

Stand der Dinge fügen! — Für den Augenblick wurde nachgegeben, jedoch nicht, ohne — zu intriguteren. Man fing an, Frigorificos zu bilden. Man vigilierte auf die erste Gelegenheit, um mit einem plausiblen Vorwande einzuschreiten. — Sie kam! — Das Aftosasieder! — Den Menschen ungefährlich, ohne Gesahr sür die einheimischen Tiere, da lebendes Vieh niemals lebend aus dem Londoner Markte kommt und dort nur acht Tage lebend erhalten werden darf. Nun ist das Wunderliche an der Geschichte, daß die englischen Frigorisicos sich trot der Sperre mit doppelter Energie an das Erportieren machten. Ob behaftet mit Aftosasieder oder nicht (Foot and mouthdisease: Fuß- und Maulübel) dem engslischen Frigorisico war es ganz gleich — alles wurde geschlachet und gestoren. Noch wunderbarer ist die Tatsache, daß unausgesetzt lebendes Vieh von Argenstinien nach den englischen Besitzungen in Afrika abgeht. Dort braucht man nicht das Fleisch, sondern das lebende Tier! —

Spanien importiert flottweg. Mit Stalien schweben Berhandlungen.

Der Transport ift eine schwierige Sache. Sobald paffendes Bieh im Ramp getauft und nach Buenos Aires gebracht ift, wird es in große, ber Hafenbehörde eigene Corales geschlossen, wo es von Beterinarios untersucht wird, und bleibt bort, bis das Schiff zu seinem Empfange fertig ift. Der Capataz, welcher die Truppe zu führen hat, ift nun einem perpetuum mobile gleich. Er hat zwar noch nichts mit bem Bieh ju tun, aber er muß die Ginrichtung der Ställe beauffichtigen, - Futter untersuchen, wiegen und in Empfang nehmen und bie Unlagen der Wafferleitungen mit Urgusaugen übermachen, — ba, wenn bas Bieh verladen und alles reisefertig ift, Umladungen geradezu unmöglich find! — Das Waffer — feine ausreichende Menge und Verteilung ist eine Hauptsache. Man muß alles übermachen, da natürlicherweise Kapitan und Agent jeden Blat an Ded ausnuten. — Sie verlieren ja nichts! — Dann bas Meffen ber Ochfenftalle Es tann in manigfacher Beise bewertstelligt und ber Schafeingäunungen. werden. — Nominell stimmt ja alles! Aber die Frage ift — können die Tiere, insbesondere die Schafe, bequem an die Futterkaften herankommen? Es geschieht fehr oft, daß, wenn die Troge gefüllt werden, 10 ober 15 Schafe in der Mitte stehenbleiben, weil sie, da die Tröge rund herum angebracht sind, nicht antommen fonnen.

Die Ochsenställe werben in Abteilungen, welche je vier Ochsen halten, geteilt, ihre Außenseiten mussen von biden Flanken und Balken und wohl am Schiffe befestigt sein. Der Fußboden ist von Holz und mit Leisten versehen, um den Tieren einen Fußhalt zu geben. Es ist notwendig, die Ochsen vor dem Wetter zu schützen, und jeder muß einen minimalen Plat von 2,44 m Länge und 0,81 m Breite haben. — Auf jedes Schaf werden 0,50 am gerechnet. Wenn Dampfer Ochsen an Deck führen, so ist es gebräuchlich, das von Brettern gemachte Dach für Schase einzurichten; dasselbe muß jedoch wasserbicht sein, um das Naß- und Schmutzigwerden des Rindviehs zu verhindern.

Was das Jutter anbetrifft, so rechnet man im Durchschnitt 12 kg Heu (Alfalfa) für einen Ochsen, 5 kg für ein Kalb, 10 kg für ein Pferd und 3 kg für ein Schaf und hält es für ratsam, sich mit Futter für mindestens 37 Tage zu versehen, da die Reise (bei günstigem Wetter) 30 Tage dauert.

Alles kann beauffichtigt werden, das Wasser jedoch macht Schwierigkeiten. Wenn der Dampfer in das Dock geht, dann ist alles leer. — Jeder mögliche

Raum wird vollgeladen, und die Wasserbehälter, für die Tiere bestimmt, bleiben leer. bis es wieder zum La Plata hinausgeht! - Sobald ber Dampfer in tiefes Kahrmaffer gelangt, fängt man an, die Behälter zu füllen, und ce ift vorgetommen und fann wieber portommen, daß ein Fullen ber Behälter die Stabilität und die Seetuchtigfeit bes Schiffes beeintrachtigt; bann muß man entweder mit bem Ginpumpen aufhören ober — wird es zu spät bemerkt — auspumpen. — Resultat — Wassermangel. Was das Kondensieren anbelangt, so kommt das nicht in Frage, weil der Roblenvorrat nur knapp für die Maschine genügt, und da zweitens ein enormer Konbensor erforberlich mare! - Man tann bas begreifen, wenn man weiß, daß die für einen Ochsen erforderliche minimale Quantität 45 l ift, für ein Schaf 4 l per Tag. Eine nur kleine Truppe gählt immerhin 150 bis 200 Ochsen und 1800 bis 2000 Schafe. Es wurde also ein Kondensor notwendig sein, ber die Kapazität hat von (150 und 1800 angenommen) 5780 und 7200 ober 13950 l ober 14 t (50 l als täglicher Berluft gerechnet) zu konbenfieren. Es ist außerdem eine bewiesene Tatfache, daß kondensiertes Baffer, wenn auch mit dem Reste des frischen Baffers vermischt, sogleich von den Tieren mahrgenommen wird und fie anekelt. Außerdem muß man noch in Betracht ziehen, daß es völlig ohne Nährwert ift und ben Durft nicht ftillt, im Gegenteil, es schabet gradezu und reduziert bas Bieh. — Die Symptome, welche der Genuß diefer fünftlich bereiteten Fluffigfeit hervorruft, find: Berluft bes Appetits, Diarrho, Ginfallen ber Flanten, trodnes Maul zc .. Aus allem biefen folgt, daß kondensiertes Wasser vermieden werden muß.

Um sich gegen das Übet des Wassermangels zu schützen, muß sich der Capataz die außer Bords angebrachte Wassermarke ansehen (Lloyds registry), dann die am Stein befindlichen Fußmaße, zugleich berechnend, wieviel Tonnen dazu gehören, um ein Schiff einen Zoll sinken zu lussen; gewöhnlich nimmt das 23 bis 25 Tonnen in Anspruch. — Ein Dampfer, welcher die oben angegebene Anzahl von Tieren führt, muß wenigstens 560 Tonnen Wasser tragen, wenn alles gut von statten gehen soll.

Sobald bas Schiff zum Berladen ber Tiere fertig ift, wird es mit hilfe von Schleppbampfern nach bem Quai dos Embarcaderos (Ginschiffungsplat für lebenbes Bieh) gebracht. Zuerft geht es an bas Berladen ber Ochsen. Mit Sülfe. einer sich nach und nach verengenden Gaffe bringt man die Ochsen hintereinander. Um Ende biefer Gaffe ift eine Fallture, und hinter biefer eine andere zu einem großen Raften gehörenbe. Diefer Raften fteht auf einer Bage, welche in einem tleinen nahebei stehenden Hauschen gelegen und wo auch das Gewicht notiert wird. Beibe Turen werben zu gleicher Zeit aufgehoben, und ber Ochfe, glaubend seine Freiheit gewonnen zu haben, fturgt nach vorn in ben Raften, Die Turen fallen, bas Bewicht wird aufgeschrieben, und auf ein gegebenes Zeichen bebt ein hydraulischer Rrahn Raften und Tier hoch in die Luft und fest bann feine Laft auf bem Ded bes Dampfes nieber. Das wilbefte Tier ift mahrend biefer Luftfahrt fehr ruhig. Un Deck angelangt wird die eine sich vorn am Raften befindliche Tür von einem Manne, welcher fich hinter diefelbe ftellt, geöffnet, und herauskommt der Ochse, fehr oft feinen Arger an Brettern und Balten auslaffend. Außerhalb ber Ställe fteben Leute mit Draften, um einen an ben Bornern befestigten Strid ju faffen (berfelbe ift schon in ber Gaffe an bem Ropfe bes Tieres befestigt worben - eine nicht leichte Arbeit); sobald es bann an seinem Blate angelangt ift, wird es angebunden.

Benn bas Hornvieh verladen ift, geht es mit den Schafen los! Diefes ift leicht. Wit Hulfe einiger Leithämmel, jum Embarcadero gehörig, geht das leicht

von statten, und man hat nichts weiter zu tun, als zu zählen. Sobalb ber lette hammel an Bord ift, gehört ber Capatag gum Schiffe. Ein Agent bat schon die Peones oder Arbeiter für die Reise — wie will man das bezeichnen — bueno zusammengekehrt und ftellt fie nun bem Capataz vor, ihm zugleich die Reisekontrakte zur Unterschrift überreichend. Man rechnet einen Mann für je 20 Ochsen, — 1 für 50 Rälber, - 1 für 200 Schafe. Die Sälfte biefer Leute mare genug, taugten sie etwas! — Hier liegt ein großer Mangel, ein großes Übel! Gute Leute find nicht zu haben aus bem Grunde, weil fie nicht genügend bezahlt werden, um ihre Rudreife zu bestreiten, und bag bie Dampfer nur bem Capatag eine freie Rudreise ober 10 & statt bessen gewähren. Das Gehalt ber Peone ift niemals weniger als 2 \$ und niemals mehr benn 31/2 \$, und bann nur in Fällen, wenn Leute für bie Reife spärlich zu haben sind. Diese Summe reicht nicht aus, um zuruckzukommen, und die Folge ift, daß wir nur Leute bekommen, die wieder nach Europa zurudtehren wollen und burch Geldmangel gezwungen find, fich zurudzuarbeiten! Schneiber, Schuster, verpfuschte Raufleute, Schreiber, Hotelgarcous zc., boch niemanben, der mit Tieren umzugeben verfteht, - Leute, die Ochsen (wilde, wie die argentinischen) nur in Bilbern gesehen haben, und bie, erlaubten bie Umftanbe es, - eine möglichft große Diftang in einem Minimum von Zeitverluft zwischen fich und biefe fcredlichen Biefter bringen murben. — Diese Arbeit erforbert Rampmanner, Die baran gewöhnt sind, fich mit diefen Tieren zu beschäftigen. Die halbe Mannschaft, angeworben und frei wieder gurudgebracht, wurde viel beffere Refultate erzielen.

Was ben Capataz betrifft, so muß er Rosmopolit sein, ba er niemals wiffen tann, welcher Nationalität sein Schiff angehört, und ebenfalls Arbeiter aus aller Herren Länder unter fich hat. Jebenfalls tommt man mit einem Arbeiter beffer aus, wenn man mit ihm in seiner Muttersprache spricht. — Gewandtheit mit Tieren umzugehen, ein Berfteben berfelben, ift für ben Capataz im höchsten Grabe erforderlich. Der gewiegteste europäische Biehzüchter macht arge Difgriffe mit argentinischem Bieh (bewiesenermaßen). Der Capatag ober einer seiner Leute muß den Lasso handhaben konnen, ba, ift dieses nicht der Fall, ein Ochse, ber lostommt, nicht wieder befestigt werden kann und bemnach durch Ausschlagen und ungebührlichen Gebrauch ber Hörner die anderen Tiere beunruhigen und bofen Schaben anrichten wurde. - Diefe ungezähmten Biefter laffen fich nicht anfaffen, im Gegenteil - fie tommen mit gefenttem Saupte auf ben zu, ber fich in ihre Rabe wagt. Um Capataz zu fein, muß man ein größeres Repertoir bon Renntniffen haben, als ein Professor, man muß im Stande fein, allen möglichen und unmöglichen Eventualitäten die Stirn zu bieten! — Pragis und Theorie. — Billige Leute und eine gutes Schiff tonnen ihm fein umfaffendes Metier indes bedeutend erleichtern.

In Betreff ber Schiffe gestatte ich mir eine Bemerkung. — Sollte je der Tag dämmern, wo Deutschland Vieh von Argentinien importiert, dann rate ich jedem Unternehmer, die Schiffe der Hansagesellschaft zu benuten. — Ich spreche aus Erfahrung! — Unglücklicherweise hatte ich nur einmal Gelegenheit, mit einem Hansaschiffe als Capataz zu sahren. Diese einzige Reise hat mir aber den Unterschied zwischen deutschen und englischen Schiffen gezeigt — und ich nehme die Gelegenheit wahr, dem Herrn Kapitän Dietrichsen, seiner Zeit Kapitän des Hansaschiffes "Sonnenburg", meinen Dank auszusprechen! — Die Statuten der Hansagesellschaft sehen alle möglichen Fälle vor und eine Kompagnie, welche Offiziere wie die,

welche ich die Ehre gehabt habe auf ber "Sonnenburg" kennen zu lernen, auf ihren Dampfern hat, eine solche Kompagnie kann eine nur biebere sein.

Der Unterschied zwischen ben Hansaschiffen und ben meisten englischen, mit benen ich gefahren bin, war ein greller, sowohl in ber Wasserversorgung, Leichtigkeit bes Füllens, Berpstegung meiner Leute als auch in der Hülfsbereitschaft bei schlechtem Wetter.

Es traf fich, daß wir mahrend meiner Reise mit ber "Sonnenburg", seit bem Momente, daß wir St. Bincent verließen, bis wir in die Manfha eintraten, Sturme von born hatten. Bare es ein englisches Schiff gewesen, bann mare bie Balfte ber Tiere umgefommen. Es war fo ichlimm, bag bie Schafe vorn niemals troden und warm wurden. Meine Leute fürchteten fich nach born zu gehen. Baffer zu geben, vierte ber Berr Kapitan auf meine Bitte ab (einem Englander ware bas garnicht eingefallen, er wurde es einfach, wie es mir ja auch paffiert ift, hochnafig abgeschlagen haben). Bras in die Rrippen zu steden, war unmöglich. Die Divifionen in ben Schafftallen hatten wir niedergebrochen, um ben Tieren Belegenheit zu geben, sich so weit als möglich nach hinten zu brangen und sich gegenseitig zu warmen. Das Gras warf ich auf die Sammel, und fie fragen es fich gegenseitig von den Ruden ab. Bas für eine Arbeit! — Und beinahe allein, da mir die Schiffsmannschaft nicht immer zur Seite stehen konnte. wir uns genötigt, ein fast unglaubliches Manover auszuführen — nämlich -- bie Schafe von hinten nach born und bon born nach hinten zu bringen, und bas im Sturm! Auch hier bewies fich bas Sanfaschiff. (Wir liegen bie Sammel über bie Brude laufen — es waren Lincolns — waren es Merinos gewesen, hatten wir fie tragen muffen, da fie ju scheu und wild find, selbst zu laufen.) Ich bin sicher, baß ich im gleichen Falle auf einem englischen Schiffe bie Salfte ber Tiere ver-Darum nochmals berglichen Dank Sanfagefellschaft, Offizieren und Ingenieuren ber "Sonnenburg". Gure Bereitwilligkeit, mir zu helfen und meinen Beburfniffen zuvor zu tommen, rettete mir großes Rapital. — Dies war meine lette Reife im Jahre 1899 furg bor ber englischen Safensperre.

Die Versorgung des Bichs ist einsach. Die Hauptsache ist, sich das Futter einzuteilen. Die Heuballen sind gezählt und gewogen, demzusolge kann man den durchschnittlichen Verbrauch pro Tag berechnen. Das Schiff liefert das Wasser. In den Tropen ist es notwendig, zweimal Wasser zu geben, und das geschieht am besten früh morgens und spät am Nachmittag, ehe Heu verabreicht wird, da ein durstiges Tier trocknes Heu nicht anrührt und dasselbe nur schmuzig und ungenießbar werden würde, weil es den Ochsen vor die Füße geworfen werden nuß.

Heu und Wasser sind jedoch nicht die einzigen Nahrungsmittel für die Tiere. Wan hat verschiedene Versuche mit Korn gemacht und gefunden, daß gebrochener Mais in heißem Wetter nicht ratsam ist. Die Mischung, welche mir die besten Resultate geliefert hat, besteht vorzugsweise aus Kleie (die argentinische enthält meistens 15°/0 Mehl, ist demnach sehr nahrhaft), Hafer, Leinkuchen 2c.; wenn man es versteht, den wilden Ochsen, die dergleichen eingesehen haben, das Fressen dieses in Säden mitgenommenen Futters beizubringen, dann hat man gewonnenes Spiel. Tropdem verlieren die Ochsen selbst unter den günstigsten Umständen während der Seereise 22 dis 30 kg an Gewicht, indes die Schase (Lincoln; Werino verliert immer und viel) 1,500 kg bis 2,000 kg an Gewicht zunehmen.

Das Reinigen der Ställe ist eine schwierige Arbeit, insbesondere das der Ochsenställe, und es muß täglich, jedoch nur stückweise, getan werden, da an ein komplettes Reinigen des Deckes jeden Tag nicht zu denken ist! — In wenigen Worten, die Hauptausmerksamkeit muß den Ochsen zugewendet werden, und man muß sehr vorsichtig in ihrer Behandlung sein. Biele dieser Tiere bekommen vom beständigen Stehen geschwollene Beine, und nicht jeder kann das wilde Geschöpf bewegen, sich hinzulegen. Läßt man es jedoch dazu kommen, daß es völlig steif wird und — sich von selbst hinlegt — dann steht es auch nicht wieder auf und ist somit meistenteils verloren! Man muß es eben verstehen, mit diesen Tieren umzugehen. Das Reinigen der Ställe muß scharf beaussichtigt werden, da die Arbeiter sich schon von vornherein mit Widerwillen an das Werk machen, mit widerspenstigen Tieren die Geduld verlieren und, da Mistgabeln notwendig sind, sehr oft der Versuchung nicht widerstehen können, die Gabeln in die Tiere anstatt in das Heuzusteken. Ein solcher Stich, speziell im heißen Wetter, erzeugt eine böse Wunde.

Diese kurze Beschreibung genügt, um eine Ibee zu geben über die Art und Weise, wie totes und sebendes Vieh von Argentinien nach Europa geschafft werden kann. Der augenblickliche Export ist noch nicht erschöpfend für die Produktionsfähigkeit, da das Vieh sich sogar in geometrischer Proportion multiplizierend vermehrt, obgleich während des ersten Trimesters diese Jahres 697603 gefrorene Hämmel und 155108 gefrorene Ochsenviertel nach England gesendet wurden. 1901 gingen 2722727 gefrorene Hämmel und 498375 gefrorene Ochsenviertel nach England und im September diese Jahres allein 303104 gefrorene Hämmel und 36377 gefrorene Ochsenviertel, nämsich: River Plata fresh meat Comp. 117422 und 34484, — Las Palmas Produce Comp. 58266 und 17161, — Sansinena Comp. 127476 und 34752; die ersten Zissern sind Schafe, die zweiten Ochsenviertel. —

England sagt, man könne die Häfen wegen des Aftosassiebers nicht öffnen, und doch sind im September 1400 lebende Schafe nach Cape Town gegangen!! — Sic! — Man braucht sie dort zum Züchten. Der Durchschnittspreis, zu welchem Hammelsleisch auf dem Smith field Market in London während der letzten zwei Wochen verkauft wurde, war 38/8 d per Psb. oder 28 Psennig.

Ms Jules Berne 20000 leguas unter ber See schrieb, sah man ihn als einen Bisionar an und nannte ben "Nautilus" ein schones Märchenwunder, bis bas Marchen zur Wirklichkeit wurde: "Submarine Schiffe". — Db man je ein Manöver, wie das vom "Nautilus" ausgeführt, als Kapt. Nemo sich in eine Eismauer eingeschlossen sah, zustande bringen wird, ift nun die Frage! — Als Lord Lytton Bulwer sein "The coming race" publizierte, da schüttelte man die Köpfe und lächelte! — Edison jedoch, der vizard of the North, hat Bulwers Träume in Bezug auf die Elektrizität teilweise realifiert und Santos Dumont in Beziehung auf die "fliegenden Schiffe"! — Deshalb! Bisionen können Wahrheit werden, nur sind wir genötigt, fie als Bifionen anzusehen, bis fie Wahrheit geworben finb! -Bulwer beschreibt uns in seinem Werke "The coming race" ein Bolt, ein in Zivilifation fo weit fortgeschrittenes Menschentum, welches er Ana nennt, bag es bas Fleischessen als ein dem menschenlichen Charafter gefährliches Laster ansieht. Wit großem Bathos beschreibt er bie Szene, als die Unas die beiben Ingenieure auffinden und unterjuchen, zu ihrem großen Schreden erfennend, daß beibe Manner, ber tote fotwohl (einer murbe burch bas Berreigen bes Strides in ben Abgrund geschleubert und dort von einem Drachen aufgefreffen, nur Ropf und Bahne blieben

übrig) als der lebende, zu den Fleischeffern gehörten, mas durch die Rähne bewiesen wurde. Bis diefe Bifion jedoch Bahrheit wird, bis unfere Rahne fich transformieren, bis unsere Daumen langer werben, bis Junglinge und Madchen sich Flügel anbinden und in der Luft promenieren, bis die Jungfrauen anfangen, den Sof zu machen, und die Junglinge fich scheu errotend in fich felbst zurudziehen, bis Ochsen, Pferbe, Schafe als nuplos von ber Erbe verschwunden find, bis alle biefe von Bulwer in feinem Werke ausgesprochenen Bisionen Birklichkeit geworben find. - bis babin muffen wir uns an Dr. Gautier halten! Es ift Beit genug, an bie Abschaffung bes Fleischeffens zu benken, wenn bie Menscheit bessen nicht nötig hat. — Dieser Zeithunkt ist noch nicht gekommen. Gautier beweist uns im Gegenteil, daß jebe Berson ein Minimum von 54 g und ein Maximum von 110 g gebraucht, also durchschnittlich 82 kg jährlich, daß, könnte diese Quantität nicht in ben Bereich eines jeden Menschen gebracht werben — sei es durch die Unfähigkeit bes Landes, es zu produzieren - sei es burch Berteuerung - bie Menschheit unbedingt zurudgeben muffe, wegen Mangel an Nahrung! Dem Bolfsfreund muß baran gelegen fein, bem Bolfe jum Genuffe beffen zu verhelfen, mas für fein förperliches Bestehen notwendig ist. — Bor allem mussen dem Arbeiter die Lebensnotwendigkeiten berartig geboten werden, daß er sie erwerben kann; ber Fleischgenuß barf ihm nicht unmöglich gemacht werben.

Warum also nicht Gebrauch machen von dem, was die Vorsehung so überreich manchen Ländern verliehen hat? Tausende und abertausende kg von Fleisch gehen in Argentinien verloren, während in Europa Millionen von Menschen sich mit dem — Ansehen der in den Schlächtereien gebotenen Lebensmittel begnügen müssen — nach der Augenweide seufzend murmelnd:

"Gott fei Dant, ich habe gefpeift".

Buenos Apres, 15. 5. 1903.

Friedrich Wilhelm von Sarder.

## Bericht über eine im Anftrage des Kaiserlichen Convernements von Ostafrika unternommenc Reise von Tanga nach Moschi, um das Borkommen der Tsetsesliege sestzustellen.

Bon Dr. Q. Sanber, Marineftabsargt a. D.

II.

Als Namen für die Trypanosomakrankheit (oder Krankheiten) hörte ich bei den Bautustämmen durchweg die Bezeichnung Kidei,\*) bei den Massai Uldigana in Latanga (in Kwai aber denselben Namen für eine unter ähnlichen Erscheinungen verlausende, jedoch sicher von Surrah verschiedene Krankheit), in Mbaraūa "ondara". In Kisaru kwa makange gab mir ein dort ansässiger Mbantu, wohl ein Myamwezi wie die übrigen Leute des Ortes, als Massaiwort für diese Krankheit "durukūlu" an, ein Wort, das ich von den Wassai selbst, meinen Eseljungen eingerechnet, nicht gehört habe. Über den Sinn dieser Krankheitsnamen vermag ich nichts anzugeben.

Ich habe auch gelegentlich nach dem Namen für die Zecken gefragt. In Kisegua hieß sie "Ngüha", in Kibondei "Küpa", bei den Massai von Martiensssen in Korogwe "Mahéra".

Da ich außer den zwei Tsetsearten, die von altersher der Surrahübertragung verdächtig sind, noch eine (bzw. zwei) von ihnen durchaus verschiedene Stechsliegenart gefunden habe, die nach meinen Beobachtungen, sowie den Angaben der Eingeborenen eine ähnliche Kolle zu spielen scheint, so halte ich es für das geeignete, erst die als verdächtig zu bezeichnenden Fliegen meiner Sammlung zu beschreiben und die Momente zu erörtern, die sie mir als verdächtig erscheinen lassen.

Hier muß ich vorausschicken, daß ich leider genaue Waaße nicht geben kann, weil ich keinerlei Weßapparat in meiner Ausrüstung hatte.

An erster Stelle gebe ich die Beschreibung der von mir auf Schöllerplantage als verdächtig besundenen und dort zuerst gefangenen Flicge, die ich aus diesem Grunde im vorliegenden Bericht vor erfolgter spstematischer Bestimmung und Benennung als "Schöllersliege" bezeichnet habe.\*) Die Beschreibung ist nach einem

<sup>\*)</sup> Wie mir Herr Stabsarzt Dr. Fülleborn nachträglich mitteilte, soll bieser Name eigentlich nur "Seuche" bebeuten und gewöhnlich für die Rinderpest gebraucht werden; mir gaben die Leute aber diese Bezeichnung ausdrücklich als die einer "neuen von den Fliegen veranlasten Krankheit" an.

<sup>\*\*)</sup> Rach vorläufiger Bestimmung im zoologischen Museum der Universität Berlin ift es eine Stomogys, die für mein Laienange unserer heimischen St. calcitrans außerordentlich ahnlich ist.

am 3. Februar in Korogwe gesangenen Stüd am 4. Februar angefertigt. Das Eier war in einem Glaskölbchen aufbewahrt worden, darin aber erstickt, zeigte seine natürliche Farbe und Haltung und entsprach in Zeichnung und Färbung ungefähr dem allgemeinen Mittel:

Größe, wie eine Stubenfliege, eber etwas fleiner und schlanker, jedenfalls nicht größer.

Die Färbung ist für das unbewaffnete Auge graubräunlich mit einem Stich ins Rote, der Mittelstreisen auf dem Schild sehr deutlich — vorn fast weiß, auf dem Schild hellrehbraun —, das Schildchen hellrehbraun mit verwaschenem dunkelbräunlichen Tupf in der Mitte.

Die dunklen Streifen des Schildes neben dem hellen Mittelstreifen sind wie diese ebenfalls scharf abgegrenzt, schwarzbraun. Dann folgt rechts und links wieder ein schwaler etwas verwaschener Streif von schwuhig-lichtrehbrauner Farbe, dann wieder ein dunkler Längsstreif, der nach außen hin scharf gegen die fast weißgelben costae (Brustseiten) abgesetzt ift.

Der Hinterleib ist, wenn ungefüllt, fast vieredig gegen den Thorax abgesett; er ist im ganzen nahezu achtedig, etwas länger als breit. Sein Border- und hinterrand sind schwarz, der-Hinterleib selbst schmutzig ledergelb mit zwei schwarzen Querbinden, die drei dreiedige Fortsetzungen nach oben und unten tragen, so daß drei unterbrochene Längsstreisen entstehen. Diese Streisenanordnung macht nicht den Eindruck von weißgelben Querbinden, vielmehr den von zwei schwarzen auf hellem Grunde.

Die Augen sind glänzend rotbraun, nierenförmig; vorn und hinten von einem weißgelben sehr auffallenden Saum umgeben. Die Mittellinie bes Kopfes ist schwarz, behaart.

Die Flügel sind schwach rauchgrau, metallisch glänzend. Der linke Flügel beckt an der Wurzel den rechten. Die Flügel sind etwas spitzer und länger als die der Stubensliege, in der Haltung von der der Stubensliege kaum zu unterscheiden. Sie überragen den hinterleib mit der Hälfte ihrer Länge. Der Inneurand ist gegen die Spitze hin nicht einsach abgerundet, sondern etwas zugespitzt:

Der Stechrüffel ist verhältnismäßig sehr stark, an Dicke ben Beinen gleich. Er ift etwa so lang wie der Thorax, von dunkelflohbrauner, stark glänzender Farbe, glatt wie poliert. Oben am Körperende geht er in eine flaschenförmige lange Ampulle über. Sein freier Teil ist etwas gebogen; an der Spize leicht verdickt.

Die Unterseite der Fliege ist schmutig ledergelb, stark mit schwärzlichen Saaren besetzt.

Die Beine find entschieben schlanker als die ber Stubenfliege.

Wenn die Fliege vollgesogen ist, erscheint der Hinterleib herzförmig (wobei die ziemlich scharf ausgesprochene Spitze nach hinten sieht). Das Tier macht jetzt den Eindruck, als ob es krumm gezogen und über die Untersläche zusammengebogen sei. Die Flügel sind einander genähert und hängen bogig über den vollen Hintersleib, etwa wie bei einer naßgewordenen Stubenfliege.

Mit der Lupe (in doppelter bis viersacher Vergrößerung) zeigt sich das Schild und das Schildchen wie Utlas glänzend, sein und dicht behaart. Gine starke, pfriemenförmige, schwarze Borste steht jederseits am Vorderrande des Prothorax, fast in der Halssurche, seitlich heraus, eine ebensolche an der Vorderecke des Wesothorax; ein kleiner Buschel haarsörmiger Vorsten vor der Flügelwurzel. Vom

haarförmige Borften gerabe beraus, in regelmäßigen Abständen verteilt.

Der Hinterleib ist dicht behaart mit langen fahlen oder schwärzlichen Haaren, je nach der Grundfarbe des Teils, auf dem sie stehen. Seitlich am Hinterrande des ersten Ringes bilden sie einen schwarzen Buschel.

Die Beine tragen nur an ben Coxae Haare. Die folgenden zwei Glieber sind glatt, aber wie fein gerieft und genarbt. Die Endglieber sind mit starken Borsten besetzt. Die Füße enden in zwei feine Krallen.\*)

Der Rüffel hat an der Spipe eine knopfartige, mit einem Halse gegen den übrigen Teil abgesette Anschwellung. Unter dem Mikroskop (Bergrößerung etwa 15—20 sach; Waßtab nicht mitgegeben) erscheint sie olivensörmig, auf der Unterseite weiter proximalwärts reichend, an der Spipe mit einer schlißförmigen Öffnung und einigen seinen, starren härchen versehen. Der übrige Kussel glänzt wie poliert und ist durchaus nacht und glatt.\*\*)

Die birnförmige Anschwellung des oberen Russelteiles geht durch ein Gelenk in eine größere, kegelige, vorskülpbare und einziehbare Anschwellung über, die aus der Unterstäche des Kopfes heraustritt und nach hinten und unten zurückgezogen wird.

Nach der Bevbachtung an lebenden Fliegen ist hierzu noch nachzutragen: die Längsstreifung auf Schild und Schildchen fällt recht beutlich ins Auge, grauschwarz und schmutzig weiß — gelegentlich ist das ganze Tier dunkler, dann ist die Zeichnung weniger deutlich —, ebenso die Duerstreifung des Hinterleibes. Die Flügelhaltung ist fast die der Studensliege, vielleicht sind die Flügel etwas mehr genähert und etwas verkehrt dachförmig. Die Beine sind sehr fein, wie Borsten.

Charakteristisch ist der Sit beim Stechen: der eingestochene Saugrüssel erscheint wie ein siedentes Bein, auf das sich der Körper hauptsächlich stütt. Der Hinterleib schwillt beim Saugen fast auf das doppelte an und enthält dann einen reichlichen Tropfen Blut. Beim Sizen und noch mehr beim Fliegen hängt er wie ein schwerer Sach herab; der Flug ist aber auch dann noch sehr gewandt. Ungestört sitzen die Fliegen längere Zeit an derselben Stelle. Es sindet also keineswegs ein blitzähnliches Heranstürzen und wieder Verschwinden statt, wie Konsul Gleim das der Tsetse zuschreibt.

Alls Lieblingsstellen zum Stechen werden Beine und Bauch gewählt, ohne daß aber andere Körperstellen gemieden werden. Denn aufgescheucht sliegt die Fliege sehr schnell und gewandt und ohne jedes Geräusch auch auf die anderen Körpergegenden.

Alls Futtertiere für diese Fliege habe ich so ziemlich alle Hausstäugetiere kennen gelernt, da ich sie auf folgenden gesehen oder gefangen habe: Maskatesel, grauer Esel, Maultier, Pferd, Kameel, Kind, Schaf, Ziege, Hund. Ob sie auch die Kapen und Schweine angeht, kann ich nicht sagen. Den Menschen sticht sie auch und zwar ganz empfindlich. An der Stichstelle bildet sich eine große Quaddel

<sup>\*)</sup> Die haftplättigen waren am frifden Exemplar nicht fichtbar; bagegen treten fie an ben (in Alfohol) tonfervierten Exemplaren fehr beutlich hervor.

<sup>\*\*)</sup> Anch bies stimmt beim konfervierten Exemplar nicht; bei ihm ift er fein quer gerieft und jederseits mit vier kurzen in regelmäßigen Abstanden über seine Lange verteilten Borften besetz.

mit einem, bem Flohstich aufs genaueste gleichenden Bentrum, die einige Stunden stehen bleibt und start judt; ber Stich selbst ift fehr schmerzhaft.

Auch wilblebende Tiere muß sie angehen, da ich sie in menschenleeren unbewohnten Pori ebenso getroffen habe, wie in der Nähe von Wohnstätten; bei letteren ist sie aber zweisellos häusiger und zahlreicher. Bon welchen Wildarten sie das Blut saugt, vermag ich nicht anzugeben, da ich sie nicht unmittelbar auf oder bei einer bestimmten Gattung gesehen habe; doch glaube ich, daß sie die Wiederkäuer und Einhuser bevorzugen dürfte. Wenigstens habe ich bei dem einen Versuche (Korogwe dis Kwa Schemschi) nicht gesehen, daß die mit einer Erdratte zusammengesperrten Fliegen irgend welche Versuche machten, diese zu stechen. Auf Gestügel und Federwild habe ich sie überhaupt nicht gesehen.

Gefunden habe ich fie in allen Söhenlagen von Schöllerplantage (30. Ranuar. 545 p. m. bei 26,5° C., Windstille und halbbededtem himmel Barometer 746,8, also etwa 100 m üb. b. Meer) bis nach Safarre, Wilhelmsthal, Rwai und Moschi, b. h. bis zu Höhen von 1500-1800 m. Sie hielt sich hier bei ben Biehställen und menschlichen Wohnungen, in unbewohntem Gelande in Busch-Baumpori\*) mit Grasunterwuchs, "porini na fatifa majani" \*\*) auf. Das Fehlen ober Borhandensein von Baffer ichien von feinen wesentlichen Ginfluß; wenn ein folcher vorhanden ift, scheint er mir mehr nach ber Seite bin zu liegen, daß fie zu feuchte Stellen meibet. Im Gelande felbst habe ich fie nur ein einziges Mal beobachten können: zwischen Mbaraua und Risangara, in einem weiten, üppig mit einem hohen verzweigten Gras beftandenem Fluftal. Bier faß fie auf der Oberfeite ber etwa 5-6 mm breiten Blätter biefes Grafes (von bem ich unter Nr. 5 eine Probe mitgebracht habe \*\*\*). Sonst haben ich und meine Leute, sowie die Beißen, die mich gelegentlich unterftuten, fie immer von einem ihrer guttertiere ober einem Menichen gefangen. Unfere Bemühungen, fie auf die Gewächse der Umgebung zu verfolgen ober fie bort zu entbeden, scheiterten ftets, wohl ihrer geringen Große und ihres schnellen Fluges wegen. Nur so viel kann ich fagen, daß fie Stellen, die einen lichten bis mittleren Schatten boten, zu bevorzugen schien.

Sie flog und stach zu allen Tagesstunden mit Ausnahme der frühesten Morgenstunden, wo alles noch schwer taunaß war. In der Nacht habe ich sie nie bemerkt. Bielleicht ist sie den Mittagsstunden am lebhaftesten.

Während bes Regens scheint sie sich an geschützen Orten zu bergen, da ich im Regen nie eine bemerkt habe. Auch schien es mir, daß sie in der trockenen Zeit und an trockenen Tagen lebhafter und zahlreicher schwärmt, als in der Regenzeit und an seuchten Tagen, ja, daß in der eigentlichen Regenzeit ihre Anzahl abnimmt, z. B. in Korogwe. Die Kälte scheint insofern auf ihre Lebensäußerungen von Einfluß zu sein, als sie bei kühler Luft, z. B. in Wilhelmsthal, Kwai und Moschi, mir entschieden träger und weniger bewegungslustig vorkam, als in wärmeren Tagen und bei wärmeren Wetter.

Sie scheint ein sehr reges Nahrungsbedürfnis zu haben. Denn von ben von mir gefangenen und in Gefäßen so gehaltenen, daß die Luft ungehindert zutreten



<sup>\*)</sup> Bori — Buschwald; häufig aber auch als gleichbebeutend mit "unbewohnte, unangebaute Gegend" gebraucht.

<sup>\*\*) 3</sup>m Bori und auf bem Gras!

<sup>\*\*\*)</sup> Roch nicht bestimmt.

konnte, waren die meisten schon am nächsten Tage tot und die überlebenden schienen an den blutgefüllten Toten zu faugen.

Der abgesetzte Kot sieht bem von Stubenfliegen außerordentlich ähnlich; vielleicht ist er etwas dunkler und dunnslüssiger. Die verschiedene Art der Ernährung kommt also darin nicht zum Ausdruck.

Einmal hatte ich auch Gelegenheit die Eier zu sehen, leider ohne die Möglichkeit sie sich weiter entwickeln zu lassen: Eins der in Korogwe am Menschen
gefangenen Weibchen legte auf die Unterstäche des liegenden Gläschen 30—40 Stück
in der Nacht nach ihrer Gesangennahme. Sie waren etwa 1 mm lang, gelbweiß
(elsenbeinfarben), schlank, an einem Ende zugespitzt und mit einer dunkleren Längssurche auf der dem Glas zugekehrten Fläche. Es waren Eier, nicht etwa kleinste
Maden, denn sie waren völlig bewegungslos. Die Fliege war am 3. Februar
gesangen und hatte die Eier in der Nacht zum 4. gelegt. Die Regenzeit hatte
noch nicht voll eingesetzt, wenn auch einige leichte Gewitterschauer schon niedergegangen waren. Bon den mehreren hundert andern gleichzeitig in Korogwe, sowie
von allen später oder früher gesangenen legte keine einzige Eier.

Ich muß dahin gestellt sein lassen, in welcher Weise die normale Fortpflanzung stattfindet. In Ribuiro behaupteten die Leute zwar, daß fie wie die Schmeiffliege ihre Gier an geschlachtetes Fleisch und an Bunden von Tieren lege; doch hat hier wohl eine Berwechselung eben mit Schmeiffliegen vorgelegen. Gine größere Bebeutung meffe ich ben Angaben ber Leute von Risuani bei, die babin geben, bag "früher nur wenige Tiere von sindati-ftichen ftarben, beute aber viele; die findati hätten sich beträchtlich vermehrt." Im Busammenhang mit ber weiteren Angabe, "daß fie sich in den großen Futtergräfern aufhielten", und der der Leute von Makuyuni und ber Maffai von Langata, daß "bas Bieh frank wurde, wenn es bas Gras frage, in bem Schöllerfliegen feien" (vgl. auch B. Gid's Anficht über bie Entstehung ber Surrah \*), sowie bem ferneren Umftande, daß die eine gefangene Fliege Die Gier an der dunklen Unterseite bes liegenden Glasches absette, konnte man baran benten, daß bie natürliche Stelle für die Giablage jene Grasflächen feien und zwar, nach Analogie bes gleichen Borgangs bei andern Fliegen, bas Gemull, bas fich am Boben einer folden Grasfläche aus abgeftorbenen Blattern und Stengeln bilbet.\*\*) Die Bunahme ber Schöllerfliegen in ben letten Jahren - eine Rlage, die ich übrigens fast überall am Wege (für alles Ungeziefer und die seuchenhaften Biehkrankheiten) gehört habe — wurde bann auf das Unterbleiben ber Felbbrande, die ja jest verboten find, jurudzuführen fein, eine Erklarung, an die man wohl benken muß, da eine andere fehlt.

Die Fliege kommt meist in größeren Mengen zusammen, selten einzeln vor; nach den Angaben der Eingeborenen am zahlreichsten und häufigsten kurz vor der Regenzeit.

In Altohol aufbewahrt ändert fie ein wenig die Farbe, d. h. fie dunkelt und

<sup>3)</sup> In einem mir vom taif. Gouvern, gutigft überlaffenen Bericht bes Otonomierats Gid, bem Leiter ber Berluchswirtichaft Rwai.

<sup>\*\*)</sup> Die heinische Stomoxys calcitrans legt ihre Eier in faulende Substanzen, hauptfächlich ben Mist ber haustiere; ihre Larven entwickln sich hier mit benen ber Stubenfliege gemeinsam. (Leunis, Brehm, Meigen 2c.).

die Zeichnung verwischt sich mehr. Ihre Haltung, insbesondere die der Flügel, ändert sich nicht.

Über die feinere Anatomie, Unterscheidungsmerkmale für Männchen und Beibchen u. dgl. muß die weitere Untersuchung Aufschluß geben. Un der lebenden war äußerlich der Geschlechtsunterschied nicht ausgeprägt. Möglicherweise sind in der Sammlung zwei Arten dieser Sammlung vertreten: wenigstens erschienen mir einige vom Fuße des Paregebirges größer und etwas anders gefärbt, als z. B. die von Korogwe.

Bon den Tfetfefliegen habe ich zwei Arten angetroffen und gefangen, eine kleinere, die in der Große etwa den mitgegebenen Probestuden aus Kilwa entspricht, und eine größere, wie fie fich in ben Sammlungen ber Rulturabteilung iu Dar-es-Salam befindet, nach ber Berr Regierungerat Dr. Stuhlmann seinen Auffat verfaßt bat und die gleichfalls aus Kilwa ftammt und von herrn Lommel fürzlich von borther in größerer Anzahl mitgebracht worden ist. Im übrigen möchte ich erft die fuftematische Bestimmung meiner Sammlung abwarten, ebe ich ein bestimmtes Urteil über die Anzahl ber von mir gefangenen Tfetsearten abgebe \*) ober eine genaue Beschreibung liefere: benn bie Brobestude waren burch ben konservierenden Altohol in Farbung und Form berartig verandert, daß fie in keiner Beziehung der Beschreibung herrn Dr. Stuhlmann's ober ben lebenden Studen entsprachen. 3ch war, ba ich auch ben Auffat herrn Dr. Stuhlmann's nicht hatte auf die Reise mitbekommen konnen, lediglich auf meine Erinnerung an die ein einziges Mal gelesene Stuhlmanniche Beschreibung und die an die vor mehr als einem Jahrzehnt flüchtig gesehenen Tsetfefliegen angewiesen, um meine Fangstücke zu bestimmen. ich nur fagen, daß fie im allgemeinen ber Stuhlmannschen Beschreibung gut entfprechen. Die Querftreifung burch belle Querbinden am hinterleib ift beutlich ausgesprochen. Die allgemeine Färbung ift trübgrau, etwa wie die unserer heimischen Augustftechfliege, vielleicht mit einem Stich ins Rote, und bie Flügelhaltung gleicht burchaus ber von biefer, aber gang und garnicht ber ber Spirituspraparate; b. h. die Flügel find übereinander gelegt, fodaß der linke ben rechten völlig bedt und daß die äußeren Ränder beider einander parallel verlaufen. Sie werden vollständig wagerecht gehalten. Die Flügel sind auch bei ben Tfetsearten ungefähr boppelt fo lang als ber hinterleib und zeigen am hinteren Ende biefelbe, ich möchte fagen flebermausflügelartige, Form ber Bufpigung wie die ber Schöllerfliege. Die Alugel find von trub rauchgrauer Farbe, mit einem Stich ins Rotbraun und ohne den auffallend metallifchen Glang, ben die ber Schöllerfliege aufweisen. Sie erscheinen vielmehr, wie die ganze Tsetsefliege mehr so, als ob sie leicht mit Asche ober Staub bepubert waren.

Der Hinterleib war bei allen von mir gefangenen Tsetsesliegen slach und leer und etwas winklig über seine Untersläche gebogen; beim Tobe und auch nur stundenweisen Ausbewahren, bevor sie in Alfohol kamen, trocknete er flach zusammen bis etwa zur Dicke eines starken Kartenblattes und die Knickung wurde ganz ausgesprochen, indem sich die hintere Hälfte unter die vordere schlug:

Der Ruffel ift eine feine lange borftenähnliche Röhre mit einer Anschwellung

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Rach mündlicher Mitteilung bes herrn Grünberg, Affistenten am zoologischen Museum der Universität Berlin, handelt es sich vorwiegend um Glossina longipalpis (morsitans), also die echte Tsetse.

am Körperenbe. Rechts und links von ihm stehen zwei sehr viel seinere Borsten, die gewissermaßen eine nicht geschlossene Scheide für ihn bilden, und beim Stechen sowie beim getrodneten oder eingelegten Stück sich seitwärts abbiegen; die Dreiteilung des änßeren Stechaparats kommt dann erst deutlich zu Gesicht. (Die Schöllersliege und die meisten Bremsen, z. B. die große Rinderbremse haben dagegen einen im Berhältnis sehr viel stärkeren einsachen röhrensörmigen Rüssel). Beim lebenden Tier steht der Stechapparat senkrecht nach unten, beim eingelegten horizontal nach vorn in der Richtung der Körperachse.

Ich habe auf der ganzen bereisten Strecke überall, wo ich die Tsetsessliegen sand, diese im Gegensatzur Schöllersliege immer nur vereinzelt gesehen und gefangen. Die größte Anzahl, die ich auf ein und derselben Stelle erbeutete, waren drei (halbwegs zwischen Kisuani und Maji pa juu) und auch diese drei tamen nicht zu gleicher Zeit, sondern in Zwischenräumen nach einander. Auch sämtliche Eingeborene gaben an, daß die Tsetse site nur einzeln vorkomme.\*) Bemerkenswert erscheint mir, daß ich und meine Leute nicht eine einzige Tsetse an einem Tier abfangen konnten, sondern alle von mir gesammelten sind am Menschen gefangen. Ihr Stich soll recht schmerzhaft sein, stärker als der der Schöllersliege; ich selbst kann nicht darüber urteilen, da nicht ich, sondern nur meine farbigen Begleiter gestochen wurden.

Ein summendes Geräusch bei dem Heranfliegen haben weber ich noch meine Leute gehört; vielmehr geschah bies stets ohne jedes hörbare Geräusch, ebenso wie beim Berumfliegen nach bem Aufscheuchen nichts zu hören war. Bon ben gefangenen bagegen habe ich, ähnlich wie von Bremsen ober Bienen ein ziemlich feines und hohes Zirpen gehört, wenn ich sie aus bem Net in das Gläschen tat. Soweit ich beobachten konnte, sturzten fich die Tfetfefliegen auch nicht, wie Ronful Gleim schreibt, blipschnell auf ihr Opfer, stachen es und waren bann ebensoschnell wieder berschwunden. Bielmehr habe ich fie vielfach in ber Art, wie etwa eine Saussliege tut, erft um ben Menfchen, ben fie ftechen wollte, herumfliegen und fich bann auf ber gemählten Stelle für längere Zeit niederlaffen feben. So hatte g. B. bei ber erften, die ich erhielt, der betreffende Mann vollkommen Beit erst vorsichtig das Bein, auf bem fie fich festgesett hatte, so zu beben, bag er bie Fliege beguem mit ber Sand abfangen konnte. Das entipricht auch vielmehr ber physiologischen Bahricheinlichkeit: benn die Fliege fucht ja den Menschen oder das Tier nicht auf, weil sie ihn etwa wie eine Wespe oder Biene stechen und vertreiben will, sondern weil er ihr Nahrung, fein Blut, geben foll. Der gange Saugapparat ift aber (f. bie Stublmanniche Schilberung) gar nicht auf ein so plötliches und kurzeste Reit währendes Saugen eingerichtet. Dabei würde die Fliege wohl verhungern muffen. Stellung ber stechenden Fliege gleicht, soweit ich sehen konnte, durchaus ber ber heimischen Auguststechfliege (Pferdebremse u. s. w., je nach der Broving): sie sitt parallel ber Körperoberfläche und fenkt nur ben Ruffel ein; ein "Sich auf ben Ruffel ftupen", wie das bei der Schöllerfliege scheinbar der Fall ift, findet nicht statt.

Beim Menschen mählten bie von mir gesehenen Tsetsesliege vorzugsweise bie Beine und Urme. Ich murbe bas barauf zuruckführen, bag biefe bei meinen Leuten

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

<sup>\*)</sup> Dies gilt nur für bas von mir bereifte Gebiet; im Suben, in ber Gegenb von Rilwa traten auch fie, wie mir Herr Lommel, ber zur gleichen Beit wie ich, aber im Suben reifte, in bichten Schwärmen auf.

im Gegensatzum übrigen Körper unbekleibet waren, hätte ich nicht von den Einborenen gehört, daß fie auch bei den Tieren die Beine und die Unterseite bevorzugt. Auch das, was mir als Bißstellen der Tsetse gezeigt wurde, hatte an diesen Körpergegenden seinen Sit.

Auf dem Menschen habe ich die Tsetse zu allen Tageszeiten und einmal, bei hellem Wondschein auch gegen 10 Uhr nachts angetrossen. Immerhin schien es mir, als ob sie Morgenstunden von etwa 7—10 Uhr und die Nachmittagsstumden von 3—5 oder  $5^1/_2$  bevorzugte; jedensalls aber ist ihr Erscheinen in der Nacht die Ausnahme, wie ja schon die allgemeine Laienersahrung annimmt und nur in mondhellen Nächten zu erwarten. (Dagegen scheint mir die Annahme, daß die Nacht nicht blos mondhell, sondern auch warm sein müsse, nach meinen Erschrungen nicht zutressend; denn die, in der mein Fliegensänger eine Tsetse an sich selbst kurz nördlich vor Mkumbara sing, war sogar recht kühl, so kühl, daß meine Leute, trozdem sie schon  $6^1/_2$  Stunden marschiert waren und kein Wasser hatten, von dem mitgenommenen Reservewasser nicht trinken wollten.)

Die Leute in Muheza gaben nur an, die "Fliegen", "sofuro", stächen am meisten in den ersten Morgenstunden bis gegen 10 Uhr hin und dann wieder Nachmittags von 1/25—1/26. In der Zwischenzeit verbärgen sie sich in Erdlöchern. Ich kann aber nicht mit voller Bestimmtheit sagen, daß das gerade auf die Tetse paßt; denn mit sosuro bezeichneten sie sowohl die kleine Kilwatsetse, wie die Schöllersliege und verwechselten sie dabei fortdauernd noch mit einer der Schöllersliege ähnlichen Schmeißsliege.

Nach meinen Beobachtungen möchte ich sagen, daß von viel größerem Einfluß für das Schwärmen der Tsetsessiege ein gewisser hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft bei nicht zu niedriger Temperatur ist. Denn ich traf sie allemal dann am reichlichsten, wenn es kurz zuvor geregnet hatte und die Luft noch stark wasserbeladen war. Ja sogar die in der Nacht gefangene Tsetse fand sich an einer Stelle, wo einige Stunden zuvor ein schwerer Gewitterguß niedergegangen war. An ganz sonnenhellen und trockenen Tagen entsinne ich mich nicht, eine einzige Tsetse gesehen zu haben.

Das gleiche Berhalten findet in Bezug auf die Jahreszeit statt, sowohl nach meinen eigenen Beobachtungen, wie nach den Angaben der Eingeborenen und verschiedener Beigen: In der Regenzeit ift die Tsetsefliege überall häufiger als in der trodnen Beit; ja fie tann in ber trodenen Beit vielerorts gang verschwinden ober wenigstens fo in ber Bahl gurudgeben, bag es prattifch einem völligen Berfcwinden Diefes Berhalten ift am ausgesprochenften auf ber Strede von gleichkommt. Schöllerblantage (ober vielmehr ber katholischen Mission am rechten Ufer bes Mfulumuzi) bis nach Awa Feraji bin; weniger ausgesprochen ist es (nach ben Anaaben der Gingebornen) von Kwa Feraji bis Moschi, baw. weftlich bes Baregebirges von Limeni (ober Marago Same?) bis Moschi. Die eingehendsten Angaben habe ich in Muheza hierüber erhalten (vom Atiben): Die Tfetje fei hauptfächlich und in großer Bahl (mingi) in den Monaten Juni, Juli, August und September in ber Umgegend, im Oftober-Rovember nur in geringer Bahl (hapana mingi sana), im Dezember, Januar garnicht (hapana kabisa), im Februar gabe es, je nachbem schon Regen gefallen ober nicht, einige wenige (kidogo, kama mvua), im Mark, April und Mai tamen sie mit bem Regen. D. h. also: sie fangen an in ber Regenzeit aufzutreten, bermehren fich in biefer, halten bann einige Monate

aus und verschwinden aus einer noch festzustellenden Ursache mit der steigenden Sonne und Trockenheit. Auch Pater Haberkorn gab mir an, daß in der Trockenheit bei seiner Missionsstation im Mkulumuzi keine Tsetse vorhanden seien, wohl aber in der Regenzeit und zwar dann in solchen Mengen, daß seine Tiere, insbesondere die Maskatesel von ihnen ganz bedeckt seien und allein schon unter den Stichen schwer zu leiden hätten.

Ob die Angaben dieser Art, die wie gesagt von allen Eingeborenen in ähnlicher Weise bestätigt wurden, in allen Bunkten genau den Tatsachen entsprechen, kann nur eine sorgfältige, über mehrere Jahre sich erstreckende Beobachtung ergeben. Wir war es selbstverständlich nur möglich festzustellen, daß es wohl so sein könne; b. h. ich habe keine Beobachtungen zu verzeichnen, die dem widersprechen.

Bas die Höhenlage betrifft, bis zu der die Tsetsesliegen hinaufgehen, so scheint sie geringer zu sein, als die für die Schöllerfliege. Denn der höchste Bunkt an bem ich felbst fie noch gesehen habe - ich konnte bier keine fangen ober später erhalten; doch ist mir für diese Stelle bas Borkommen echter Tsetse burch Oberleutnant Merker bestätigt worden — lag etwa 200 m unterhalb Moschi, also auf rund 1300 m (gegenüber den 1800 m von Kwai für die Schöllerfliege). Ob aber biefe meine vereinzelte Bevbachtung maggebend ift, muß ich bahingestellt fein laffen. Denn wenn ich fie auch in ben Usambara und Barebergen nicht im eigentlichen Berglande geschen habe, so konnte boch bei bem viel fanfter ansteigenden Rilimandjarostod die Fliege noch in einer größerer Söhenlage vorkommen. Die Temperatur- und Witterungsverhältnisse an Kilimandjaro weichen ja auch bis zu ziemlicher Sobe hinauf weniger von benen ber Ebene ab, als bas bei bem Ufambara und Baregebirge ber Fall ift. Oberleutnant Merter gab mir auch an, bag er bei Biebboma awischen Moschi und Aruscha 3 (brei) Stellen mit Sicherheit kenne, an benen bie Tjetse vorfomme. Immerhin burften die Tsetsefliegen marmebeburftiger sein, als bie Schöllerfliegen, also bamit auch in falteren Bochlagen nicht mehr vorkommen, in benen die Schöllerfliege noch in Mengen gebeiht. Über ben etwaigen Ginfluß ber Söhenlage auf die "Gefährlichkeit" beiber Fliegenarten fpater.

Entgegen ber allgemein herrschenden Anschauung, daß die Tsetse vornehmlich in tiefgelegenen seuchten Gegenden, namentlich in Talschlünden ihren Standort habe, kann ich, sowohl nach meinen Erkundigungen bei den Eingeborenen, wie nach den eigenen Beobachtungen nur sagen, daß eher daß Gegenteil der Fall ist.\*) Ich habe sie an den verschiedensten Stellen und vielsach weitab vom Wasser — einigemal allerdings auch in nächster Nähe von sumpsigen Niederungen — getroffen: das ähnliche an all diesen Plätzen war aber daß Borkommen einer ziemlich dichten und hohen Grasdecke — am häusigsten von der in Makuyuni und zwischen Mbaraua und Kisangara gesammelten Art — mit reich besaubten, schattigen, aber nicht alzu dicht stehenden Bäumen dazwischen; kurz das, was wir in Südwestafrika eine Busch-Baumsteppe nennen. Freie Plätze und Dörfer meidet sie. Eine bestimmte führende Baumart habe ich nicht heraussinden können; eher schon die eben genannte

<sup>\*)</sup> Offenes Baffer scheint sie ganzlich zu meiben; so ift in Korogwe bas rechte Ufer bes Ruvu (Pangani) surrah- und tsetsefrei, bas linke verseucht; die herrschenden Binde stehen über ben etwa 25 m breiten Fluß vom rechten Ufer her. Schon Johnston berichtet, daß auf dem Baffer der Flusse keine Tsetsesliege sich finde, die Ufer mogen noch so arg mit ihr besetzt sein.

Grasart. Für die mir in Muheza als führend bezeichnete, das große breitblätterige schilfartige Gras der Niederungen und seuchten Hänge in Usambara und Bondei, das das Bieh so gern frißt, habe ich diese Angabe nicht bestätigt gesunden. Ich möchte unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Tageszeiten und der Wetterlagen, bei denen die Tsetse besonders rege ist, ihre Ansprüche an das Gelände in der hinsicht sinden, daß es ihr einen nicht zu lichten Schatten bietet, in dem sie auf ihre Futtertiere warten kann. Ihr Schattenbedürsnis ist jedenfalls noch beträchtlich höher, als das der Schöllersliege.

Ob das Gras hierbei blos die Rolle spielt, die Futtertiere anzuloden, muß ich vorläufig dahingestellt sein lassen. Möglich wäre es, daß es auch zur Fortpflanzung der Fliege in irgend einer Beziehung steht, ähnlich wie bei der Schöllersliege das der Fall sein dürfte.

Nach den mir gewordenen Angaben scheinen die Tsetsestiegen im Gegensatur Schöllerstiege mehr die größeren Tiere als Blutlieferanten vor den kleineren zu bevorzugen. Nach meinen eigenen Beobachtungen muß ich den Menschen an die allererste Stelle zu sehen; dann folgt wohl das große Wild, Büssel, große Antilopen, Zedra, Esel, Pferde und Rinder; dann erst das Kleinvieh und das Kleinwild. Hunde scheinen für gewöhnlich nicht eben sehr bevorzugt zu werden. Dagegen spricht keineswegs die von Konsul Gleim mitgeteilte Beobachtung aus Portugiesisch-Südwestafrika: denn die Jagdhunde, die dem von der Tsetse bevorzugten Wilde solgen, leben natürlich unter anderen Bedingungen als die Dorshunde. Jene leben eben in der am stärksten von Tsetse besetzten Gegend und sind dazu noch durch den Jagdeiser oder die solgende Ermüdung weniger eifrig im Abwehren der Fliegen; die Dorshunde dagegen leben an verhältnismäßig tsetsesrein Rläßen. — Die Empfänglichkeit für die Surrah, um das hier gleich zu erwähnen, hat übrigens eine ganz andere Reihensolge, als die sür das Gestochenwerden.

Daß die Tsetsesliegen übrigens dem Bieh, entgegen der bisherigen Unsicht, wirklich auch über größere Strecken hin folgen, dafür habe ich außer dem Zeugnis der Eingeborenen eine ganz sichere eigene Beodachtung aus Kwa Feraji vom 19. März: "Aurz hinter dem Bieh des Dorfes kommen zwei Massais mit einem Rinde von Kisuani her. . . . . 550 wenige Minuten nachdem dies Rind, das wie das andere Vieh dicht bei meinen Leuten vorbei mußte, in's Dorf hinein war, bringt mir mein Fliegenfänger, der bereits seit etwa 1 Stunde an seinem Platz gesessen hatte, eine Tsetsessliege, die ihn eben gestochen hatte. Sie muß also mit dem Kleinvieh des Dorfes oder dem einzelnen Rinde mitgekommen sein." Die betressenden Rotizen habe ich unmittelbar nach dem Herandringen der Fliege niedergeschrieben; ein Frrtum ist also wohl ausgeschlossen. In Korogwe behaupteten die Leute, die Krankheit (Kidei) werde mit dem Karawanenvieh, namentlich vom Kilimandscharo her eingeschleppt und in Kwa Sengiba, daß das Sterben unter dem Kleinvieh mit den Rassaischen könne, bei denen sie auch Fliegen gesehen hätten, die der vorgezeigten (trockenen) Tsetse gleichen.

Über die Fortpflanzung der Tsetse, die Art und den Ort ihrer Eiablage, das Aussehen der Eier, deren Entwickelungsdauer u. s. w., die Maden und Tönnchen konnte mir kein Eingeborener Mitteilungen machen. Nur in Muheza erhielt ich vom Aktion und den alten Leuten eine Auskunft, die man vielleicht nach dieser Richtung hin deuten darf. Ich gebe sie im Wortlaut der unmittelbaren Nieder-

schrift wieder. Die Übersetzung aus dem Kisuaheli hat mir Herr Spediteur Jichachsch Sat für Sat während des schauri gegeben, so daß wohl ein Mißverständnis ausgeschlossen ist: "Die Fliegen sollen in der Steppe heimisch sein in den Früchten des Baumes msaraka; wenn die Steppe abgebrannt ist ziehen sie in die hiesige Gegend. Der msaraka ein mittelgroßer Baum, Kinde rauh, grauweiß (etwa wie die einer rissigen Weißbuche). Blätter ähnlich wie eingelegter Zweig Nr. 2, Früchte klein, wie ein Fingernagel, wie Kassestirschen in Farbe, nicht esbar." Auch in Südafrika gilt ein ähnlicher Baum, bei den Basuto "marülla", bei den Zulu "Ungana" genannt als beliebter Ausenthaltsort der Tsetsesliegen, wie mir Herr Schütze (in Muheza) mitteilte. Er hat rotgelbe, firschen- oder pflaumenartige Früche, silbergraue Rinde, kleine Blätter. Es ist ein großer Baum und aus seinen Früchten brauen die Eingeborenen ein Bier. Der Bur geht mit seinen Ochsen nicht mehr dahin, wo dieser Baum vorkommt.

Der von den Muhezaleuten als msaraka bezeichnete Baum ist auch in Ngomeni und Umba unter diesen Namen bekannt. Der Eingeborene, der mir diese Auskunft gab, ein halbwüchsiger Boy des Streckenaussehers Jaeschke in Ngomeni, wollte ihn mir aber nicht zeigen, wohl weil Teile des Baumes zu Liebestränken oder Gift benutt werden.

Einen Baum gleichen Namens und mit ähnlichen Blättern (b. h. wie die der Wallnuß, juglans atra, oder noch besser bie des Essighaumes, rhus toxidodendron) grauer, ein wenig rissiger Rinde und kasseckirschengleichen Früchten, aber von sehr hohem Buchs, einen Baum erster Ordnung, sah ich dann bei Mombo im Galeriewald des Mombo. Auch in den Bergen von Bestusambara hatte ich ihn bei Sakarre gesehen, gleichfalls als Urwaldriesen, doch seinen Namen nicht erfahren können.

Hat dieser Baum, der richtige msaraka der Wabondei, wirklich etwas mit der Fortpflanzung der Tetse zu tun, so nüßte man annehmen, daß die Fliegen bei ihrem Verschwinden in die Steppe im Oktober und November, Monate die etwa der Blütezeit des von mir gesehenen großen msaraka entsprechen würden, in die jungen Früchte oder Blüten ihre Eier ablegen, daß diese in ihnen ausschlüpfen, die Waden sich mit ihnen entwickeln, beim Absallen der Früchte ausschlüpfen, sich in den Boden oder den unter den Bäumen liegenden Mulm eingraben, hier verpuppen und Ansang Februar mit dem Regen wieder ausschlüpfen. Der Borgang wäre an sich durchaus nicht unwahrscheinlich oder gar unmöglich und auch die Entwicklungszeit von 2—2½ Monaten entspräche der bei einigen andern parasitischen Fliegen. Im gewissen Widerspruch damit steht nur, daß gerade die Leute von Muheza selber angeben, daß die Fliegen im Juni, Juli, August in der größten Bahl vorhanden seien, während sie im März, April, Wai mit den Regen kämen. Das klingt doch so, als ob sie sich in diesen drei Monaten März—Mai noch an Ort und Stelle vermehrten.

Träse die Sache mit dem msaraka zu, was eine eingehende Beodachtung während der in Betracht kommenden Wonate an Ort und Stelle zu prüsen hätte, so würde damit ein Weg gegeben sein den Fliegen beizukommen. Wan brauchte nur die Früchte und den unter den Bäumen liegenden pslanzlichen Absall und die oberste Bodenschicht zu verbrennen, um die Nachkommenschaft der Fliegen in großen Wengen zu vernichten.

Ich verfüge nun aber noch über eine eigene Beobachtung, die allerdings recht unsicher ist, aber, da sie auf eine ganz andere Art der Lebensweise für die Nach-

kommenichaft ber Fliege hinwiese, bringend der Nachbrüfung bedarf: Meine Leute hatten mir icon beim Ausmarich von Korogwe ins eigentliche Fliegengebiet erzählt, daß dort in der Regenzeit die Menschen unter Pufteln zu leiden hatten, in benen eine Dabe fage. Dir war die Sache aber entfallen, weil trot meiner Angronung, baß jeber, ber fo etwas an fich merte, fofort zu mir tommen folle, fich niemand mahrend bes gangen Mariches bei mir gemelbet hatte. Auf bem Wege von Maurwt nach Rorogwe nun spurte ich selbst ploklich so etwas wie einen Fliegenstich an der linken Sand und fah eine graue Fliege von Große und Gestalt der Tfetfefliege wegfliegen, als ich nach ber geftochenen Stelle schlug. Im Laufe besselben Tages spurte ich fortbauernd Schmerzen an biefer Stelle, fie schwoll'zu einer kleinen roten Buftel an, auf beren Sohe eine fleine Offnung fich befand, aus ber fortwährend Serum austrat. Des Nachmittags tam mein Gfeljunge mit einer abnlichen, nur größeren Beule an der Spite bes linken Ohres. Ich glaubte in der Offnung fo etwas wie einen Giterpfropf zu feben, machte einen fleinen Ginschnitt und holte eine ca. 1 cm lange 4 mm bide Fliegenmabe heraus. Daraufhin machte ich am nächsten Morgen bei mir das gleiche, und förberte eine entsprechend kleinere, etwa 2:0.8 mm große Fliegenmade zu Tage.

Diefe Beobachtung im Berein mit ber, daß mir ber Afiba von Dubeza bei einer Rub in Botwe (ber Wannammegi) offene Stellen, die aufgehadten Daffelbeulen gleichen, als "fofuroftellen" bezeichnete, läßt mich baran benten, daß ebent. auch bie Maden der Tsetje als hautparasiten bei Mensch und Tier leben konnten. Leider war es mir nicht möglich, die beiben Maden aufzubewahren und bis zum Ausschlüpfen Dann wäre ja die Frage entschieden gewesen. Das Ablegen ber Nachtommenschaft wurde bei einer solchen Art der Fortpflanzung wahrscheinlich nicht als Gi, fondern als Dabe geschehen, die Tfetfe dann alfo lebendiggebarend sein, b. h. bie Eier entweder schon im Tragfact ober in ber Legröhre ausschlüpfen. Diefer Borgang ift bei vielen Fliegen, beren Daben parafitifc leben, 3. B. ben Sarcophagiben, soweit fie auf ober in heuschreden schmarogen, ber gewöhnliche. Die junge Mabe ift bann mit einem gaben Rlebestoffe verseben, ber fie ber haut bes Birtstieres anhaften läßt, und bie Dabe felbit bahnt fich fofort nach bem Abgelegtsein ben Weg burch die Haut. Das Ablegen ber Made seitens ber Mutterfliege geschieht mit solcher Schnelligkeit, daß man 3. B. auf ben Beuschreden nur bei äußerster Aufmerksamkeit und großer Übung überhaupt sieht, daß sie das Birtstier berührt hat. Das wurde mit bem "blitartigen auf ihr Opfer fturgen und ebenfo wieber entflieben", wie es Ronful Bleim beschreibt, gut in Ginklang ftehen; nur daß dabei ein Stechen und Saugen, sondern eben das Abseten der Nachkommenschaft stattfände.

Sehr wahrscheinlich ist aber eine solche Art ber Fortpflanzung für die Tsetse nicht; sie wird wohl in der Art wie etwa die der Stubenfliege stattfinden, der sie ja auch im System nahesteht. \*)

<sup>\*)</sup> Bruce teilt in seinem "Further Report on the Tsetse-fly" mit, daß er bei ben von ihm studierten Tsetsessiegen die Fortpstanzung beobachtet habe; und zwar geschehe das in der Beise, daß das Beibchen eine gelbe Made "nahezu von der Größe des hinterleibes der Fliege" gebäre, die in 10 Leibesringen gegliedert sei, schleunigst von dannen krieche, um einen Schutzwirfel aufzusuchen, in dem sie sich binnen wenigen Stunden unter Dunkelsärbung zu einem Tonnchen verpuppe, das an trockenem Orte ausbewahrt, etwa 6 Bochen brauche um die Fliege entschlüpsen zu lassen. Austen (A Monograph of The Tsetse Flies, Lon-

Die britte Fliegenart, die nach den Angaben der Eingeborenen für die Übertragung der Surrah noch in Frage kommen könnte, habe ich nur dreimal auf meinem Wege getroffen: in Rasiga (zwischen Mombo und Mazinde), in Latanga (am Mangafee) und am Kilimanbjaro. Gesehen habe ich sie nur in Kasiga und Moschi, erhalten nur von Rafiga aus und zwar in foldem Auftande, daß eine inftematische Bestimmung nicht mehr möglich ift. Die Beschreibung muß ich hier nach ber Erinnerung geben. (Sehr gut erhaltene Stude von biefer Art hat Oberleutnant Sie wurde von den Rafigaleuten als "findati" ober "fofuro" Merker in Moschi). bezeichnet, von den Maffai in Moschi als "ndorobo"; die Wasegua in Latanga nannten fie "paange"; die dortigen Maffai fannten weber ihren Namen noch ihr Bortommen. Rach ben brei positiven Angaben lebt sie "im Bori am Baffer", hauptfächlich in der Regenzeit, und verursacht nach den Angaben der Kasigaleute und der Maffai vom Kilimandicharo eine der Surrah gleiche Erfrankung mit dem-Die Wasequa von Latanga wußten nicht anzugeben, ob selben Berlauf wie biese. sie trant mache.

Es ift eine fehr schlanke Stechfliege von etwas über Stubenfliegenlange, von schwarzer Farbe mit vollem röhrenförmigen Ruffel ohne Seitenborften. ift entgegengesett wie bei Tfetse und Schöllerfliege anscheinend nicht behaart, sondern mattglanzend und glatt, so daß sie etwas an eine geflügelte schwarze Ameise Der Ropf ist auch bei ihr, wie bei ben meiften Stechfliegen, verhaltnismäßig groß. Die Einschnurungen zwischen Ropf und Bruft und zwischen Bruft und Hinterleib find ziemlich tief. Der gange Korper erscheint runder als ber ber Schöllerfliege und namentlich als der Tsetse. Sie ähnelt in dieser Beziehung sehr einer gelb und fcwarz gezeichneten Bremfenart, die vornehmlich ben Menfchen sticht, überall vorkommt und namentlich in Oftusambara auch in den Häusern sehr häufig ist. Wie bei dieser sind auch ihre sonst durchsichtigen rauchgrauen Flügel mit durchsichtigen schwarzen Fleden gezeichnet und auch die Haltung und Form ist biefelbe; nämlich wagerecht ziemlich ftark breiedig auseinanbergefaltet, schmal, mindestens von der boppelten Lange des hinterleibes und nach der Spige bin abgerundet. (Die Bremse hat jedoch noch gelbbraune Felber auf den Flügeln außer ben schwarzen Fleden und ift im Ganzen etwas größer, die Flügel etwas breiter.)

Sie soll wie die andern Stechfliegen namentlich in der Regenzeit vorkommen. Weiteres über ihre Lebensweise konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Bezüglich ber Rolle, welche bie aufgeführten Fliegen bei ber Übertragung ber Surrah spielen, habe ich Nachstebendes beobachten und in Erfahrung bringen

don 1903), dem ich diese Rotiz entnähme, beschreibt die Tonnchen als 6,3—7 mm lang, 3,3—3,66 mm breit, dunkelbraun, aus 12 Segmenten bestehend. Das lette Segment ist wie das der Larve tiesichwarz, rechts und links zu zwei vorstehenden Lippen ausgezogen, die ein 0,5—1,0 mm tieses Grübchen zwischen sich lassen. Die Larve hat zwei Lippen-hälchen. Austen macht besonders darauf ausmerksam, daß andere Tjetscarten sich in der Art der Fortpstanzung etwas anders verhalten könnten. Die Art, die Bruce beobachtet, ist nicht dieselbe, wie die von mir gesehene; es wäre dennoch also immerhin möglich, daß meine letzter Beobachtung zutressend wäre.

können. Ich muß dabei vorausschicken, daß es nach dem Reugnis der Eingeborenen, wie nach meiner eigenen Beobachtung zwei verschiebene Arten von Surrah in ben von mir bereiften Gebieten giebt: eine gang afut, in 1 bis hochstens 4 Tagen zuweilen icon in wenigen Stunden — totlich verlaufende, bei ber kein Kall von Beilung ben Gingeborenen bekannt ift, und eine langfamer verlaufende über eine Reihe von Tagen - siku mengi - bis Monate sich hinziehende von ber die Tiere gelegentlich, in Ausnahmefällen genesen konnen. R. Roch spricht auch von folch verschiebenen Berlauf und faßt beibes als ein und biefelbe Krantheit auf. Ich glaube bei meinen Blutpräparaten einen Unterschied auch in der Form wie in der Menge bes im Blute enthaltenen Rrankheitserregers, bes Trypanosoma sp., gefunden zu haben (boch mochte ich ben bestimmten Entscheib barüber bis jum Abichluß ber Untersuchung aller meiner Deciglaschenpraparate verschieben). Rebenfalls aber hält ein Teil ber Eingeborenen beide Formen ftreng auseinander und ichreibt fie bem Stich verschiedener Fliegen ju; ja, an einer Stelle wurde nur eine gang bestimmte Tfetfeart, die große der von Herrn Lommel bei Kilma gesammelten gleichende, für gefährlich, und zwar nur fur Efel, gehalten, bie andere Tfetfeart und die Schollerfliege bagegen für bedeutungelos. Da wir über bie Art, wie die Übertragung bes Trypanosoma burch die Fliegen geschieht, noch nichts sicheres wissen, ja bas Trypanosoma bisher noch von keinem Forscher innerhalb bes Fliegenleibes gefunden worden ift,\*) so halte ich es für angezeigt, selbst vor beendetem Abschluß der Untersuchung meiner Sammlungen schon jett alles beizubringen, was ich in dieser Sinsicht erfahren und erfunden konnte.

Mein Hauptgrund, die Schöllersliege für start verdächtig zu halten ist ber, daß ich Ribei und zwar stets die langsam verlaufende Form in Gegenden fand, wo nur die Schöllersliege aber teine Tsetse vorhanden wau.

Rach ben Ausfagen ber meiften Gingeborenen spielt die Schöllerfliege bei ber Übertragung ber Surrah auf bas Rleinvieh ihre Hauptrolle; ob fie auch bem Rindvieh und Gfeln gefährlich fei (Pferde und Schweine tommen erklärlicher Beife für Die Eingeborenen nicht in Betracht), barüber find meine Gemahrsmanner geteilter Anficht, meift bejahen fie es; nach meinen eigenen Beobachtungen halte ich auch Daskatesel, Ralber und Jungvieh, sowie gelegentlich ein ausgewachsenes Rind für gefährbet. 3ch mochte ben Ginbrud, ben ich erhalten habe, bahin zusammenfaffen, daß entsprechend dem etwas fürzeren Stechruffel der Schöllerfliege Borbebingung ein etwas bunneres Fell bei ben Futtertieren ift. Daber wohl auch ihre gang ausgesprochene Borliebe für die Bauchseite ber Tiere und die Innenseite von beren Beinen; benn bier ist bie Saut am bunnften. Rachst biesen Korperftellen wird bie gleichfalls bunne Gefichtshaut, bann bie ber Gelenkbeugen am Rumpf und fobann die Saut über bem Schulterblatt bevorzugt. Raum je habe ich bei Grogvieh eine Schöllerfliege auf bem mit bider Saut bebedten Ruden ober Sals gesehen und bie Buffel und die Buffelfalber in Rwai waren ganglich frei von biefer Fliege, mabrend bas mit ihnen zusammenstehende Rindvieh (zum guten Teil rein oder gemischt europäischen Blutes) und namenilich die Kälber dicht mit ihr besett waren. In ben zuerst von mir berührten Orten, wo ich die Schöllerfliege noch nicht kannte, konnte ich natürlich auch nicht nach ihr fragen. Jedoch habe ich für Duheza und

<sup>\*)</sup> Bejdrieben im April 1902; Die Literatur war mir eben nicht zugänglich gewesen.

die Obrfer von dort bis Schöllerplantage, auf beiben Seiten bes Mfulumuzi, ebenso für die von Muheza bis Korogwe den Berdacht, daß die Brobestucke der Tietse von Kilwa, die mir in Alkohol eingelegt mitgegeben waren, von den Leuten vielfach als Schöllerfliege, wegen ber gleichen Flügelhaltung mit biefer, angesprochen worden find und daß daher die Angaben sich wohl auf diese beziehen, nicht auf die Tietse. Bon Rorogwe ab verfüge ich dann über bestimmte Angaben: bavon lauten die aus Maurwi, Mazinde, Langata-Massai, Mifomasi, Ribuiro, Ndungu, Gonja, Awa Feraji, Kisuani, Maji ya juu, Kisaru twa Matange, Mbaraua, Kisangara und Limbeni bejahend babin, bag die Schöllerfliege gang beftimmt eine ber Ribei (Surrah) gleiche ober ahnliche Krankheit mache, meift mit bem Bufat, bag fie langfamer verlaufe als die eigentliche Ribei (Ndungu, Gonja, Ama Ferajt, Kisuani, Rifaru twa Matange, Rifangara). In einigen Orten ift sogar nur die Schöllerfliege als Überträgerin ber Rrankheit bekannt, so in Mazinbe, Langata-Maffai, Mitomafi, Kihuiro, Gonja, Maji pa juu. In Mazinde wurde mir die Austunft, baß die Schöllerfliegen stets ba seien, wenn die Ziegen an Ribei ertrantten, in Ribuiro und Rifuani, daß ftets das Rleinvieh zuerft an der langfam verlaufenden Form erfrantte und zwar turg vor ober im Beginn ber Regenzeit. bann erft bas Großvieh etwa 1 bis 2 Monate später. In Limbeni bezeichneten die Leute zwar Tfetse wie Schöllerfliege in ber nächsten Umgegenb - mit gelegentlicher Ausnahme ber großen Tfetse - für ungefährlich, doch wußten sie, daß beide Fliegenarten andernorts durch ihren Stich Krantheit erzeugen. In Makupuni erklärte allerdings ber Jumbe und Afiba, bag die Schöllerfliegen die Rinder blos plagten, ohne fie trant zu machen, beschulbigte aber (ähnlich wie die Massai in Langata) bas Gras, in dem diese Fliegen fagen, als Krankheitserreger. In Moschi mar die Fliege, obwohl vorhanden, nicht bekannt.

Berneinend fiel die Antwort in Korogwe aus: hier follten fie nur ftets auf frankem Bieh figen, ohne felbst die Krankheit zu übertragen. Erftere Behauptung entspricht nicht ben Tatsachen, wie ich vielfach Gelegenheit hatte zu seben. In ber ganzen Gegend habe ich ferner viel trantes (Stand-) Bieh, zum Teil in frischer Erfrantung geseben. Alle Källe gehörten (auch mitrostopisch) ber langsam verlaufenden Form an und Schöllerfliegen habe ich maffenhaft, Tfetfefliegen bagegen mit Ausnahme von Bagamopo, nirgends von Mubeza bis Rwa Feraji in biefer Jahreszeit gesehen. Berneinend war ferner die Austunft der Jumben von Mwana mata: er kannte die Schöllersliege überhaubt nicht, wie sie schon in Rwa Sengiba und weiterhin in Rambi ya simba gleichfalls unbekannt war. Da ich ebenso wie meine Leute sie in diesen Orten gleichfalls nicht gesehen haben, so dürfte fie bort vielleicht überhaupt nicht vorkommen. Die Austunft, die ich in Kabe für Schöllerfliege wie Tetse erhielt, daß beibe nichts zu bedeuten hatten als wie qualende Stechfliegen, halte ich für eine Ausflucht, um der ganzen Sache zu entgeben. Denn Mißtrauen zeigten uns biefe Maffai in jeber Beife.

(Schluß folgt.)

## Bon Mogador nach Marratesch.

Reiseeinbrude aus bem Maghreb el Affa.1)

Bon Dr. B. Mohr, Berlin.

Mit 4 Abbilbungen.

Wie im Fluge war die Zeit im gaftlichen Hause des Herrn v. Maur mir vergangen. Das wichtigste und wesentlichste hatte ich kennen gelernt. Es galt sich zur Weiterreise zu rüsten und Abschied von der schönnen Stadt zu nehmen. Denn Mogador ift schön, von einer malerischen Schönheit. Unvergeßlich werden mir das kraftvolle Licht und die wunderbar wechselnden Farben sein. Die Lichtresleze und die Nüancen namentlich am Abend an der See auf dem alten sandsteingelben verwitterten Pulverhaus, diese lichten Schatten und die köstlich weiche, balsamische, volle Luft, das sind Schönheiten, die Auge und Sinn in ewige Gesangenschaft nehmen.

Nun galt es also, Abschied nehmen und paden. Über Ain Habschar wollte ich in bequemen Marschtagen nach Marrakesch. Gastfreundliche Unterkunft war mir von Herrn Marz in Marrakesch bei einem seiner Schutzbefohlenen zugesagt.

Doch bevor ich fortsahre, will ich noch etwas von den marokkanischen Wirren erzählen und einigem andern, was damit zusammenhängt. Schon während meines 14 tägigen Ausenthaltes in Tanger hatte ich die Absicht gehabt, einen Abstecher nach Tetuan zu machen und hatte mich in dieser Angelegenheit an Herrn Konsul Lüderitz gewendet. Leider wurde mir der Bescheid, daß der Pascha von Tanger, der bekannte Si Mohammed Torres, alle Verantwortlichkeit strikt ablehne und auch keine Soldaten mitgeben könne. Darauf hatte ich die Absicht ausgesprochen, dann wenigstens im Südwesten zu reisen und Marrakesch besuchen zu wollen. Sollte ich dazu keinen Sultansdrief erhalten, so bäte ich wenigstens um eine Empsehlung an den Kaid von Marrakesch.

Der Erfolg war sehr interessant. Offiziell erklärte mir Herr Lüberitz, daß die Kaiserliche Gesandtschaft mir entschieden abrate, ins Innere des Landes zu begeben, inoffiziel aber händigte er mir mit "einem" vergnügten Auge das verschlossene Empsehlungsschreiben ein. — In Mogador aber erging es mir genau so. Offiziell verwarnte mich Herr v. Maur mit amtlichem Gesicht, inoffiziell aber als

<sup>1)</sup> Bgl. ben in Rr. 34 ber Deutschen Kolonialzeitung Ig. 1908 veröffentlichten Reisebericht bes Berfassers über Mogabor.

<sup>3)</sup> Die wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reise werben in ber Zeitschrift "Rorbafrita", Berlag C. Bertelsmann-Gütersloh, zum Abbrud gelangen, soweit sie überhaupt veröffentlicht werben.

guter Landsmann tat er alles, um meine Karawane auszurüften. Und das war keine Rleinigkeit. Es galt ein Reittier zu beschaffen für mich, ein anderes für meinen Diener Bu Schaib aus Casablanca, übrigens ein treuer guter Kerl, der ziemlich gut sich in Deutsch verständigen konnte. Außerdem Packtiere zu besorgen nebst Küchenausrüftung und Proviant. Da sich mir noch zwei junge Deutsche, Studierende des Malkaches, angeschlossen hatten, war alles dreisach zu beschaffen. Belt und Feldbett hatte ich mir aus Berlin mitgenommen, von C. Reichelt, und war damit auch außerordentlich zufrieden. Wassersäche nahm ich von Tippelskirch, auch diese haben meinen vollen Beisall, nur wäre es nötig, an der Innenseite einen kleinen Lederstreisen zu besetstigen, da sich sonst Segeltuch leicht zerscheuert.

Als Reittier wurde ein Maultier erstanden — für 80 Douro, ein sehr hoher Preis, allerdings mit Zaumzeug und Sattel. Dabei sei gleich bemerkt, daß ich es später in Casablanca sür 53 Douro veräußert habe. Die Borliebe für Maultiere auch für Forschungsreisende kann ich nicht teilen. Zwar sind die Tiere außerordentlich strapaziersähig, aber andrerseits haben sie auch zahlreiche Fehler. Gewöhnlich ist jedes Tier sehr scheu und gehorcht nie der Faust. Will man irgendwo absitzen, um etwas zu untersuchen, so will das Tier mit Gewalt der Karawane nach, auch wenn jemand anders noch zurückleibt. Der Hauptsehler ist ihr leichtes Scheuwerden. Mein Tier hatte die üble Eigenschaft, kein Stück Papier fallen zu sehen, ohne zu erschrecken. Sehr schwierig war die Ausbreitung einer Karte während des Reitens. Einmal, in Djebilet, passierte es mir, als der Wind in meine Karte suhr, daß es wie verrückt im Kreise umhersprang, den Zaum zerriß und den Sattel zum Herunterrutschen brachte. Trozdem kam ich ohne Unfall auf beide Beine zu stehen.

Sehr läftig ist auch ber breite Sattel. Ich habe oft zu Pferde gesessen, nichtsbestoweniger war die breite Sipart mir anfangs sehr beschwerlich. Schließlich wird auch das Maultier bei längeren Reittouren schlapp und bedarf fortwährenden Anspornens. Die Araber daumeln ununterbrochen mit den Beinen oder stechen das Tier mit den langen Packnadeln in den Widerrist. Noch ein Fehler ist, daß Maultiere vor allen Aasgerüchen scheuen. Wenn nun Kamele mit noch frischen Schaffellen ankamen, pslegte auch mein Tier das Weite zu erstreben. Prof. Fischer erzählt, daß eins seiner Reittiere stets vor Kamelen gescheut habe, ich vermute, daß es Kamele bepackt mit frischen Schaffellen waren. Mein Maultier hatte zudem noch die üble Sigenschaft, wenn es müde wurde, zu stolpern. Mir war es schon beim Kauf ausgesallen, daß es vorn sehr eng stand, vermutlich eine Folge der engen Fesselung. Über von diesen Fehlern abgesehen, war ich später mit ihm ganz zufrieden. Allmählich sernt man auch ein Maultier reiten.

Was nun die sonstige Ausrüstung anbetrifft, so will ich zu Nutz und Frommen späterer Marotsoreisender bemerken, daß man an Konserven, Marmeladen, Fruchtgelees 2c. alles in Tanger und Casablanca in ausgezeichneter Qualität und sehr billig haben kann, billiger als in Deutschland. Nur Butter und Zwiedach, Rumpernickel, Käse lohnt von Europa mitzubringen. — Alles andere, Tee, Zucker, Kassee, ist in Marotso billig. Kassee kommt jetzt vielsach aus Deutschland. Der französische, der gemahlen verkauft wird, ist jämmerlich. Auch die Geschirrsachen waren erstaunlich billig, die zinnernen Teekannen werden aus England eingeführt. In allen diesen Urtikeln ist aber die deutsche Industrie vollkommen konkurrenzfähig.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Außer den Reittieren für die Diener, die natürlich hoch oben auf den kunftvoll verschnürrten Sachen thronten, hatten wir als Packtiere nach bewährtem Muster 2 Kamele gemietet. Der Preis betrug 9 1/2 Douro. Der Mann erhielt 1 Douro für Essen und Futter. Die 2 Maultiere kosteten 7 Douro.

Einen Solbaten ober einen Sultansbrief hatten wir nicht mit, bagegen borgte ich mir von einem ber Herren einen Karabiner, während ich selbst eine Jagdslinte mithatte. Ein Gewehr ist nicht gerade wegen des Ernstfalles von Köten, sondern wenn ich mich so ausdrücken darf, um "Eindruck zu schinden." Ein gutes Gewehr imponiert dem Maroffaner gewaltig. Das erste war, wenn wir in ein Dorf kamen und die Gewehre zusammenstellten, daß jeder herankam und das Ding sich besah. Gewaltig imponierte meine Browning-Pistole, trozdem der Araber kein Freund von Revolvern ist. Aber als ich ihnen mal im Garten des Kaid von Sidi Moktar etwas vorschoß und genau Zentrum traf, war ihre Verwunderung groß.



Steppe.

Im ganzen Südwesten werden die Gewehre in einem langen Futteral getragen und quer über den Sattel gelegt. Dennoch glaube ich, daß bei einem überraschenden Angriff es etwas schwierig ist, die Flinte herauszuwideln und zu laden. Aber der Zwed ist gewöhnlich erreicht, vor einer bewaffneten Karavane nimmt sich auch der Straßenräuber in Acht. Denn im Grunde ist der Marokaner sehr feige, das haben mir langjährige Kenner besonders versichert.

Also für alle Fälle waren wir auch bis an die Zähne bewaffnet. Denn man muß auch nicht vergessen, daß geradezu wahnwizige Gerüchte aller Art an der Küste auftauchten. Noch zwei Tage vor meiner Abreise, ich war gerade mit

meiner harten Photographenpilicht beschäftigt, hörte ich die Stimme bes herrn v. Maur nach mir rufen.

"Schöne Geschichten das! Der Retas meldet soeben, daß der Sultan und Menebhi im "hebs" (Gesängnis) sind. Fes ist gesallen. Und das sonderbare ist, daß alle drei Kuriere, die gestern und heute gesommen sind, übereinstimmend die Nachricht gebracht haben."

"Und das rufen Sie fo laut", fragte ich.

"Na, versteben tuts ja boch keiner", erwiderte er mir lachend.

Und dann gibt man sich zufrieden und wartet die Dinge ab. "Inschallah!" Unter solchen Ausspizien traten wir also am 7. Mai die Reise an.

Es war ein herrlicher Sonnentag, als wir um  $10^{26}$  aus dem Dukkalatore den Weg nach Schedma hinausritten. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich bin nach Marrakesch gelangt, buchstäblich ohne einen Tropfen Schweiß zu verlieren. Stets war ein angenehmer Wind vorhanden, sodaß ich unterwegs nie an Durft gelitten habe, ausgenommen den ersten Marschtag von Ain Habschar. Dagegen war es auf der Rückeise von Marrakesch nach Saffi heißer, da der Wind im Rücken war.

Und auf noch etwas anderes möchte ich aufmerksam machen, was die Anderung der Zeiten anbetrifft. In den 50 er Jahren reiste der Frhr. v. Malyan in der Nacht nach Marrakesch, 1872 nahmen v. Fritsch und Rein noch eine Dschelabia (weißer arabischer Mantel) um und legten einen Turdan sich zu, der Oberstleutnant v. Conring mußte in Saffi gehorsamst die Erlaubnis des Sultans zum Reisen abwarten, der Premierleutnant Quedenfeld durfte 1881, trozdem er im Besitz eines Sultandrieses war, in Marrakesch nicht in der Medina (d. i. das ist das maurische Viertel) wohnen, sondern nur im Judenviertel.

Wir brauchten bagegen weber jemanden um Erlaubnis fragen. noch reisten wir in der Nacht, noch in maurischem Kostüm, noch unter maurischer Bededung. Und wenn man fragt, wer diese Umgestaltung der Dinge bewirkt hat, so ist das Berdienst dem Handel und unternehmenden Kausleuten zuzuschreiben, von deren kühnen Reisen zwar kein bereder Chronist melbet, die aber im wahrsten Sinne des Wortes Pioniere und Bahnbrecher genannt werden müssen. Daß es gerade die alten Kaussente am schwersten gehabt haben, ist selbstverständlich. Und für die jahrelangen Entbehrungen und Mühen ist oft das Äquivalent nicht sehr groß gewesen, während es der junge Nachwuchs heute durchaus leichter hat. Allerdings wird er auch im allgemeinen nur gering bezahlt. In Marosto wird vom Gehalt die gute Lust abgezogen, das ist Grundsah. Wir scheint aber auch, daß dadurch verdütet werden soll, daß sich die Jungen zu früh selbständig machen; denn wer im Wonat sich mit 50 M. und freier Station begnügt, hat gewöhnlich nicht gerade libersluß am nervus rerum.

Nach dieser kleinen Abschweifung kehre ich zu unserer Reise zurud. Ain Dabschar, das ja durch Theodald Fischers Schilberung bekannt geworden ist, liegt is Stunden von Wogador, wir kamen bereits Nachmittags um <sup>2</sup>/<sub>4</sub>4 an. Es ist in Wahrbeit ein kleines Paradies, und det berrliche Weg dahin führt meistens den Strande entlang. Meich beim Ausreiten datten wir zwei wunderhübsche Bilder. Über die Tune, die der Küste vorgelagert ist, und die einen ausgeprägten Saharacharakter tragt, kam ein Arader mit seinem Eielchen daber. Als das Tier, dem der Mann solgte, auf dem Kamm der Tüne einderschritt, da hob sich der braune Mann mit seinem undedeckten Laupte und das kleine, schläfrigen Auges langsam bahinziehende

Grautier gegen den blauseidenen himmel und die rötlich gelbe Sandwoge wie ein Traumbild von der Wirklichkeit ab.

Und nicht minder schön war es, als über die blaue See am azurnen Himmel ein Zug Flamingos dahinschwebte. Auf ihrem schneeigen Gefieder lag ein zartes Rosa. Und diese drei Farben waren wie ein feiner Lichtaktord, der durch den Ather flog.

Wir, die wir zumeist in Europas graudustrer Herrlichkeit dahinleben, verlernen ja ganz die Freude an der Farbe, und es wäre wirklich für einen Maler hier ein Elborado, sich an Farben zu berauschen.



In der Steppe. Bon Sidi Woltar nach dem Aut ed Schemel.

Maroffo ist aber nicht allein schön und gesund, es ist auch im höchsten Grade fruchtbar. Aber vielleicht glaubt man es mehr einem Engländer als einem Deutschen. Ich setze baher solgende Zeilen des englischen Konsuls aus Dar el Beida (Casablanca) hierher: "I have travelled over a good deal of Africa, including our Southern colonies, and never have I met so generally fertile a country as Morocco, or a climate better suited to Europeans. Cattle, horses, sheep, goats and poultry thrive amazingly, without care or attention.

In agricultural districts the lightly-ploughed soil yield excellent crops of all descriptions of grain and pulse. In other districts the vine flourishes under the most primitive treatment."

Ein andrer Bericht des Reisenden Hoofer besagt folgendes: "Man kann Marotto nicht zu sehr rühmen, wenn man von seinen natürlichen Hülfsquellen spricht. Das Land hat alle Borteile: Milde des Klimas, Reichtum an Wasser, Fruchtbarkeit des Bodens, Berschiedenheit der Produktionen, glückliche handelspolitische Stellung

zwischen zwei Meeren an der Ede eines Kontinents. Obwohl unter derselben Breite wie Algerien ist das Maghreb el Aksa diesem Land durch die Gesamtheit seiner geographischen Bedingungen überlegen.

Während die französische Kolonie als Zentralzone eine Region von uniformen Platos besitht, die salzbaltig sind und fast ohne Wasser, hat Marotto... eine bewundernswerte Kette von Bergen mit Flußtälern, verschiedenen Klimaten, die die ganze Stufenfolge der Landslora ausweisen, mit Ausnahme einiger Pflanzen der Tropenzone. Die Marottaner könnten alle Arten von Nutgewächsen, die für die Ernährung und die Industrie dienlich sind, erzeugen, und ihre Berge sind nicht minder reich an Metalladern als diesenigen Spaniens."

Ein reicher und entwicklungsfähiger Bezirk ist unstreitig das Tal von Ain Habschar. Hier könnten alle Frühzemüse, Frühkartosseln, Orangen, Zitronen, Wein zc. gebaut werden. Sine Schwierigkeit, und das ist allerdings hier die Hauptsache, liegt in einer gewissen Feindseligkeit der Bevölkerung. Aber auch darin vollzieht sich bereits ein Wandel; durch die vielsachen Reisen und Besuche von Europäern werden die Eingebornen mehr mit christlichen Gewohnheiten vertraut und sehen immer mehr, daß die Christen gar nicht so schlimme Leute sind, wie sie von ihren Heiligen hingestellt werden.

Auch an unserm Lager, wir hatten die Zelte inmitten herrlicher Oliven aufgestellt, entwickelte sich Abends ein großes Freudenfest — natürlich auf unsere Kosten. Die halbe Nacht klang die Geige und wurde unmäßig viel Tee getrunken.

Bei Ain Habschar erhebt sich ber Diebel Habit, bessen einen Stollen ich, wie bereits erwähnt, besucht habe. Wenn ich recht verstanden habe, heißt das Loch Bismun. Um es unauffällig besuchen zu können, gebrauchte ich eine kleine Kriegslift. Ich erklärte, Schweine jagen zu wollen und nahm mir einen ortskundigen Mann mit. Als wir nach 3/4 stündigem Ritt in die Nähe dieser von weitem sichtbaren Höhle kamen, äußerte ich die Lust, dieses merkwürdige "Loch" genauer in Augenschein nehmen zu wollen. Nach ziemlich beschwerlichen Aufstieg kamen wir auch hinauf. Bon Schlacken habe ich an dieser Stelle nichts bemerkt.

Mit meinem Führer bin ich noch weiter das Tal entlang geritten. Bei seinem Bruber, der einen hübschen Garten mit Wein bepflanzt besaß, etwa 1½ Stunden vom Lager machte ich Halt. Nach Bewirtung mit einer Schale saurer Milch bin ich hier umgekehrt. Die genauere Erforschung des Djebel Hadid bleibt demnach noch immer eine zu lösende Aufgabe.

Um den Leser nicht mit der Wegschilberung zu ermüden, will ich unsern Marsch über Hebedda, Bran Kuriat, Ait Taheria, El Hedd, Sidi Aischer nach Mokaddem Massub hier nicht weiter schilbern, tropdem diese Route geographisch noch unbekannt ist.

Arganwälber mit Getreibe und Mais, ober Palmettogestrüpp und Beinpslanzungen geben der Gegend ihr Gepräge. Nur eins will ich hier noch furz schildern, den letzten Teil des Weges vor unserm Lagerplat. Eine Viertelstunde vor Sidi Aischer hörte der lichte Arganwald auf, es war heiß und drückend im Bald. Langsam zieht die Karavane dahin durch dürftige Wiesen und magere Getreideselber. An einem Brunnen wird Vieh getränkt, wir schlagen einen südöstlichen Weg ein, der einen Bergrücken hinanführt nach einem Dorf Hamed Vil Hasch. Schwerfällig treten die Tiere, es ist allmählich Rachmittag geworden; als wir den Kücken des Berges erklommen, breitet sich vor uns flachwelliges Land und hinten am Horizont

leuchten vom Sonnenglanz umflossen bie blitzenden Schneefelder bes Atlas. Es war ein überraschendes Bild von unvergleichlicher Schönheit, die blaue Gebirgsmasse mit den tief hinabreichenden Schneefeldern. In der Tat habe ich auch später in Marrakesch in solcher Gloriole die Berge nicht mehr gesehen. Die Luft war



Palmenthain von Marrakeich. Eine Schule, mit ihrem Lehrer einen Ausflug niachend, am Wege nach Mastagan.

außerorbentlich flar, man hätte glauben mögen, nicht weiter als 2 ober 3 Stunden vom Juge ber Riefen zu fteben.

Die Beiterreise übergehe ich hier. Bon Mokaddem marschierten wir den nächsten Tag nach Sidi Moktar — durch die Steppe.

Um ein Bilb von ber Reise burch die Steppe zu geben, will ich hier meinen Tagesbericht hersetzen, wie ich ihn damas aufgeschrieben habe:

Von Sidi Moktar nach Mela Schischaua.

Die Karavane ist bereits mehr im Zug. Doch mussen wir gehörig antreiben, damit wir früher als am vorhergehenden Tage fertig werden. Dennoch wird es schließlich 6<sup>40</sup>, ehe wir marschbereit sind. Die Futterpreise, die wir zu bezahlen haben, sind etwas bedeutend ausgefallen (5 Peseten inkl. Stroh). Doch schließlich ist man froh, wenn man mit einem blauen Auge davonkommt.

Der Tag ist herrlich. Der Himmel etwas bewölft. Die Temperatur beträgt  $12^{1}/_{2}$  Grad Réaumur. Wir reiten querab auf den Karawanenweg, der sich deutlich erkennbar in bedeutender Breite auf der ebenen Steppe dahinzieht.

Die Luft ist fostlich. Man mochte so immerfort reiten.

Klar erbebt sich vor unsern Augen der Ank ed Dschemel, nach seiner eigenartigen Gestalt der Kamelsrücken genannt. Eine leichte Brise fächelt uns Kühlung. Wie Glodengeläute Klingt es von meiner Flinte.

Welch' wundersames Schweigen! Und welche Blide in diese duftverwobene Weite! Der Atlas ist mit einem Dunstschleier verhangen. Doch schimmern seine blauen Massen durch den Worgenduft. Es ist doch ein wunderbares Gebirge, so nah und so verschlossen.

Von den Gräfern bligen keine Taudiamanten wie bei uns, nur hin und wieder in der mit Rollkieseln überbeckten Ebene ein grünender Dornenstrauch und einige gelbverdorrte Grasslächen. Und doch ist es schön und herrlich und weitet die Brust. Sie ist eintönig, die Steppe und doch so wechselreich. Und welche Linien, welche Farben und welch' ein Licht! Die Schatten sind soviel lichtburchtränkter, und die Berge haben so müde, vornehme Linien.

Schön ist die Steppe mit ihrer Sonnenglut, ihren dürftigen Dornbuschen und ihrer tiefen Stille.

Rarawanen tauchen auf, schwerbelabene, schwankenbe Kamele. Riesengroß erscheinen sie am leuchtenben Himmel. Beiße Gestalten hoden auf kleinen Eseln. Stumm naht ber Zug, und rasch hat ihn die Einsamkeit verschlungen.

Endlich find wir auf der Höhe bes Kamelrückens. Bon Sammlerhanden ift eine Phramide von allerlei Gestein, Chalcedonknollen, Quarzen, Kalksteine aufgeschichtet, ein wahres Fest für einen Geologen.

Auch ich belade mich mit auserwählten Handstücken. Ich habe aber meinen Buschaib in dem schlimmen Verdacht, er hat einige davon aus seiner Schuari (Tragsorb) wieder hinauspraktiziert. Denn im Verlauf der Reise hatte ich eine große Kiste davon gesammelt.

Von der Höhe des Bergrückens blinkt wieder ein grüner Streifen aus der Ebene. Wir sehen Biehherden, menschliche Wohnungen und Getreibeselder. Ein Flüßchen hat hier die Steppe durchbrochen und ein kleines Paradies geschaffen Und während mir mein Buschaib von dem Herrn "Araf" erzählt (gemeint ist der Herr Graf Pfeil), der eine Maschine gehabt habe, die die ganze Nacht Licht gemacht habe, und wie der Herr "Araf" immer die Wege hat gehen wollen, die noch gar kein Europäer gegangen sei, reiten wir die Senkung hinunter und kommen durch Getreibeselber nach dem Dorf Schischaua. Doch, da wir nicht im Dorfe bleiben wollen, reiten wir durch den Fluß, an dessen User unzählige blühende Oleander wachsen, hindurch an seinem rechten User entlang nach einem schönen, von riesigen Oliven

bewachsenen Plat, ben wir als Lagerort auswählen. Wir sind in Schischaua, inmitten eines Paradieses. Feigen, Aprikosen, uralte riesige Weinstöde, Olivenbäume, alles grünt und gedeiht in stropender Kraft.

Des Nachmittags nehmen wir ein Bab im "Fluß", wir würden Bach sagen. Es reicht zwar nur bis zum Knie; aber das Bad ist himmlisch. Übrigens ist der Geschmack bes Wassers "msien", b. i. gut, "bisef msien", sehr gut.

Dabei will ich gleich bemerken, daß ich überall in Marokko Wasser getrunken habe, auch in Marrakesch. Ich würde das nicht hervorheben, wenn nicht Professor Fischer es besonders betonen zu müssen geglaubt hat, daß er keinen Tropsen Wasser anders als in gekochtem Zustand in der Form von Tee oder Rassee genossen habe. Das Wasser an der Küste und in den Hafenstädten Marokkos ist durchaus nicht



Rutubia in Marrateich. Die Rugeln der Spipe find fehr ftart vergolbet.

schlecht und wird ruhig von Europäern ohne schlimmere Folgen genossen. Bielfach filtert man es auch. Um die Wirkungen zu erproben, habe ich das Wasser ohne Filterung genossen in Uin Habschar, Schischaua, Marrakesch und in allen Küsten-

städten, mit Ausnahme von Rabat. Das Wasser in Tanger war das schmachafteste. In den ersten Tagen hatte ich eine ganz leichte Opsenterie. Späterhin habe ich nur in Marrakesch üble Wirkungen verspürt, auch mein Buschaib litt sofort an heftiger Opsenterie und klagte das Wasser el ma an. Doch wurde die Ordnung durch einige Tropfen Opium wieder hergestellt. Ich din aber im Zweisel, ob nicht ein gut Teil Schuld an unsver Magenverstimmung die arabischen Gastschmausereien trugen.

Übrigens haben fast alle Marokkancr einen schlechten Magen. Und wenn man einen fragt, wie es ihm geht, bekommt man oft die Antwort: "La bas' (Es geht!). Aber der "kersch", der Banch ist nicht gut. Das unmäßige Essen ruiniert den Magen, und das unmäßige Teetrinken die Nerven. Jeder Marokkaner ist nervöß, fast nicmand kann ohne Zittern etwas halten. Aber ich schweise ab. Also das Wasser ist im allgemeinen nicht schlecht, das ist natürlich wichtig kestzustellen, sollte es einmal zu kriegerischen Berwicklungen mit Marokko kommen. Die jungen Leute in Marrakesch machten mich darauf aufmerksam, im Sommer tränken sie so einen ganzen Wasserkrug (eine berrada) voll Wasser aus, sonst wäre cs überhaupt nicht auszuhalten.

Die weitere Schilderung meines Weges übergehe ich hier, die Strecke ift ja geographisch nicht mehr unbekannt. Wenn man es eilig hat, kann man die Entfernung von Schischana nach Marrakesch in einem Tage zurücklegen. Wir brauchten 2 Tage, denn am nächsten Tage, an dem wir um 3/47 aufbrachen, machten wir in Amschra Halt.

Umschra ist ein armseliges kleines Dörfchen mit wenigen Hütten, in eigentümlichen konischen Formen, umgeben von einer Pisemauer mit Dornhecke. In der Nacht ging ein gründlicher Regenschauer nieder, nachdem es schon am Tage vorher ein wenig geregnet hatte. Die Temperatur war daher am Morgen gründlich abgekühlt.

Als ich früh um 1/26 auf die Pisemauer stieg, um einen Rundblick zu nehmen, war es frisch wie bei uns an einem Frühlingsmorgen. Das Getreide stand reif auf den Feldern, teilweise war es auch schon geschnitten. Störche stolzierten gravitätisch im Grase, wilde Tauben flogen auf die Felder, wären nicht die Strohhütten gewesen, man hätte meinen müssen, man befände sich irgendwo in Deutschland. Eins aber verlieh der ganzen Landschaft ihr besonderes Gepräge, und das war die majestätische Kette des Atlas. In glipernder Morgensonne seuchteten die Schneefelder, nur der oberste Rand seicht von weißen Wossensonne seuchteten die Schneefelder, nur der oberste Rand seicht von weißen Wossenstellt. Schnee im tiesen Afrika. Immer wieder mußte das Auge auf diese eigenartige Welt hindlicken, die noch kein kühner Bergsteiger bezwungen hat. Wem wird es vergönnt sein, diese Rätsel der Atlaswelt zu erschließen?

Und als ich noch auf die Berge so hinblidte, kam einer unserer Diener, Abbestader, der ein wenig englisch und französisch sprach. Er erklärte mir, daß er dort schon mit einigen Engländern gewesen sei. Bei genauerem Nachforschen kam es heraus, daß er s. It. mit Mr. Thomson die Reise gemacht habe. Interessant war mir, daß er die Bewohner als viel friedlicher und gastfreier schilderte als hier unten. Ich erzähle das hier, vielleicht ist es späteren Forschern vergönnt, diese Angaben nachzuprüsen.

Wir ritten um 715 ab, und nach 2 Stunden beutete Buschaib auf eine gang feine Spige, die sich unvermittelt am Horizont erhob. Es war die Rutubia, ber

große Turm der Moschee von Marrakesch. Und bald tauchten auch zur Linken Palmenwälder auf, und näher immer näher kamen wir dem heiß ersehnten Ziele. Aber nichts war von der Stadt sonst zu sehen, auch als wir ganz nahe herankamen, verschwanden die niedrigen Häuser vor dem Palmenwald und den Mauern der Marrakesch umgebenden Gärten.

Unterwegs hatten wir ein heiteres Erlebnis, das ich hier noch mitteilen will. Je näher wir der Stadt kamen, je mehr Marktbesucher holten wir ein. Eine Beitlang begleitete uns eine Partie, die meinen Buschaib etwas zu hänseln anfing. Sie meinten, die Leute von der Stadt wären schon ganz verweichlicht, die könnten schon nicht mehr zu Fuß lausen, aber sie Landleute, sie könnten noch Strapazen ertragen. Mein Buschaib aber nicht faul parierte den Hieb mit den Worten: "Ganz recht! Die Landleute wären wie die Tiere, die lägen auch nur auf der Erde und äßen kein Fleisch und tränken schmutziges Wasser. Aber die Städter wohnten in Hänsern, tränken klares Wasser, und trügen schöne Kleider und wüschen sich." Darauf gab es natürlich ein großes Halloh, und manch scharfer Wiß, der mit lautem Gelächter begrüßt wurde, prasselte auf den armen Buschaib herunter, die wir die Leute überholt hatten.

Beim Einzug in Marrakesch wäre es mir beinahe schlecht gegangen. Mein Maultier, das nicht recht dahin wollte, wohin zu gehen ich für nötig befand, bekam einen Schlag mit meiner Gerte und sprang plötzlich davon. Zum Glück gelang die Parade unmittelbar vor einem 10—12 m tiesem Loch. Es waren die Ranalisationslöcher der unterirdischen Berieselung. Derartige Löcher gibt es fast überall um Marrakesch; nichts kennzeichnet sie. Berfällt einmal ein Kanal, stürzt die Oberdecke ein, so wird der Schaden nicht repariert. Auch auf unserm Wege zum Dukkalatore mußten wir über ganz schmale, stehen gebliebene Erdbrücken, die zu beiden Seiten gähnende Löcher auswiesen.

Durch prangende Gärten von Aprifosen, Feigen, Wein, Berberfeigen ging ber Weg zum Duffalatore, das ein unschöner Pisebau ist. Wie ein Gruß des Südens war ein Haufen schönster Orangen, den ein Araber zum Rauf anbot. Ernst nickten die Zollbeamten, wir waren in der Hauptstadt Südmaroffos, in Marrafesch, der "Noten Stadt", glücklich angelangt.

# Forschungsreisen in Nordostafrita.

In Heft 8 IV. Jahrgangs der Beiträge zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft sind die Leser über das Borgehen der französischen Expedition des Vicomte du Bourg de Bozas in die Länder der Arussischen Untersichtet. Nun sind am 21. März d. J. die französischen Mitglieder der Expedition in Frankreich (Bordeaux) wieder eingetroffen, leider ohne den verdienten Führer, der am 25. Dezember v. J. in Amadis, einer Station des Kongostaates, am Uelle, an den Folgen des Fieders gestorben ist, ein neues Opfer, das der dunkse Erdteil sorderte.

Sie verließen die Hauptkarawane in Goba\*), während der Führer mit kleiner Begleitung dem Ruse des Negus Negesti nach Adis-Abeba folgte. Der Aufenthalt dort währte 2 Monat, die zu kleineren Borstößen in die Umgebung benutt wurden; auch Adis-Halem\*\*), die demnächstige Residenz des Kaisers, wo für denselben ein steinerner Palast gebaut wird, wurde besucht.

Das Gebiet zwischen Abis-Abeba und dem Rudolssee\*\*\*) welches zunächst besucht wurde, ist wie bekannt mehrsach von Forschern bereist, der Vicomte schlug jedoch teilweise eine neue Route ein und da seine Ansichten über diesen Teil des Landes mit denen seiner Borgänger nicht ganz übereinstimmen, wollen wir dieselben etwas näher betrachten. Der Reisende hielt sich westlich der Route der Frhr. von Erlangerschen und D. Reumannschen Expedition, an dem östlichen Ubsall des Westrandes des großen Grabens und erreichte hier Höhen von 2100 m — 3150 m. Die durchquerte Provinz Gurage ist seit langer Zeit im Besitz Abessiniens, ihre Bewohner stehen auf einer höheren Stuse der Kultur als die sie umgebende Galla-Bevölkerung. Die Frauen, welche start ausgesprochenen semitischen Typus haben, gelten als besonders hübsch und sind deshald in ganz Abessinien gesucht. Die Kultur der Banane ist sehr verbreitet, ebenso wird Sorghum (Hirse), Mais, Gerste 2c. gebaut.

Die nördlich daran grenzende Landschaft "Kambata" ift bei einer durchschnittlichen Höhe von 2500 m äußerst fruchtbar, die zahlreichen Bewohner von schmächtigem Aeußern sind sehr arbeitssam. Bon hier wurde eine mehr östliche Richtung eingeschlagen und im Lande Sidamo die Vereinigung mit der von Goba kommenden Hauptkarawane herbeigeführt.

<sup>\*)</sup> Siehe Kartenstige im 8. Heft bes Jahrgangs IV ber Beiträge zur Kolonials politik.

<sup>\*\*)</sup> Die sechste Umstedelung unter Menelik II. v. Sendlit, Gr. Lehrbuch ber Geogrph. S. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> La Géographie Bulletin d. l. Société de Géograph. Nr.2 1908.

Der nördlich liegende Abassa (Abassa bei Neumann) wie der Challa-See (Lamina b. Neumann—Schahale b. von Erlanger\*) wurden besonders ersterer näher ersorscht.

Beibe Seen sind durch ein, etwa 35 km breites wüstenähnliches Gebiet getrennt. Der Challa bedeckt eine in vulkanischem Tuff entstandene Einsenkung, seine Höhe beträgt 1800 m, etwa 100 m weniger als der Abassi, die User sind teils steil, teils sindet man einen Strand von 50—100 m Breite. Das Wasser ist unrein und stark natronhaltig, deshalb auch nicht trinkbar, die gemessenen Temperaturen zeigten infolge der warmen Quellen an einzelnen Stellen dis 50°C. Der See scheint im Wachsen begriffen, wie zahlreiche abgestorbene Baumstämme in seinem Bette, die teilweise schon mit 3 m Wasser bedeckt sind, beweisen.

Der Abassasch hat bei einer Höhenlage von 1900 m slachere Ufer, die von etwa 150 m — 200 m hohen Hügeln umgeben sind; sein Zusluß, dessen Quelle in den Arussibergen liegt, heißt Kado. Das Wasser ist rein und trinkbar, den Grund bilden vulkanische Trümmer, die Tiese wechselt zwischen 0,30 — 3 m. Auch dieser See scheint aus denselben Gründen, wie deim Challa, im Zunehmen begriffen. Das Land Sidamo südlich und westlich des Sees machte einen gut kultivierten Gindruck, man sindet hier verhältnismäßig gut gehaltene Straßen und Brücken, edenso viele Märkte, die Wohnungen der Eingeborenen sind groß und lustig und von gut gehaltenen Anpflanzungen umgeben. Die Sidamos gehören zu den Galla, sind von ziemlich heller Farbe aber klein und mager, die Männer wenig bekleidet, dagegen tragen die Frauen einen kleinen Rock von Fell. Sie bauen Tadak, Baumwolle, Kassee 2c., bedienen sich hierbei jedoch nicht des Pfluges sondern der Hade.

Auf dem Wege in das Land der Walamo, welches westlich des Grabens liegt, murde der Abbaysee (Abbaja) besucht, in benfelben fliegen von Nordoft ber Guidabo, von Nordweft ber Bilalli (Bilatti). Der See, welcher in 1370 m Meereshohe liegt, ift im Rurudgeben begriffen, wie die in 2 km Entfernung von feinem Nordufer gefundenen frifchen Mufcheln verschiedener Mollustenarten, Die bem See angehörten, beweisen. Das Nordufer ift sehr flach, die Temperatur bes Wassers, das trinkbar aber trübe ist, beträgt 27° C. Die Ansicht ber Reisenden, daß der Sagan ben Abflug bes Sees bilbet, ift irrtumlich, ba burch Herrn D. Neumann bas Gegenteil festgestellt ift. \*\*) Über ben ehemaligen Zusammenhang biefer abeffinischen Seenkette, vom Zual's bis jum Abanafee, wie ihn Belby, Harrison und auch D. Neumann u. Frhr. v. Erlanger anzunehmen scheinen, ift ber Vicomte du Bourg be Bozas anderer Ansicht. Nach ihm würde in biesem Falle die Einsenkung (Graben), in welcher die Seen liegen, süblich des Abaga einen Querriegel gehabt haben, beffen Dammhöhe mindeftens fo hoch, als der am höchsten gelegene Sce, ber Abaffi, also 1900 m gewesen sein mußte. In biefem Falle aber wäre z. B. 1/10 bes Landes Walamo mit Waffer bebeckt gewesen, und man murbe infolge bavon bort Geeablagerungen finden, mas jeboch

<sup>\*\*)</sup> Siehe Zeitschrift ber Gesellschaft für Erbtunde zu Berlin Dr 1. 1902.



<sup>\*)</sup> Der schon von verschiedenen Seiten ausgesprochene Bunsch, daß eine Übereinstimmung in der Bezeichnung dieser Seen herbeigeführt werden möge, tritt auch in diesem Falle hervor, da anderenfalls eine geographische Berwirrung unsausbleiblich erscheint.

trot angestellter Nachforschungen nicht ber Fall ist. Die Bildung der einzelnen Seen erklärt der Reisende durch die von den Gebirgen vorspringenden Ausläuser, welche so einzelne Bassins gebildet haben, in denen sich das Wasser gesammelt hat.

Gine Lösung dieser hoch interessanten geographischen Frage kann erft ersfolgen, wenn sich die wissenschaftliche Spezialforschung der Sache annimmt.

Der Abfall des Grabens westlich des Abanasees ist außerordentlich fchroff, ber Bericht spricht von mauerartigen Absätzen, die bis zu 2000 m Sohe im Lande Balamo zu erfteigen waren. Die Balamo felbft, welche zu ben Galla gehören, haben fich zum Teil mit Regern gefreuzt, fie find Acerbauer und befigen gablreiche Herben. Die Expedition wandte sich nun südlich in das Land Gofa, wo die Route des Herrn D. Neumann gekreuzt wurde. Das Gebirgsland von Gofa hat eine Höhe von 2500 m, die Bewohner zahlen an Abeffinien einen jährlichen Tribut, ihr Herrscher ist eine junge Frau, die durch ihre helle Farbe auffällt. Der Reisende machte ihr einige, ihrem Geschlechte entsprechende Geschenke, welche jedoch keine günftige Aufnahme fanden, dagegen wünschte fie einen Revolver und Männerstrumpfe. Auf bem Beitermarich nach Guben wurde bas Land ber Bastetos erreicht, welches augenblicklich ber von Abeffinien am weitesten füblich befette Bunkt ift. Bier zeigt fich beutlich eine Bölterscheide, indem ber reine Negertypus immermehr hervortritt. Die Bastetos sowohl Manner wie Weiber gehen fast ganglich unbekleibet, lettere verlängern durch eingestedte Holppflöde ihre Oberläppchen derart, daß fie bis auf die Schultern herabreichen, dieses erscheint ihnen offenbar als Gipfel der Schönheit. Die Bastetos find Aderbauer, bedienen fich jedoch gang primitiver Gerätschaften. Bezüglich ber Regenzeit auf bem abeffinischen Bochlande bemerkt ber Reisende, daß bieselbe im Juni beginnt, um plöglich gegen ben 15. September hin aufzuhören; in den füblichen Provinzen Sibamo, Balamo 2c. tritt ber Regen bereits im Mai ein und enbet gur felben Beit, die Regen find jedoch im Guben weder fo regelmäßig noch fo heftig wie nördlicher. Die Temperaturen find je nach der Höhenlage äußerst verschieden, so war 3. B. in Uba (1400 m) die Durchschnittstemperatur bei Tage + 270, bei Nacht 13° C am 4 Mai.

Bon dem Gebirgslande der Basketos, welches den füdlichsten Ausläufer bes Abeffinischen Hochlandes (2000 m) bildet, stieg die Expedition in das Tal bes Podi, eines Nebenfluffes bes Omo, hinab uud folgte ihm bis ju feinem Rusammenflusse mit letterem. Der Omo wurde am 2. 6. 02 erreicht und mittelft Flössen überschritten, er hat hier eine Breite ven 70 m bei einer Tiefe von 6 m. Ebenso wie S. D. Neumann bei seinem Übergang über den Fluß im Lande "Malo", so fielen auch hier bem Reisenden die gahlreichen Krotobile und Flußpferbe auf. Auf dem rechten Ufer des Omo, bis jum Rudolffee zeigten sich die Eingeborenen scheu und feindselig, fie hielten die Expedition ohne Zweifel für eine abessinische Rarawane. Nach den angestellten Messungen liegt der Rudolffce 565 m hoch, das nördliche Ufer, welches nur besucht wurde, ist auf mehrere Kilometer schr flach. Der See macht den Eindruck einer sumpfigen Lache, beren Baffer, weil zu natronhaltig, nicht trintbar ift. Hinsichtlich der Entstehung des Sees ift der Bicomte der Ansicht, daß fich hier ursprünglich ein Teil der Ebene befand, welche fich bis zum Nil ausdehnt, daß aber biefer Teil durch vulkanische Erhebungen von der noch bestehenden Gbene getrennt und infolge davon ein Sammelbeden für bas abfließende Baffer murbe.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Nach Erforschung des Nordusers schlug die Expedition eine mehr westliche Richtung ein, um durch bisher unersorschte Gebiete zum Nil zu gelangen. Das Land nordwestlich wie westlich des Rudolsses wird durch Stämme der kriegerischen Turkana, welche Nomaden sind, bewohnt. Sie sind von großer Statur, dabei kräftig, und nähern sich in ihrem Äußeren den nilotischen Völkern, auch gehen sie absolut nackt, nur die Weiber tragen einen kleinen Schurz um die Hüften, dagegen legen sie offenbar großen Wert auf ihre künstlichen Haarsfrisuren. Die Viehzucht ist ihre Hauptbeschäftigung, sie besißen große Herden von Ziegen, Schasen, Kindern, Eseln und Kamelen, deren Erträgnisse sie ebenso wie Elsenbein und Straußensedern gegen die durch Suaheli-Karawanen von Süden gebrachten Waren (Perlen, Eisen und Lanzen) umtauschen.

Im Gebiet des Audolfsee, wie im Lande der Turkana zeigte sich der Beginn der Regenzeit, Ende Mai bis Ansang Juni, während des Durchzuges der Expedition durch Austreten von Gewittern an. Die Regenzeit muß hier wie in allen wüstenartigen Gegenden sehr unregelmäßig eintreten. In Turkana wurde dei 740 m Höhe am 24. Juli eine mittlere Tagestemperatur von  $+\ 33^{1}/_{2}^{0}$  (Maximum  $+\ 41^{\circ}$ ) sestgestellt.

Bestlich vorgehend gelangte man, allmählich bis zu 1610 m Höhe ansteigend, zur Basserscheibe zwischen den Zuslässen zum Nil und zum Rudolfsee, einem ausgedehnten Plateau, das sehr regelmäßig gegen den Nil abfällt. Es wurden dann nach teilweise sehr beschwerlichem Marsch, die Nebenslässe des Nils: Ussu und Niama überschritten und im Lande der Madi, eines Ackerdau treibenden Bolkes, welches sich teilweise zum Muhammedanismus bekennt, am 9. Septbr. 1902 der Nil bei Nimule erreicht. Hier besindet sich eine englische Station, die mit 2 Kompagnien der Kings Usrican Kisles besetzt ist und zu Uganda gehört. Im Gebiet des Nils wurden bei 920 m Höhe am 31. August eine mittlere Tagestemperatur von +  $31^\circ$ , eine mittlere Nachttemperatur von +  $14^1/2^\circ$  gemessen. Die Regenzeit beginnt im Mai, nach etwa einem Monat tritt eine Trockenzeit von etwa 30 Tagen ein, dann jedoch folgt eine Regenzeit von 5 Monaten, indem sast täglich Niederschläge in Form von Gewittern ersolgen.

Die extremsten Temperaturen, welche während der Reise von Abis-Abeba bis zum Nil gemessen wurden, waren: Maximum am 24. Juli im Lande Turkana bei 740 m Höhe + 41° im Schatten — Minimum am 17. März auf dem Westrand des Grabens im Lande Gurage bei 2020 m Höhe + 7° C.

Nimule liegt an dem Punkte, wo der Nil, nachdem er von Wadelai ab nordöstliche Richtung innegehalten, sich scharf nach Nordwest wendet, dis hier ist sein Lauf\*) nach dem Aussluß aus dem Albertsee langsam, das Bett etwa 1-2 km breit und von sumpsigen Usern umgeben. Nördlich Nimule ändert sich das Bild vollständig, der Fluß wird durch auf beiden Seiten herantretende Gebirgsketten plöglich auf 80 m zusammengepreßt und bildet insolge dessen die oberhalb Redjaf zahlreiche Schnellen und Fälle, die jede Schifsahrt unmöglich machen.

Die Expedition\*\*) verließ Nimule am 7. Oktober und wurde durch einen englischen Dampfer nach bem etwa 2 Stunden oberhalb am linken Ufer des Nils

<sup>\*)</sup> Geographical Journal Nr. 2. 1900.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Revue Française et Exploration. Gazette Géographique Mars 1903 — Dépeche Coloniale. Mouvement Géographique 1 Mars 1903.

gelegenen Kongolesischen Posten Dusile gebracht, man hat hier die Reste der Besestigungen Emin Paschas wieder neu ausgebaut. Die Belgier oder besser gesagt der König Leopold II, als Souverain des Kongostates hat bekanntlich die sogenannte Enclave von Lado von England zu Pacht erhalten. Dieses Gediet reicht von Mahagi am Westuser des Albertsees die Kero nördlich von Lado am Nil, die Grenze im Norden ist der 5° 30' n. Br., im Westen der 30° östl. Länge von Greenwich, von dem Schnittpunkt des letzteren Grades mit der Wasserscheide zwischen Kongo und Nil, folgt sie derselben die zu einem Punkte ca. 30 km westlich Mahagi. Die Enklave ist mit zahlreichen Stationen besonders am User des Nils besetzt und wird augenblicklich durch Herstellung einer sür Automobile sahrbaren Straße, zwischen der Station Nyangara am Uelle und Redjaf am Nil, verbunden.

Bom Dufile wandte sich die Expedition nach Westen und gelangte nach Uberwindung von zwei Gebirgstetten auf ein wellenförmiges Hochland, welches landschaftlich der abessinischen Provinz Schoa sehr ähnelte. Dies Plateau ist von einer zahlreichen, Biehzucht und Ackerbau treibenden, Bevölkerung besetzt. Die Station Yei, welche auf dem weiteren Marsche erreicht wurde, liegt in einer welligen Savanne am User des Flusses gleichen Namens, der in den Nil mündet. In Yei befindet sich ein besestigtes Lager, das auch mit Artillerie (Nordenseld u. Maxim-Geschüße) besetzt ist. Man macht hier den Versuch Pferde, die aus Wadai stammen, zu züchten.

Nachdem die Basserscheibe zwischen Kongo und Nil und damit auch die Grenze zwischen dem engl. ägyptischen Sudan u. dem Kongostaat überschritten war, solgte die Expedition dem Donga dis zu seinem Zusammensluß mit dem Kibali, dann dem so entstandenen Flusse, der von hier ab den Namen Uelle annimmt, dis zur Station Amadis, wo der bereits seit dem Ausbruch von Rimule erkrankte Kührer starb.

Der Weg zwischen den einzelnen Stationen, welchen die Expedition bis hier benutzte, ist teilweise sehr morastig, und es dürste wohl noch längere Zeit vergehen, dis derselbe für Automobile benutzbar ist. Die Perstellung der Straße zwischen Nyangara und dem Nil ist jedoch eine Notwendigkeit, wenn man hört, daß z. B. die Station "Donga" (am Zusammensluß des Donga und Kibali) monatlich 500—600 Träger braucht, um Waren zum Nil zu befördern. Der größte Teil dieser Waren dient übrigens zum Unterhalt für die kongostaatlichen Trnppen (Munition, Stoffe 2c. womit die Soldaten gelöhnt werden, sowie Geschenke für einzelne Häuptlinge); von der Enklave "Lado" wird dis jetzt nur Elsenbein zum Kongo befördert.

Werfen wir nun einen flüchtigen Blid auf die gesammte Reise dieses Forschers, so muß man anerkennen, soweit dies die bis jest vorliegenden Resultate erlauben, daß dieselbe für die geographische Wissenschaft manches Neue gebracht hat; ob die Ansichten des Führers, besonders hinsichtlich der abesschischen Seensplatte die richtigen sind, wird erst die Zukunft lehren. Jedenfalls ist vom Standspunkt der Wissenschaft aus zu beklagen, daß dieser intelligente und heldenmütige Forscher in jungen Jahren bereits ein Opfer seiner Pflicht wurde.

S. A. Rannengießer.

# Bericht über eine im Auftrage des Kaiserlichen Convernements von Oftafrika unternommene Reise von Tanga nach Woschi, um das Vorkommen der Tsetsesliege sestzustellen.

Bon Dr. L. Sanber, Marineftabsargt a. D.

III.

In einer Reihe von Ortschaften wurde ferner beiden Fliegenarten eine schädliche Wirkung abgesprochen, wie ich glaube mit Recht, denn sie lagen schon ziemlich hoch: das sind Madara auf ca. 900 m im Aufstiege von Wombo nach Wilhelmsthal und die gleichfalls hochgelegenen Orte an der Westseite des Paregebirges: Limbeni (683,1 Aucroiddarom. dei 18,2°, 5° a. m.) und Marago Same (690,3 mm bei 24,9°, 8° a. m.) (d. h. beide lagen wohl erheblich höher als 800 m; die Rachttemperatur war recht frisch). Es dürfte sich bei diesen Orten wie bei denen, wo ich nur die Schöllersliege, und diese ganz sicher als ungefährlich, sah: Sakarre, Wilhelmsthal und Kwai, darum handeln, daß der Parasit, das Trypanosoma, dort nicht mehr gedeiht. Ob die Schöllersliege wirklich Surrah überträgt, oder ob meine Nachrichten und Deutungen von Beobachtungen unzutressend sind, kann nur ein direkter Versuch lehren; Zusammensperren von einem kranken und einem gesunden Tier mit Fliegen unter Umständen, die diesen lehteren eine naturgemäße Entwicklung gestatten, eine Insektion auf andere Weise aber ausschließen.

Im Gegensatz zu diesen Angaben über die Schöllersliege sind der Orte, wo ich die Tsetsessiege als völlig ungefährlich bezeichnen hörte, ziemlich viele: Ngomeni, Bagamopo kubwa in Usegua, Madára, Mazinde, Langata-Massai, Mikomasi, Kihuiro, Gonja, Maji ya juu, Kwa Sengiba, (Kahe), Limbeni selbst, Marago Same. Dazu gehörig (wenigstens den vorgezeigten Fliegen nach): Die Dörfer links des Mkulumuzi von Schöllerplantage nach Muheza, Muheza selbst (machten früher krank, jeht nicht!). Ihre Schäblichkeit war bekannt in Wakupuni, Ndungu, Kwa Feraji, Mwana mata, Kisaru kwa Makange, Wbaraua, Limbeni (hier nicht am Ort selbst). Ausdrücklich als die schlimmere von beiden Fliegenarten, d. h. die, die die schlimmere und bösartiger verlausende Krankheit überträgt, wurde sie bezeichnet in Langata-Wasegua, Ndungu, Kwa Feraji, Kisuani, Kisaru kwa Makange, Kisangara.

Die Orte, in benen sie als ungefährlich bezeichnet wurden, liegen fast sämtlich ziemlich hoch — ich gebe als Anhang eine Liste mit den Barometerständen —, oder wenigstens ging das Bieh auf hochgelegene Weideplätze; so in Langata-Massai, Mitomasi, Kwa Sengiba. Nur Kihuiro und Gonja machen hier eine Ausnahme. In Kihniro war sie erst nicht sicher bekannt, dann sollte sie nur ganz einzeln vor-

kommen und in Gonja wollte sie ber Jumbe gar nicht kennen; ich habe aber Grund, seine Angaben überhaupt für unzuverlässig zu halten, ebenso wie die von Kahe.

Es ist schwer bei dem jetigen Stande unserer Renntnisse über die Bebingungen, unter benen Surrah vorkommt, eine Erklärung bafür abzugeben, weshalb an bem einen Orte die Tfetfe (und Schöllerfliege) biefe Rrankheit überträgt, an einem anderen nicht. So weit es fich um eine größere Höhenlage handelt, muß man daran denken, daß das Trypanosoma als ein im Blut der Warmblüter lebender Parafit zweifellos eine ber Bluttemperatur diefer Tiere nahestehende Temperatur au feinem uns noch unbekannten Entwicklungsgange braucht. Bei den Fliegen, als Boifilothermen, ist die Körpertemperatur von der Außentemperatur abhängig, d. h. fie finkt mit fallender Außentemperatur und steigt mit zunehmender Außentemperatur. Bon einer gewiffen, namentlich an ben hängen steil aufsteigenber Gebirge, wie es Usambara und Pareberge find, nicht allzu beträchtlichen Sobenlage ab, finkt die Nachttenweratur erheblich unter die Bluttemperatur eines Warmblüters. Uhnlich wie die Höhenlage ober das Steilaufsteigen eines Gebirges wirkt auch die Lage weiter binnenlands, b. h. das "Rontinentalklima" ift gleichfalls burch verhältnismäßig fühle Nächte ausgezeichnet. Man könnte aus biesen Erwägungen ben Schluß ziehen, daß an den Orten, wo diese Stechfliegen zwar noch vorhanden find, aber nicht mehr bie Surrah übertragen, die beim Saugen von ihnen mit bem Blut aufgenommenen Reime des Trypanosoma nicht mehr die zu ihrer Entwickelung nötige Temperaturhobe in ben Fliegen fanden, ober bag ber beträchtliche Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht in diesem Sinne wirke. Aber: wir wissen noch garnichts von bem Entwidelungsgang folder Reime in ben Fliegen; benn bis jest find folche, wie gefagt, noch nicht in ihnen gefunden worben.\*) Sodann aber kommt noch ein zweiter Grund in Betracht: Die Fliegen find garnicht einmal alle Jahre an ein und demselben Orte gefährlich, wie nach zuverlässigen Beobachtungen feststeht. Auch meine eingeborenen Gewährsmänner versichern zum Teil bas Gleiche. Wir muffen also vorläufig bahingestellt sein laffen, wodurch bieses verschiedene Verhalten eigentlich bedingt wird.

Da selbst noch nicht einmal seststeht, daß gerade der Stich der Fliegen die Krankheit überträgt, so darf ich nicht verschweigen, daß mehrfach behauptet wird, nicht die Fliegen veranlaßten die Krankheit, sondern sie entstehe dadurch, daß das Bieh Gras fresse, in dem diese Fliegen sich aushielten. So wurde mir z. B. in Makupuni gesagt und etwas ähnliches in Langata von den Wassai, in Kisuani von den Wapare und am Kisimandscharo von den Wassai über die dortige Ndorobo-

Inzwischen ist von Surgeon Major Curry auf den Philippinen der Nachweis geliesert, daß die Stom. calcitrans die indische Surra überträgt und das gleiche gilt nach einer brieflichen Nachricht des Regierungsrats Dr. F. Stuhlmanns an mich für Mauritius.



<sup>\*)</sup> Die Untersuchungen meiner Präparate und Beobachtungen an der Stom. calcitrans lassen, wie ich auf dem Kolonialkongreß schon vorläusig mitteilte, als wahrscheinlich erscheinen, daß in der Tat das Trypanosoma in der Stomogys einen geschlechtlichen Entwicklungsgang durchmacht. Inzwischen ist von mehreren Seiten her das Borkommen lebender Trypanosoma im Magen von Stomogyden, die an kranken Tieren gesogen hatten, bestätigt worden. Bruce hat freilich den gleichen Befund bei seiner Tsetseart gehabt, kommt aber tropdem zu dem Schluß, daß die Übertragung der Krankheit durch die Tsetse mechanisch geschehe.

fliege. Welche Rolle allerdings die Fliegen dabei spielen, das wußten die Leute auch nicht einmal anzudeuten.

Diese Frage läßt sich wohl nur burch dauerndes Studium an einer bestimmten Stelle lösen, keineswegs auf einer Expedition wie die meine war, die günstigsten Falls nur einige wenige Tage auf jeden Ort verwenden kann.

Die Krankheit selbst gestaltet sich, um das zu wiederholen, verschieden, je nachdem die Schöllersliege oder die Tsetse die Keime überträgt. Um meisten und augenfälligsten unterscheiden sich der Anfang und die Dauer der Krankheit oder wohl besser Krankheiten. Um den Bericht nicht gar zu sehr auszudehnen, werde ich meine eigenen Beodachtungen mit den entsprechenden Angaben der Eingeborenen zusammenstellen und um die Bergleichung beider Krankheitsbilder zu erleichtern, die Seite teilen und links die Erscheinungen der von Schöllersliegen übertragenen, rechts die der von Tsetsessiegen übertragenen Krankheit geben, Die erstere nenne ich der Kürze wegen mit der Bezeichnung, die beide bei den Eingeborenen sühren, nämlich Kidei, die andere mit dem gewohnten indischen Namen Surrah.\*)

Ribéi.

Surrah.

Ericheinungen bei bem Stich.

Die Tiere werden unruhig und ftampfen mit ben Borberfugen, namentlich bie Reittiere. Bei großen Mengen von Fliegen laufen bie Tiere fort.

Ericheinungen gleich nach bem Stich.

Un ben Stichstellen bilben sich harte Quabbeln, ahnlich wie bie von Mudenftichen, jeboch etwas größer. Beim Menschen tragen fie in ber Mitte eine von einem roten Sof umgebene punttformige Stichftelle, etwa wie ein Flohftich, und juden ftart; fie bleiben bier mehrere Stunden fteben. Bei ben Tieren findet fich häufig auf der Bobe ber Quabdel ein wenig frisches ober fpater eingetrodnetes Blut. Auch bei den Tieren scheinen fie ftart juden, benn biefe versuchen mit bem Maule ober sonftwie bie Stellen gu icheuern. Bei ben empfänglichen Tieren find Quabbeln ob es bie urfprunglichen find, ift nicht mit Sicherheit zu jagen -, noch zu feben ober gu fühlen, wenn bie eigentliche Rrantheit beginnt. Die Saare fiber biefen Quabbeln geben aus, machjen aber ipater bei gelegentlichen Nachläffen der Erfrantung ober etwa beginnender Beilung nach. Um beutlichften ficht- und fühlbar find fie bei Dastatefeln. an Rinbern und Rleinvieh find fie unbeutlicher, oft beffer zu fühlen als zu feben. Auch ift namentlich bei letteren ber haarausfall weniger ftart ausgesprochen. Bei Gfeln fieht

Außer Schmerz und gelegentlichem Blutaustritt habe ich teine Lokalerscheinungen beobachtet ober von solchen gehört.

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat Laveran nachgewiesen, daß Surrah und Ragana zwei verschiedene Krankheiten sind; die Surrah ist die indische Form, die Ragana die afrikanische; es müßte also überall, wo ich "Surrah" gesagt habe, eigentlich "Nagana" heißen. Beransaßt bin ich zur Bahl des Ausdrucks "Surrah" durch R. Roch (Reiseberichte, Berlin 1898).

Ridéi.

das Fell aus als ob die Motten darin wären. Die Quaddeln finden sich stets in großer | Anzahl.

Infubationsbauer: unbefannt, jedenfalls mehrere Tage. Surrah.

11 bis 13 Tage.

Die Tiere erichienen in den letzten Tagen der Inkubation träger und ermüden leichter. (mein Reittier)

Ericheinungen beim erften Musbruch ber Rrantheit.

Die Quabbeln bilben fich zu leichten Unichwellungen um (ndui \*), mapele \*\*). Dann ftellt fich Rieber ein. Die Fregluft vermindert fich; die Tiere fnirschen mit ben Bahnen (wanakula roho yao) und freffen gelegentlich Sand. Der Durft ift nicht vermehrt. Das Fell wird rauh. Die Augengegenb schwillt an, namentlich ift bas untere Lib betroffen; besgleichen bie Ohren an ber Burgel. Die Ohren hängen fehr bald in charafteriftischer Beije nach unten, ebenfo ber gange Ropf. Auch die Maulpartie schwillt etwas an, an ben Ruftern hängt etwas grauweißer Schleim besonders beim Rleinvieh. Die Atmung ift Die Tiere huften etwas und beichlennigt. niefen ziemlich häufig, woburch ber Schleim aus ben Ruftern geschleubert wirb. Der Dift ift etwas hartlich, leicht angehalten. Maul geifert etwas. Musgebreitete Schwellungen an ben abhangigen Teiten fehlen.

Es besteht Bittern in ber Sant und Schmäche in ben Beinen und im Areus, bie Tiere gittern vielsach in ben Beinen; ber Gang ift gespannt, steif, taumelnd.

Unter diesen Ericheinungen, sortichreitenber bis zum äußersten gehender Abmagerung, bei gelegentlichen Rachlässen und wieder mit Fieber einsehenben Berschlimmerungen tritt nach Wochen bis Monaten der Tod unter ben Erscheinungen ber Entkrästung und langsamsten Erstidens ein. Die Haltung wird immer "zusammengestellter", der Gang immer steifer, das Fell immer rauher, des Blutes wird immer weniger, so daß in den vorgeschrittenen Stadium schon ein tüchtiger Schnitt dazu gehört, um das für Präparate nötige

Die unteren Bartien des Leibes, bei Maultieren und Gfeln namentlich bie Schlauchund Rabelgegend, ferner die Unterbruft und ber Rehlgang ichwellen an, oft recht betrachtlich, mit festweicher Schwellung, Die fo ftart werben fann, baß harnverhaltung eintritt. Weniger ftart, boch mehr als bei Ridei, schwillt bie Maulgegend an, etwa ebenfo ftart bie Augen und ber Ohrengrund. Es fest haufig ftarter Schüttelfroft, ftets aber Fieber ein. Das Fell wird rauh und zwar ftarter als bei Ribei. Aufhebung ber Fregluft, Rnirichen mit ben Bahnen, Sandfreffen noch ausgesprochener als bei Ribei, ebenfo bie Diftverhaltung unb bas hartwerben bes Miftes. Ausfluß aus ber Rafe fann fehlen; Atmungsbeschleunigung ift ftets im ausgesprochenften Dage vorhanden, in ben afuteften Sallen bietet fie bas Bilb bes langfamen Erftidens; bann find bie Ohren falt und blutleer.

Anotchen in der Haut find nicht zu fühlen. Dasjelbe, nur noch ausgesprochener.

Dabei icheinen Schmerzen im Leibe zu bestehen; das Maultier schlug mit dem Ropf nach der Flanke wie bei Kolik und warf sich ungestum umber, wie bei solcher.

Unter Zunahme aller Ericheinungen tritt nach wenigen Stunden bis Tagen ber Tod ein unter beutlichen Erftidungserscheinungen.

<sup>\*) =</sup> Boden.

<sup>\*\*) =</sup> Bufteln.

Ribéi.

Blut zu gewinnen. In ben Bausen tehrt bie Fregluft etwas zurud.

heilung fehr felten aber nicht gang ausgeschlossen.

Bum Schluß sind Ohren und Glieber talt, bas Tier ftunben- ja tagelang außer Stanbe fich ju erheben.

Dauer: viele Tage bis Monate.

Surrah.

Beilung gang unbefannt.

Daner: Stunden bis höchftens 4 Tage, 1-2 Tage gewöhnlich.

Als Heilmittel gegen beibe Krankheiten kommen Brennen und die verschiedenen Arten Aberlaß bei den Eingeborenen zur Anwendung. Das Brennen geschieht mit glühenden Eisen. Es werden Striche an Stirn, Ohr, Schulter und Seite, oft in eigentümlich kunstvollen Mustern und Bogen, gezogen. Das Brennen wird vornehmlich im Anfang der Erkrankung angewendet. Wenn die Tiere erst anfangen die Ohren und den Kopf hängen zu lassen, wird zum Aberlaß geschritten: zunächst durch Abschneiden der Ohrspitzen oder Längsschnitte in die Ohren, also die allgemein durch ganz Afrika angewandte Wethode. Hilft auch dies nicht, so wird die Drosselbene am Halse durch einen Strick, der mit einem Stock als Knebel zusammengedreht wird, verschlossen und zum Anschwellen gebracht und dann ein Pfeil in die strozend gefüllte Aber hineingeschossen. Die Eingeborenen geben mit bezeichnendem Achselzucken zu, daß die Wittel alle nicht viel helsen und mehr angewendet würden um überhaupt etwas zu tun, als daß man Hossmung auf Ersolg damit verbände.

Die Massai behaupten, daß manches Stück durchkäme, wenn man es die ersten Tage am Saufen verhindere; vielleicht von dem Gedanken geleitet, daß durch das zutretende Wasser das im Magen enthaltene steinharte Futter quelle und damit die ohnehin vorhandene große Utemnot noch steigere. Wenigstens habe ich von ihnen das Wittel nur bei der "Uldigana" empsehlen hören. Wenn sie nun auch unter diesem Namen nach dem, was ich selbst gesehen habe, verschiedene Krankheiten bezeichnen, so haben diese doch alle das Gemeinsame, daß starke Utemnot, Schwellung des Kehlgangs und Fieder besteht.

Bon Beißen hörte ich in den akuten Fällen mit ausgebreiteten Schwellungen an den abhängigen Partieen ein Dampfbad empfehlen, wohl in der Annahme, daß die Berhinderung des Stallens das Gefährliche ist und die Schwellungen lokal bedingte, durch Stiche an diesen Stellen hervorgerufen seien. Bon Erfolg wußten auch sie nicht zu berichten. Das gleiche gilt vom Katheterisieren.

Von Schutz oder Heilimpfung habe ich bei den Eingeborenen und Weißen nichts in Erfahrung bringen können; ebensowenig von Vorbeugungsmitteln, auch nicht in der Art, wie etwa die Buren sie anwenden, daß sie nämlich Tsetsestriche nur in der Nacht passieren. Für die eigentliche Viehhaltung kommt diese Waßregel ja auch nicht in Betracht und das Reisen mit Vieh oder Viehtreiben in der Nacht ist ja bei den ostafrikanischen Eingeborenen nicht üblich. Einige Händler haben, gezwungen durch Wassermangel, die gefährdeten Gegenden im Gewaltmarsch, natürlich vorwiegend in der Nacht, durchtrieben und damit anscheinend die Anzahl der Ertrankungen in ihrer Heerde herabgedrückt (z. B. Martienssen). Ob hier aber nicht auch die Jahreszeit — denn die wasserlose Zeit am Ende der Trockenperiode ist die "fliegensreieste — mitgeholsen hat, muß ich dahingestellt sein lassen.

Der Leichenbefund ift bei beiden Krankheiten ziemlich ahnlich, wenn auch natürlich die langsam verlaufende Kibei burch ans Außerste gebende Fettarmut infolge ber hochgradigen Abmagerung beutlich von ber Surrah unterschieben ift. Doch bas ift fein Untericieb, ber mit bem Grundwesen ber Erfrantung zusammenbinge: er ift vielmehr nur durch die verschiedene Dauer bedingt. In den Angaben der Eingeborenen ift, wie auch in ben beiben von mir aufgenommenen Sektionsprototollen, ein ich einbarer Unterschied zwischen beiben Rrantheiten barin zu finden, bağ einmal, und meift bei Ribei, bas Fleisch und ber Herzmuskel als von heller, bas andere mal, meist bei Surrah, als von buntler Farbe beschrieben wird. Der hauptgrund für biefen verschiebenen Befund burfte mohl barin liegen, bag namentlich die langfamer verlaufende Fälle noch häufig zur Notschlachtung kommen und bamit das Tier ausgeblutet wird; bann erscheint auch die Gesamtmuskulatur heller; bie 3. T. gang fturmifch verlaufenden Fälle ber Surrah geben wohl häufiger an ber Krankheit selbst zu Grunde. Denn selbst ben Negern mag das Fleisch so schwer franker Tiere nicht sehr verlodend erscheinen, zumal die ausgebreiteten seröfen Erguffe es noch unappetilicher und schlechter haltbar machen und die Leute aus Erfahrung wiffen, daß es zudem von fehr ichlechtem Geschmad ift. Dann bleibt alles Blut in ben Geweben, fie erscheinen also bunkler und um so bunkler, als regelrechte Bei meinen beiben Seftionen mar biefer Erftidungenot ben Schluß begleitet. Unterschied sehr deutlich zu verfolgen. Bei längerem Liegen wird übrigens auch bas Fleisch ber geschlachteten kideikranken Tiere auffallend bunkel, fast blauschwarz, wie ich oft genug in Nguelo zu beobachten Gelegenheit hatte, wo der Schlächter uns mehr wie einmal berart frankes Fleisch jugufchiden versuchte. Wenige Stunden genügen, um diesen Farbenwechsel beutlich zu machen. Das Fleisch schmedt übrigens sehr bitter und unangenehm und geht außerordentlich schnell in Fäulnis über.

### Ribéi.

Settionsbefund.

Surrah.

Saut taum veranbert, bunn, ichlaff. Refte bes Unterhautfettgewebes, namentlich an ben geschwollenen Stellen, sulzig-öbematos, Musfeln bunn, blaß, meift troden, gelegentlich feucht, feros burchtrantt. Un ben Lungen nichts Abnormes, fie find burchaus lufthaltig, ohne Berbichtungen. Etwas ferofer Ergug in die Brufthohle vorhanden ober fehlend. Berg vergrößert, ichlaff, eber hell als dunkel in Karbe, das wenige Herzfett schlaff, gelbfulzia ödematös. 3m Bergen bunnfluffiges Blut in giemlicher Menge; im Bergbeutel meift etwas rotlich gefärbter Erguß. In ber Bauchhöhle etwas mehr, hellgelblich bis rotlichgelb gefärbter meift flarer Erguß. Leber magig vergrößert, etwas feucht burchtranft. ohne auffällige Beränderungen auf dem Durchichnitt. Das Ret und bie Refte bes Darmfettes julgig-obematos; am Magen außerlich nicht viel zu feben; im Baufen weiches Futter, meift in geringer Menge ober auch blantes

Saut feucht burchtrantt, fonft meift unverandert; gelegentlich foll fie fledweise wie mit Blut unterlaufen fein (frifche Stiche!). Unterhautfettgewebe je nach Ernährungszuftand, meift gut fetthaltig, feros burchtrantt; von ber Unterlippe bis jum Damm, b. b. in ben abhangigen Bartien febr ftart bunnfulzig ödematos, namentlich am Rehlgang und vom Nabel bis jum Damm, bei mannlichen Tieren am stärkften am Schlauch; es entleert fich beim Ginschneiben aus biefen Stellen viel gelbes bunnfluffiges Serum. Dasfelbe Dbem amifchen Blatt und Bruftmand. Mustulatur nicht geschwunden, buntel, feucht burchtrantt, ohne Bluterguffe (falls nicht etwa bei bem Umherwerfen vor bem Tobe eine Schlagftelle vorhanden ift). Im Bergbeutel ziemlich reichlicher Erguß von hellgelber flarer Fluffigfeit; . Bergfett nicht ober wenig veranbert, bann öbematos; Berg vergrößert, Farbe und Ronfifteng wenig ober nicht veranbert (meift etwas

Basser, im Psalter trodenes bis steinhartes, im Blättermagen bunnflüssiges Futter, seine Bände bunn; im Darm etwas trodenerer Inhalt als gewöhnlich. Nirgends im Magen oder Darm Blutergusse, Geschwure oder Entzsündung. Milz nicht vergrößert, frei, auf dem Durchschit dunkel, start gekörut, sest dem Durchschie. Nichts an Rieren und Rebennieren, Bauchspeicheldbrüsen und Harnblase. Blut in den Gesäßen sehr dunn flüssig "kama\*) maji" d. h. die innern Organe zeigen keinerlei "organische Erkrankungen", nur die Zeichen einer hochgradigen Unterernährung. Daneben die Zeichen einer Blutveränderung mit Anzeichen einer Kohlensäureüberladung.

duntel), im Bergen viel dunnftuffiges duntles Mut

Die Lungen zusammengefallen, ftart blutober durchaus lufthaltig. Benig ober feine
Blutaustrittsstellen; wenig ober fein Erguß
in die Brufthohle. Luftröhrenschleimhaut gestreift, nicht geschwollen.

Leber buntel, glatt, wenig vergrößert, blut- und fehr faftreich. Auf bem Durchsichnitt gleichfarbig lehmbraun, wenig Beichnung.

Meift Erguß in ber Bauchhöhle. Fett bes Netes u. Damms wenig verändert, fonst Befund an Magen, Darm, Milz, Rieren u. s. w. wie bei Kibei.

Reine Organertrantung, dagegen ausgesprochene Anzeichen von Rohlenfäureüberladung und gewiffe Zerfetang bes Blutes (Dunnfluffigkeit, mangelhaftes Gerinnen).

Es scheint also bei den Krankheiten oder Krankheitssformen die letzte Todesursache Mangel an Sanerstoff, hervorgerufen durch eine Blutveränderung zu sein. Dem entspricht auch der mikrostopische Blutbefund, der in beiden Fällen eine weitgehende Zerstörung und Berminderung der roten Blutkörperchen, der Sauerstoffträger des Blutes, ergiebt. Es handelt sich also um eine Art "innerer Erstickung",
wie sie rein chemisch etwa bei Kohlenorphgasvergistung oder noch ähnlicher bei
solcher mit Arsenwasserstoffgas sich findet. In wieweit etwa Stoffwechselprodukte
der im Blute enthaltenen Fremdorganismen, der Trypanosomata, beteiligt sind,
läßt sich noch nicht entscheiden.

In Bezug auf die Formelemente des Blutes sinden sich bei beiden Krankheiten in die Augen fallende Unterschiede, die, soweit sie die normalen Formelemente betreffen, der Ausdruck des zeitlich verschiedenen Berlaufes sein dürften. Bei der akuten Form, der Surrah, ist nur eine Berminderung der roten Blutkörperchen, zahlreiche zerfallende und verblaßte Formen, auffällig; Kernteilungsvorgänge der weißen Blutkörperchen sind reichlich vorhanden, eine Bermehrung der weißen Blutkörperchen aber nicht in die Augen fallend. Bielleicht ergiebt eine genaue Zählung mit den dafür erfundenen Apparaten, die mir aber nicht zur Berfügung standen, auch hier eine solche. Bei der Kidei dagegen ist die Bermehrung der weißen Blutkörperchen gegenüber der Jahl der roten ganz augenfällig und schon während des Krankheitsverlaufes zu verfolgen. Die roten Blutkörperchen nehmen dabei entschieden an Zahl erheblich ab, sodaß nicht etwa bloß eine Leukämie, eine Bermehrung der weißen Blutkörperchen bei annähernd gleichbleibender Zahl der roten Blutkörperchen vorliegt, sondern eine echte Oligocykämie.

Ferner nehmen die roten Blutkörperchen sichtlich nicht blos an Zahl, sondern auch an Größe ab; doch will ich den Entscheid darüber dis zum Abschluß der Untersuchungen meiner Blutpräparate hinausschieden. Außer den roten Blutkörperchen ist zweisellos auch die ganze Blutmenge vermindert, es handelt sich also

<sup>\*) =</sup> wie Baffer.

auch um eine wahre Unämie, benn bei ben länger erfrankten Tieren bluteten tleine Stiche und Schnitte überhaupt nicht.

Diese Beränderungen werden nach allgemeiner Annahme durch den im Blute enthaltenen Parasiten, das Trypanosoma sp. bedingt. R. Koch hat schon angegeben, daß bei der chronischen Form, wie er sie nennt, Kidei wie ich sie vorläusig bezeichne, der Parasit in den Pausen sehlt und während der siederhaften Zeiten sich sindet, daß also ein ähnliches Berhältnis besteht, wie bei Malaria. Freilich ist bei der Kidei noch nicht sicher bekannt, welche Umstände das Fehlen und Wiedererscheinen des Parasiten bedingen. Denn ganz so zuverlässig ist der Zusammenhang zwischen dem Einsehen des Fiebers und dem Auftreten des Trypanosoma noch nicht seitgestellt. Ich hoffe, baß mein reichliches Material darüber einige Ausschluß bringen wird. Bei der Surrah, der akut verlausenden Form, scheint der Parasit stets während des ganzen Krankheitsverlauses vorhanden zu sein.

Nach meinen vorläufigen Untersuchungen scheint mir das Trypanosoma der Kibei etwas kleiner, schlanker und stets in geringerer Anzahl vorhanden zu sein als der etwas größere und am geißelfreien Ende etwas spizere Parasit der Surrah. Ferner erscheint mir die Geißel des Surrahtrypanosoma länger und zugleich die Flimmersaumbildung dei ihm ausgesprochener als beim Kideitrypanosoma. Ob diese "Eindrücke" sich bewahrheiten, muß die weitere eingehende Ausarbeitung ergeben, ebenso wie sich erst nach dieser über die in den Präparaten enthaltenen "Worulasormen" und andere auf Jugendzustände des Trypanosoma oder dgl. zu bezeichende Gebilde urteilen lassen wird.

Von äußerster praktischer Wichtigkeit aber will es mir erscheinen, wenn sich tatsächlich eine solche "gute" Unterscheidung zwischen ben beiden Parasiten und damit den beiden Rrankheiten finden läßt. Denn erstens würde damit erwiesen sein, daß nicht blos die Tsetsesliegen eine Surrahähnliche Krankheit übertragen, und zweitens würde sich damit die Frage nach der Bekämpfung der Surrah wesenklich ändern. Denn beide Krankheiten nehmen verschiedenen Verlauf und ihre Überträger oder Zwischenwirte haben recht verschiedene Lebensbedingungen.

Ob Mischinfektionen beiber Krankheiten vorkommen, ober ob eine die andere ausschließt, ist mir übrigens nicht bekannt. Wäre letteres der Fall, was nur ein direkter Versuch im festen Laboratorium Iehren kann, so würde damit vielleicht ein bequemerer Weg gegeben sein, Schutzimpfung zu erzielen, als der bisher von Koch angegebene der niehrfachen Tierpassagen.

Die Lebensbedingungen der beiden Fliegen sind in der Weise verschieden, daß sie erstens zu verschiedenen Jahreszeiten ihr Hauptvorkommen haben, zweitens daß sie sich gegen das Bordringen der Kultur verschieden verhalten. Um den letzten Punkt vorweg zu nehmen, so ist bekannt und von den Buren längst erprobt, daß die Tsetse "pad geeft", d. h. wo die Besiedelung zunimmt, verschwindet die Tsetse mehr und mehr. Die Bernichtung des Wildes allein kann nicht die Ursache sein, wie disher allgemein angenommen wird, da sie Blut von den verschiedensten Tierklassen, ja sogar mit Borliede vom Menschen saugt. Sie hätte also ausreichende Lebensbedingungen, falls nicht eben außer dem Wild noch eine besondere Beschässenheit der Bodenbededung dazu gehört. Wan müßte dann daran denken, daß die Entwicklung der Tsetsebrut nur mit Hülfe des Wildes stattsinden kann; dem stehen aber viele Bedenken entgegen. Ich will nicht bestimmt sagen, welche Seite der Besselung für die Tsetse ungünstige Lebensbedingungen schafft, aber mir will das

Berhalten folgendermaßen erscheinen: Die Burenpioniere treiben jedenfalls mehr Biehzucht als Ackerwirtschaft; also tann es taum die Bunahme ber bestellten Flache fein, benn ber Grengbur beftellt nur feinen "Tuin", feinen Garten, und biefe Flache fann gegenüber einer Beibe von 10000 preußischen Morgen nicht ins Gewicht fallen. Dagegen entfernt ber Bur von ber Beibefläche fo viel als möglich Busch Und fo konnte es, bei ber ausgesprochenen Borliebe für Schatten, ben die Tfetse befundet, bei ihrem Gebundensein an bas gleichzeitige Borkommen von Baumen ober beffer Sorften in der Grasflur, wohl biefer Umftand fein, der fie bor ber Burenkultur gurudweichen macht. In gewiffer Beziehung wird auch bei der Negerkultur und bei der europäischen der Busch- und Baumbestand vermindert, in etwas wurde also wohl auch bei diesen Rulturen die Tfetse sich ver-Run scheint sie aber bie Rulturbaume Bananen, Balmen, Raffee, Obstbaume nicht zu lieben. Denn überall fand ich fie feltener ba, wo wirklich größere Rulturen beftanden, und die "porini" gelegenen Dörfer waren ganz außerordentlich mehr von Surrah und Ribei unter bem Bieh betroffen, als die auf freien Fleden gelegenen, wie sich bas namentlich in Rifuani, Gonja und Rihuiro erkennen lagt. Es mare alfo auch für Oftafrita bei machfender Bevolkerung, b. h. zunehmender Besiedelung und Urbarmachung eine Abnahme der Surrah zu erwarten, wenn es fich blos um die Tfetfefliege handelte.

Kommt aber auch die Schöllersliege als Überträgerin eine Trypanosomakrankheit in Betracht, so würde ein solcher Einfluß der zunehmenden Kultur wohl sehr viel weniger, wenn überhaupt, in Erscheinung treten. Denn die Schöllersliege sindet sich in der Nähe der Dörfer und in diesen selbst mindestens ebenso zahlreich als im Wildbusch und -Wald, ja nach meinen Beobachtungen sogar zahlreicher.

Was das Hauptauftreten der beiden Fliegenarten zu verschiedenen Jahreszeit anlangt, so ist nach dem, was ich gesehen und gehört, die Schöllersliege in der letzten Zeit vor der Regenzeit und in der Borregenzeit am häusigsten, die Tetsearten in der eigentlichen Regenzeit und den Monaten kurz nach dieser. Ich kann mich des Eindrucks nicht entschlagen, daß die Schöllersliegen sozusagen erst der Tetse den Boden bereiten, und dazu stimmt, daß mir von mehreren Seiten z. B. in Mazinde, Rihuiro, Kisuani und ich glaube auch Ndungu, die Angabe wurde, die Krankheit zeige sich zuerst dei dem Kleinvieh und zwar vor der eigentlichen Regenzeit; erst 1—2 Monate nach den ersten Fällen unter dem Kleinvieh treten die ersten Erkrankungen beim Großvieh aus. Ferner erhielt ich in Kihuiro, Kwa Feraji, Kisuani u. a. D. die bestimmte Auskunft, die Tsetse käme stets mit der Schöllersliege zusammen vor, zwischen dem Bieh, die Schöllersliege in Mengen, die Tsetse einzeln. Stimmen diese Angaben, was nur durch dauernde Beodachtung an sessen die Schöllersliege zu richten.

Jebenfalls wird aber bie Gefahrszeit für die Biehtriebe und das Rindvieh wesentlich verlängert, wenn beibe Fliegen in Betracht kommen.

über ben Prozentsat von Bieh, ber aus einer Heerde erfrankt, ist es unmöglich bei einer bloßen Durchreise ins klare zu kommen. Denn die Erkrankungen — nicht der Berlauf allein, sondern auch das Krankwerden — ziehen sich über viele Monate hin. Man kann daher keineswegs von der gerade vorhandenen Zahl erkrankter Tiere auf die ganze Erkrankungsanzahl einen Schluß ziehen und ebensowenig von den etwa gerade vorkommenden Todeskällen. Die Tiere "sterben", wie

bie Leute von Korogwe fagten, "eigentlich nur einzeln"; dabei aber war z. B. in Kwa Nduri das ganze Bieh eingegangen, und das müssen, nach den umliegenden Dörfern zu urteilen, etwa 30 Haupt Rinder und 60-70 Stück Kleinvieh gewesen sein.

Es ift also die Surrah und Kibei jedenfalls als eine Viehkrankheit aufzufaffen, die von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist und dringend einer Gegenmaßregel und Abhülse bedarf. Das ist za auch nicht blos meine und die Auffassung der Viehzucht und -Handel treibenden Kreise, sondern vor allem auch die des kaiserlichen Gouvernements, sonst hätte es mir nicht die Expedition übertragen und Herrn Lommel in ähnlicher Wission nach Kilwa geschickt.

Da alle bekannten und bisher angewandten Heilmethoden ohne Ersolg geblieben sind und wir bisher noch nicht einmal die Grundfragen in der Lebens- und Wirkungsweise der betreffenden Fliegen kennen, geschweige dann Unterlagen haben um diesen zu Leibe gehen zu können, so bleibt vor der Hand nichts anderes übrig, als zu versuchen auf dem von R. Koch beschrittenem Wege weiter zu gehen und die Schutzimpfungen der gefährdeten Tiere durchzubilden, so daß sie praktisch verwendbar wird.\*)

Daneben her nuß notwendig das Studium der Fliegen weitergehen und zwar müssen wir ihre Lebensweise — vor allem die Fortpstanzungs- und Wirkungs- weise genau kennen lernen; denn es werden sich aus dieser Kenntnis, ebenso wie für die Wasariafrage bei den Moskitos, Mittel und Wege ergeben, um den Fliegen selbst beizukommen und der durch sie bedingten Einimpsung der Trypanosomakeime vorzubeugen.

Beibes ist nur von einem festen Institut aus möglich, das mitten in der Fliegengegend gelegen, doch die Möglichkeit bietet, stets gesundes unverdächtiges Vieh zu Versuchszwecken zu beschaffen und zu halten. Des Genaueren habe ich das schon in einem kurzen Bericht ad hoc ausgeführt, den ich auf Wunsch des Referenten der Medizinalabteilung Herrn Oberstadsarzt I. Kl. Dr. Steuber vom Lazaret in Dar-es-Salam aus diesem eingereicht habe. Über die Einrichtungen diese Instituts im einzelnen mich jeht hier zu verbreiten, dürfte den Rahmen dieses Berichtes über die Ergebnisse meiner Expedition weit überschreiten.

Das einzige, was sich vielleicht ben Biehhändlern schon jett raten läßt, ift möglichst die Monate November bis Januar für das Heranschaffen des Biehes nach der Rüste zu wählen und in Korogwe auf dem rechten User Kubu das Bieh aufzustellen. Der Weg westlich vom Paregedirge ist jedenfalls nicht zu empsehlen, da er keine Sicherheit gegen Erkrankung des Viehs bietet, dabei aber durch schweres wasserloses Pori — bis 9 Stunden ohne Wasser — führt und die Wegdörser sehr arm an Lebensmitteln sind.

Für die Biehzüchter ware vorläufig höchstens Stallhaltung ein Mittel zur Besserung. Ein anderer, aber vorläufig wohl noch weniger gangbarer Weg, um ben Biehhandel offen zu halten, ware die Durchführung der Eisenbahn bis nach ben Biehgegenden und Einstellung von sliegensichern Wagen in die Züge.

<sup>\*)</sup> Ich bitte bazu bie Mitteilungen bes Regierungsarztes Dr. Schilling aus Togo auf bem Kolonialkongreß über bie von ihm ausgeführten Schutzimpfungen zu vergleichen.

### Anhang.

### B. Brennen bes Grafes.

Auf der ganzen bereiften Strecke war nur eine Stimme, daß seit dem Verbot das alte Gras abzubrennen, die Viehkrankheiten und alles Ungezieser recht erheblich zugenommen hätten. Ob das wirklich in einem causalen Zusammenhang wenigstens für die Zunahme der Surrahkrankheiten steht oder ob es blos ein zusälliges, von anderen Gründen bedingtes Zusammentressen ist, läßt sich ohne weiteres nicht sicher entscheiden. Denn man darf nicht außer Acht lassen, daß die Zahl des durchgetriebenen Viehs erheblich gerade in den letzten Jahren zugenommen hat und daß das meiste Handelsvieh aus altbekannten Tsetsegegenden kommt, oder vielmehr durch solche getrieben wird. In Korogwe wurde denn auch, wie ich schulde mit vollem Recht, beiden Ursachen, dem Unterbleiben des Abbrennens und der Zunahme der Viehtriebe, die Schuld an der Zunahme der Surrahkrankheit zugemessen.

Rann es für die Surrahkrankheiten zweifelhaft sein, welchem Umstand bies höhere Gewicht zuzuschreiben ift, bem Nichtabbrennen ober bem verftartten Bieb. triebe, fo ift es für andere Biehfrantheiten nicht zweifelhaft, daß überwiegend bas Stehenbleiben bes alten überftändigen Grafes ihre Bunahme bedingt: hierher gehört in erfter Linie bas burch Beden übertragene Tegasfieber. Die Beden leben und entwickeln fich im Grafe. Und wenn fie auch gelegentlich auf Bufche und Baume kriechen und sich von hier aus auf das durchgehende Bieh herabfallen lassen, die Mehrzahl, und vor allem die mit ber Fortpflanzung beschäftigten Beibchen und ihre junge Brut, besonders im Larvenzustande, lebt im Grafe und muß in großer Menge einem Felbbrande zum Opfer fallen. Sie muffen alfo, wenn die Feldbrande unterbleiben, in größerer Bahl fich ansammeln. Dasfelbe gilt wohl auch von andern mehr lästigen als schädlichen Infekten: ben Stubenfliegen, Bremsen, Daffeln (hier die Tönnchen (die Buppen), denn die Maden leben unter der Haut), Östrusssliegen (wie Dasseln, nur daß die Maden im Magen leben) u. s. w. Auch Storpione, Schlangen u. bgl. burften bei Stebenbleiben bes alten Grafes gunftigere Bedingungen für ihre Bermehrung finden. Noch mehr burfte bas für Schablinge des Aderbaus ber Fall fein. Man muß nur einmal ben Filz gefehen haben ber in folchem nicht abgebranntem Grasfelbe entsteht, und bas Gewimmel von niederem Befchmeiß, bas fich in ihm wohl fühlt, um fich fofort barüber flar ju fein, bag er allem möglichen Ungeziefer eine erwünschte Beimftätte und Brutftätte bietet.

Diese Filzbildung hat auch auf das nachwachsende Junggras eine verschlechternde Wirkung, so daß die Weide dadurch an Güte verliert. In gleicher Weise wirken auch die stehengebliebenen trockenen Halme, ehe sie von Wind und Wetter zu dem Filz zusammengeschlagen werden. Selbst die rein mechanische Behinderung des weidenden Viehs durch das wie Fußangeln wirkende Altgras und seinen Mulm dürfte nicht zu unterschäßen sein.

Ein reiner und klarer Graswuchs ließe sich an und für sich auch auf andere Beise als durch Abbrennen erzielen, nämlich durch Abmähen zu geeigneter Zeit ober gründliches Abweiben. Ob aber Abmähen jett schon in dem Umfange, wie es geschehen müßte, sich in Ostafrika durchführen läßt, das ist doch mehr als zweiselhaft. Wenigstens wird diese Möglichkeit wohl kaum Jemand bejahen, der auch nur kurze Zeit die dortigen Birtschaftsverhältnisse mit eigenen Augen gesehen hat. Das Abweiden wird gleichfalls bei dem verhältnismäßig geringen Biehreichtum des

Landes (im Berhältnis zu ben großen Beibeflächen) nur an ganz beschränkten Stellen möglich sein.

Aber selbst wenn eine ober die andere dieser Methoden in Ostafrika möglich und durchführbar waren, um die Unhäufung alten verrotteten Grafes zu verhüten, fo wurde man boch mit ihnen fur die Befampfung bes im Grafe niftenden und hausenden Ungeziefers nicht bas leisten, was die uralte afrikanische Art, bas Abbrennen, beforgt. Bei bem Mangel eines talten Binters mit Gis und Schnee würde sich bei blogem Abmähen ober Abweiden stets noch ein großer Teil der Brut ober ber fertigen Insetten u. f. w. auch in ber fürzeren Grasnarbe halten. Beim Abbrennen, an dem besonders bas alte Gras und ber Mulm beteiligt ift, wird aber gründlich mit all bem Ungeziefer aufgeräumt, das fich nicht mit Sulfe ber Flügel ober durch Berkriechen in tiefe Erblöcher vor bem Feuer retten kann. Bon den geflügelten Geschmeiß fällt immerhin auch noch, zumal bei größerer Ausbehnung bes Felbbrandes, ein erkledlicher Teil ben Flammen zum Opfer. Ja, bas Feuer wirkt entschieden in den Tropen viel nachbrudlicher als es in den gemäßigten Bonen ber Fall mare, ober wie dort ber Binter mit seinem Gis und Schnee es tut. Die meisten Tropenschädlinge aus ber nieberen Tierwelt bringen ja einen viel größeren Teil ihres Lebens in freiem Leben zu und find auch in ihren Jugendzuständen meift nicht mit so weitgehenden Schutmagregeln versehen ober burch ihre Lebensweise fo gegen außere Ginfluffe gefichert, wie die der gemäßigten Bone, die fich in ihrer ganzen Entwidelung beffer gegen bie Unbilden der Witterung vorfeben muffen.

Ist nun einerseits bas Brennen bes Felbes in ben Tropen zweifellos eine für die dortige Ader- und Biehwirtschaft außerorbentlich zwedmäßige Magregel, so hat es boch andererseits auch seine nicht zu unterschätzenden Rachteile. Ich sehe hier ab von ber Berftörung ber Belege mancher Erdnifter. Denn biefe Befahr halte ich feineswegs für fo groß, als es gemeinhin geschieht; die Erdnifter bruten ja zumeift erft dann, wenn das Feld grun ift, alfo nicht mehr brennt. Dagegen ift die Bernichtung bes im Graslande fich ansiedelnden Baumwuchses, ja unter Umftanden ein Burudbrangen bes Balbes eine nicht zu bestreitende Folgeerscheinung bes Felbbrennens. Meines Erachtens wird aber auch in diefer Sinficht die Gefahr bes Brennens übertrieben. Denn die Ziegen und die ihnen nahestehende Antilopen find mindeftens ebenfo ichlimme Baumverwufter, nur daß fie auch noch altere Bufche und Bäume vernichten als bas Feuer zumeift tut. Da aber Biegen gerabe auf benselben Stellen gehalten werben, die bem Abbrennen unterliegen, und auch die Untilopen solche Stellen bevorzugen, fo burfte biefen Tieren wohl minbeftens ber gleiche Unteil an bem Burudgeben bes Baumwuchfes und bem Nichtauffommen von Jungholz zuzuschreiben sein als dem Feuer. Ja vielleicht noch ein größerer, denn Diefe "Grasfteppen" führen meift als einzeln ober in Gruppen eingesprengte Baume und Sträucher nur solche Arten, die auch die Biege nicht angeht.

Jebenfalls ist der Baumbestand, den wir jett in solchen Grasslächen sehen, nicht von großem wirtschaftlichen Werte; als Nutholz meist gänzlich unbrauchbar, als Brennholz wegen seiner Härte und Sparrigkeit nicht eben besonders gut, also kaum wert, daß er mit so großen Nachteilen für andere Seiten des Wirtschaftslebens geschützt wird, wie dies durch das Verbot der Feldbrände geschieht.

Der eigentliche wirtschaftliche Schaben bes Felbbrennens liegt meines Ersachtens barin, daß er die eigentlichen Walbbestände schädigt. Weniger dadurch, daß

es zu wirklichen Walbbranden kommt; denn das ist, so weit ich gehört habe, in Ostafrika eine Seltenheit, sondern dadurch, daß er die Randbestände der Wälber und Horste in ihrem Wuchse hemmt, oder sie gar vernichtet, daß er also die Ränder der geschlossenen Baumbestände öffnet. Und das wird meines Wissens von unsern heimischen Forstwirten als große Gesahr für den Bestand und das Gedeihen erachtet, dürfte wohl also auch in den Tropen ebenso liegen.

Unter biesen Umständen würde sich also der wesentliche Schaden des Feldberennens verhüten lassen, wenn man das Feuer verhindert bis an die Waldränder heran zu kommen. Inwieweit das möglich ist, kann ich nicht beurteilen. Denn erstens habe ich in Ostafrika keine Gelegenheit gehabt einen großen Feldbrand zu sehen; ich kenne solche nur aus Südwestafrika. Dort liegen die Verhältnisse sicherlich etwas anders, denn dort ist der Grasbestand schütter und verhältnismäßig niedrig; in Ostafrika dagegen geschlossen und hoch. Was ich aber an den abgebraunten Flächen, die noch frisch waren, gesehen habe, läßt mich schließen, daß auch in Ostafrika die Gewalt und Hitze des Brandes und damit die Gesahr für den älteren Baumwuchs lange nicht so erheblich sind, als gewöhnlich gemacht wird. Das heißt: das Feldseuer in Ostafrika muß sich durch ähnliche Mittel, vielleicht in etwas erweiterter Ausdehnung und mit größeren Arbeitsauswand in gewollten Grenzen halten lassen, wie es Ansiedler und z. T. auch Eingeborene in Südwestafrika vermögen und ausführen.

Die zweite Frage ift die: find die Eingeborenen zu bewegen und einfichtsvoll genug um folde Magnahmen gur Beichränfung bes Graffeuers auf bie gewollten Grenzen burchzuführen? 3ch bin zu jung im Bertehr mit den oftafritanischen Gingeborenen, um bas ohne weiteres beantworten zu fonnen und naturgemäß wird bei ber großen Berichiebenheit ber Stämme und bei ihrer unendlichen Ungahl bas Berhalten fehr verschieben fein. Bon ben aderbautreibenden Stämmen, die ich fennen gelernt habe, glaube ich, daß fie wohl die Zwedmäßigkeit folder Magregeln jur Begrenzung ber Felbbranbe einsehen und fie nach Rraften ausführen murben. Benigstens mar ich manchmal überrascht über ihre feinen Beobachtungen und ihr klares Urteil hinfichtlich beffen, was ihrem landwirtschaftlichen Betriebe gut und was ihm schädlich ist, und wie sie mir so manches Mal Magregeln als sehr vernunftig und zwedmäßig zu erflaren wußten, bie nach bem bei uns zu haus für bie Landwirtschaft Gultigem es gar nicht zu sein schienen. Anders bagegen burften fich die reinen Biehzüchter, g. B. die Maffai, fo weit fie noch nach alter Urt leben, verhalten. Diese Stämme fennen eben noch feine Rudficht auf ben Uderbau und beachten und beurteilen nur das, mas ihrem Bieh gut ift. Und für diefes ift zweifellos die Grasfläche beffer als ber Bald.

Für die Tsetse durfte übrigens das Abbrennen oder nicht Abbrennen des Feldes ziemlich ohne Belang sein; sie halt sich eben nicht in der reinen Grassteppe, sondern nur in der mit dichterem Busch be- oder umstandenen auf. Vielleicht aber ist ein Einsluß auf die Schöllerfliege zu erwarten.

Alles in allem glaube ich, daß ein geordnetes Feldbrennen, b. h. ein in gewisser Reihenfolge und berartig stattfindendes Brennen, daß nicht die Waldränder mit ergriffen werden und daß nicht das Feuer nach Belieben soweit und solange laufen kann, als es will, vorteilhaft und äußerst zwecknäßig für den landwirtschaftlichen Betrieb in den mehr steppenartigen Landschaften Ostafrikas ist. Auf den Bergen ist es jedenfalls weder so angezeigt, noch so vorteilhaft als in der Gras-

steppe, dafür aber um so gefährlicher, und zwar nicht blos für die nächste Rähe, sondern für weite Gebiete im Umkreise. Am gefährlichsten und aufs strengste zu untersagen und zu ahnden aber ist das Abbrennen der Berg- und Gebirgskämme und schroffen Hänge, mögen sie noch Wald tragen oder schon von altersher verswüstet sein. Die sichere Folge ist lokal: Berkarstung; für Nähe und etwas größere Ferne: Abnahme und Verschlechterung der Niederschläge, weniger Regen und den in Güssen, statt in mildem Niedersinken.

Selbst das ungeordnete Feldbrennen, in der Beise wie bisher, dürfte in den tiefer gelegenen ebenen Gegenden wohl ohne allzugröße Bedenken gestattet werden, wenn schon es zweisellos Nachteile im Gesolge hat, die zum Teil seine Borteile wettmachen. Selbstverständlich rede ich nicht der Einführung und Gestattung solch planlosen Brennens das Wort, denn das Erstrebenswerte ist zweisellos das planmäßige Abdrennen unter geordneter Leitung und Beschränkung des Feuers. Ich meine nur, daß man es für die nächste Zeit nicht zu genau zu nehmen braucht, wenn die Leitung des Feuers mißglückt. Das Leiten will eben auch erst gelernt sein und der durch einen Fehler angerichtete Schade ist nicht allzu groß.

Ganz bestimmt zu verbieten und aufs Strengste zu bestrafen aber ist, wenn beim Reuschlag für Kulturen das Feuer nicht sorgfältig geleitet und verhütet wird, so daß es über die Klärung weitergreift. Das ist gleichzeitig die beste Schule zu lernen, wie das Feldseuer zu leiten und zu hemmen ist.

# Die dentsche Kolonie San Bernardino in Paragnah.

Diese Kolonie wurde 1883 mit von Deutschland eingewanderten Kolonisten bestedelt. Der ursprüngliche Koloniegrund von 6163 ha wurde im Jahre 1898 noch durch Ländereien vergrößert, welche die Regierung für Bestedlungszwecke durch Expropriation ankaufte. Die Größe der Kolonielose war auf  $7^1/_2$ —15 ha sestgeset; sie wurden von der Regierung zum Selbstkostenpreis an die Kolonisten abgegeben, zahlbar in zwei Raten, und zwar die erste Rate bei der Kontraktvollziehung und die letzte zwei Jahre später. Erst nach Zahlung der zweiten Rate wurde der volle Besitztiel erteilt, und zwar unter der Bedingung, auch in den folgenden zwei Jahren der Grundstücke weder zu veräußern, noch mit Hypothesen zu belasten. Für den Zweck dieser Kolonie-Erweiterung hatte die Regierung Ländereien im Werte von M. 16 000 angekauft, vermessen und als Kolonielose an neue Ansiedler verkauft.

Um nach San Bernardino zu gelangen, fährt man von der Hauptstadt Asuncion mit der Eisenbahn eine Stunde die Aregua, oder die Patino-cué, von dort mit der Pserdebahn die an den, aus frühistorischer Indianerzeit an Legenden-reichen Spacaran-See und dann zwei Stunden auf einem der kleinen Dampfer die San Bernardino, das auf einer Anhöhe, inmitten herrlicher Begetation an dem romantischen User des Sees gelegen ist. Schon im Jahre 1897 hatte die Kolonie 377 ha unter Kultur und es waren 2319 ha mit Draht eingezäunt. Angepstanzt werden hauptsächlich: Mais, Mandioca, Bohnen, Erdnüsse, Zuderrohr, Tabak, Bananen, Baumwolle, Luzerne, Ananas und Gemüse aller Art. Es besinden sich serner auf der Kolonie 7642 Fruchtbäume, darunter: Kaffee, Apselsinen, Maulbeer, Aprilosen, Mandarinen, Rizinuspalmen und Beinreben. Im benachbarten Altor, das zum Departement San Bernardino gehört, besanden sich beutsche Kaffeekulturen mit 80000 Bäumen und vielen tausend anderen Fruchtbäumen.

Der Census bes Jahres 1902 ergab folgenden Wirtschaftsbestand der Kolonie San Bernardino, ohne Altor:

| Aderbau.        |              | Plantagenbau. |           | Biehzucht. |          |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------|----------|
| Pflanzen        | ha           | Rulturen      | Stückzahl | Vieh       | Stückahl |
| <b>Tabat</b>    | 30.00        | Raffee        | 95.760    | Rinder     | 3 167    |
| Buckerrohr .    | 34.50        | Baumwolle     | 5.869     | Pferde     | 402      |
| Mais            | 201.00       | Rizinus       | 1.520     | Maulefel   | 12       |
| Mandioca        | 185.25       | Apfelfinen    | 16.120    | Schafe     | 120      |
| Bohnen          | 57.75        |               |           | Biegen     | 101      |
| 3wiebeln        | 2.25         |               | l         | Gfel       | 78       |
| Rartoffeln      | 51.00        |               |           | Schweine   | 283      |
| <b>Erdnüsse</b> | <b>55</b> 00 |               |           | ,          |          |
| Gefamt:         | 616.75       | Gefamt:       | 119,269   | Gefamt:    | 4 163    |

An Febervieh waren 10341 Stück verschiedener Art vorhanden.

Im Jahre 1886 zählte die Kolonie erst 382 Seelen, die sich im Jahre 1899 auf 823 und im Jahre 1901 auf 1202 vermehrt hatten; darunter 124 Deutsche. Es besinden sich auf der Kolonie 5 Hotels und 3 Ürzte, serner zwei

beutsche Schulen für Knaben und Mädchen. San Bernardino ist heute der beliebteste Luftkurort der La Plata-Staaten, nach welchem sich die seine Welt Argentiniens während der rauhen Wintermonate mit besonderer Vorliebe slüchtet, um dort das kalke stürmische Klima und die baumlosen Grassteppen des La Plata mit den herrlich milden und gesunden Lüsten des von prachtvoller Flora umwebten Jpacaray-Sees zu vertauschen.

Diese Wendung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Rolonie verursachte, bag bie ursprünglich für ben Aderbau bestimmte Bevölkerung fich heute nicht mehr ausschließlich dem Landbau und der Biehzucht widmet, sondern neben biefen Erwerbszweigen in erfter Linie eine Anzahl verschiedener kleininduftrieller Beschäftigungen, Die aus bem fehr regen Fremben- und Luftturbesuch entspringen, Es erklärt sich hieraus, daß der Viehbestand der Rolonie, aus wenig über 4000 Stud beftehend, ein für paraguager Berhältniffe überaus niedrig ift, mahrend ber Ort gute Botels, sowie Bergnugungs- und Ausflugsorte mit reizenben Aussichtspunkten, Felb-, Bald- und Bafferpartien in reicher Auswahl Moderne Billen zieren den Ort, in welchem sich auch eine Brauerei, mehrere Brennereien, Liforfabrit, Anlagen gur Berftellung eingemachter Früchte, Palmöl- und Seifenfabrit, Gerberei, Ziegelei, Milch-, Butter- und Käsewirtschaften und eine Relterei für Ananas- und Apfelfinenwein befinden. Kaffeebau allein sind M. 250000 veranlagt, wähend die verschiedenen Industricanlagen ber Jurisdiction von San Bernardino insgesamt auf M. 1500 000 aeschäkt werden.

Die Deutschen in San Bernardino unterhalten mehrere gesellige Vereine, benen sich auch Österreicher, Schweizer und andere Kolonisten germanischer Nationalität anschließen; diese Vereine sind: "La Patria", "Deutscher Verein San Bernardino", "Schügen- und Gesangverein".

Brof. Dr. Rarl Raerger, der landwirtschaftliche Sachverständige der Raif. Deutsch. Gesandschaft in Buenos Aires, gibt von den beutschen Rolonisten in San Bernardino folgendes humoriftische Bild: "Nahrungsforgen hat keiner von ihnen und mit anderen Sorgen qualen fie fich nicht. Sic genießen die schöne Natur und das ihnen allmählich mundgerecht gewordene schauderhafte "Schluchtbier" im Kreise gleichgestimmter Landsleute, lassen fich infolge bes Entgegenkommens ber paraguager Regierung von einem beutschen Bürgermeister regieren, können ihre Kinder in deutsche Schulen schicken, kurz, sie entbehren nichts, was fie für ihr Wohlbefinden nötig halten und bilden auf diese Beise sozusagen eine Dase glücklicher Selbstgenügsamteit, wie fie in ben beiben Umerika mit ihrem raftlofen Streben nach materiellen Gütern so selten anzutreffen sind." Die "Baraguan-Runbschau", eine seit 9 Jahren in Baraguan erscheinende, sehr gut redigierte beutsche Zeitung vornehmlich wirtschaftlichen Inhalts fügt obigem Urteile des offiziellen Reichs-Sachverständigen noch die erganzende Bemerkung hingu: "Das gange Baraguan mit feiner friedlichen Bevölferung, feinem beitern Himmel und seiner schönen Natur stellt eine solche "Dase glücklicher Selbstgenügsamteit" unter ben Ländern des Erdballs bar. Urm ift nur ber, ber sich arm fühlt, und das kommt hier selten vor."

Durch ein Regierungsbekret vom 30. August 1901 wurde San Bernardino zu einem Departement erhoben und ging damit aus der Jurisdiction bes Ministers des Außern in die des Ministers des Junern über.

R. von Fischer-Treuenseld, Oresden.

# Bur Renordnung der kolonialen Bevölkerungsstatistik.

In ber Nummer 16 bes laufenben Jahrganges bes amtlichen "Deutschen Rolonialblattes" find bie Grundzüge veröffentlicht, welche von nun an für die "toloniale Bevölkerungsstatistit" anzuwenden find. Die Rolonialabteilung bes auswartigen Umtes, welche, soviel mir bekannt ist, auf biefem Gebiet im engen Unschluß an das statistische Reichsamt arbeitet, hat hiermit ben 2. Teil der Reuordnung der folonialen Statistik erledigt, beren erfter, wichtigerer Teil in ben im Borjahre veröffentlichten Grundfagen über bie toloniale Sandelsstatistit feine Erledigung gefunden hatte. Bie diese in der Rolonialzeitung (1902 Nr. 40) einer turgen Besprechung unterzogen worden find, so foll auch die "Bevölkerungsftatistik" an biefer Stelle furz gewürdigt werden. Rwischen meinen Auffaten über biefes Thema im Jahrgang II ber "Beiträge zur Kolonialpolitit und Kolonialwirtschaft" und ben im Rolonialblatt veröffentlichten Grundfaben liegen 3 Jahre, ein turger Beitraum, wenn man erwägt, daß 3. B. die Idee einer befonderen arbeitsstatiftischen Abteilung im statistischem Reichsamt mehr als 10 Jahre zu ihrer Berwirklichung bedurfte. Es hat sich wohl bas Bedürfnis nach ber Neuordnung ber kolonialen Statistif an maßgebenber Stelle felbst ftart fühlbar gemacht. Die neuen Grundfate entsprechen fast völlig bem, was ber Berfasser in Seft 17 ber "Beitrage" 1900/01, und mas die Kolonialgesellschaft auf der Hauptversammlung zu Lübed im Jahre 1901 vorgeschlagen hatte. Damit hat Berfasser zugleich die Genugtuung, dag von dem nun zu erwartenden bevölkerungestatiftischen Material zu dem von ihm feinerzeit bearbeiteten ohne Dube nach rudwärts eine Brude geschlagen werden fann. -- Bas nun die erwähnten Grundfate im einzelnen anlangt, fo werden ben zu verwendenben Tabellen in 9 Paragraphen bie zu beren Abfaffung notwendigen Gefichtspunkte vorausgeschidt. Sie umfaffen nur die weiße Bevolkerung; von der gleich ausführlichen und regelmäßigen Statistit der Farbigen soll vorerft noch abgesehen werben. Sollten nun den einzelnen Schutgebieten nicht noch besondere Winte erteilt worden fein, fo ift in § 1 ber Grundfate eine Beftimmung beffen zu vermiffen, mas als "Weißer" aufzufaffen fei. Sind 3. B. die ber "gelben" Raffe angehörigen finnischen Miffionare im Amboland als "Beiße" zu betrachten? Wie steht es mit der Abgrenzung gegen das Halbblut? Gilt ber Berfer, ber Bortugiefe, wenn er in Goa geboren ift, als Beiber ? Die Entscheidung biefer Grengfragen wird wohl meist von der "Farbenempfindlichkeit" des erhebenden Beamten abhängen; eine etwaige ungleiche Behandlung barf aber, da sie nur wenige Individuen betrifft, nicht ju fchwer ins Gewicht fallen. Die Ausscheidung bes Bevölkerungs ftandes geschieht u. a. auch nach ber Religion und enthält bas Rubiment einer Altersgruppierung, indem Bersonen über und unter 15 Jahren unterichieben werben. - Die einzelnen auszuweisenden Berufsgruppen, beren weitere Berlegung den Berwaltungen der Schutgebiete jeweils überlaffen wird, laffen awedmäßig die Augehörigfeit zu ben großen Berufsabteilungen bes Reichsstatistif erkennen. Sogar ber Nebenberuf wird teilweise bereits berücklicht, indem unterschieden wird, ob ein Regierungsbeamter nebenher etwa auch Bflanger ift, und ob etwa ein Sandwerker im Regierungebienst fteht. Nur murbe es fich boch empfehlen. bie Konfuln, jedenfalls die Berufstonfuln, welche zu den fonstigen Berufen und Berufslofen verbammt werben follen, ebenfalls unter bie Beamten zu gablen. bagegen ein Ortsvorsteher als Kommunalbeamter mit Recht in diese Kategorie zu zählen sei, durfte Bedenken begegnen. Bei den Frauen wird der Beruf nur dann angegeben, wenn sie ledig oder verwitwet sind. Daß also etwa eine Lehrerin heiratet und boch ihrem Beruf treu bleibt, scheint nicht für möglich gehalten zu werben. — Für die Einteilung nach ber Nationalität ist zweckmäßig die Staatsangehörigfeit \*) maßgebend. Allerdings befinden fich in allen Rolonialgebieten in nicht unbeträchtlicher Bahl Personen ohne Staatsangehörigkeit. Sollen diefe nicht unter besonderer Rubrit selbständig untergebracht werben, so burften fie vielleicht am besten ber Nationalität zugerechnet werben, zu ber sie nach Abstammung und Sprache gehören. Jebenfalls ift eine biesbezügliche Bestimmung in ben Grundsäten zu vermissen. Bei der Feststellung bes Familienstandes wird eine doppelte Unterscheidung verlangt, welche es ermöglicht, eine Kontrolle der Mischungsverhältniffe zwischen Weißen und Farbigen zu üben. Bei ben verheirateten Männern ist anzugeben, ob die Frau eine Weiße oder eine Farbige ift, bei ben mit weißen Frauen verheirateten weißen Männern, ob die Frau im Schukgebiet lebt ober nicht. diefer lettern Forderung, welche als ein Streifzug in das Gebiet der Moralftatistik fich betrachten läßt, geben die Grundfate bantenswert über die feinerzeit ausgesprochenen Buniche hinaus.

Bei der Statistik der Bevölkerungsbewegung sind nachzuweisen: Geburten, Todesfälle, Eheschließungen, Zu- und Wegzüge. Für die letzteren bestehen m. W. noch keine fortlaufenden Ausschreibungen; in welcher Weise die Erhebung erfolgt, ist nicht gesagt. Es darf vielleicht angenommen werden, daß bei der Feststellung des Bevölkerungsstandes neu vorgefundene Individuen als zugezogen, nicht mehr vorgefundene Individuen als weggezogen gezählt werden. Dann würde allerdings oft ein nur ein paar Tage Anwesender mit Unrecht als "Zugezogener", d. h. als bleibender Gewinn des Schutzgebietes gezählt werden. — Bei den Todesfällen werden Todesfällen werden Todesursachen (Malaria, Schwarzwassersieder, Opsenterie und Folgeerscheinungen, Typhus, Tuberkulose, sonstige Krankheiten, Unglücksfälle, Selbstmord) angegeben; die Kindersterblichkeit (unter 5 Jahren) wird besonders ausgeschieden. Diese Nachweise sind als völlig hinreichend und entsprechend zu erachten.

Der für die Tabellenanfertigung maßgebende Zeitpunkt ist überall der Anfang bes Kalenderjahres, das auch für die Statistik der Bevölkerungsbewegung maßgibt. Über auffallende Daten der Tabellen hat ein besonderer Begleitbericht Aufschluß zu geben. Von den sieben zu liefernden Tabellen dienen 5 der Statistik des Be-

<sup>\*)</sup> Es ware nicht ohne Interesse ben Anteil ber einzelnen beutschen Bundesstaaten an ber beutschen Bevölkerung in ben Schutzebieten zu kennen. Ginzelne Bezirke von Deutsch-Oftafrika haben bisher schon solche Ausscheibung getroffen. Bielleicht werden biese Aufzeichnungen von den Beamten freiwillig aus eigenem Interesse fortgesett?

völkerungsstandes, 2 berjenigen der Bevölkerungsbewegung. Wit Ausnahme einer einzigen bringen sämtliche Tabellen ihre Angaben nach den einzelnen Wohnorten ausgeschieden, so daß in ihnen bereits die Grundlagen einer Statistik der einzelnen Gemeinwesen enthalten sind. Vesonderes Interesse werden jedenfalls, insbesondere bezüglich Südwestafrika, die Daten der Tabelle V erwecken, wo die einzelnen Nationalitäten nach ihrem Berufe ausgeschieden sind. Als überslüssig und daher zu beseitigend erscheinen die Spalten 21—23 der Tabelle IV, enthaltend die "Unerwachsenen", da diese, ebenso wie hier nach Wohnorten und Geschlecht, bereits in der Tabelle I ausgeschieden werden. Auch die weiße Gesamtbevölkerung ist hier bereits angegeben, so daß Spalte 24 der Tabelle IV ebenfalls überslüssig ist.

Über die Statistik der farbigen Bevölkerung hat die Kolonialverwaltung feine bindenden Borichriften erlaffen, sondern es ben einzelnen Schutgebieten überlaffen, je nach den bestehenden Berhaltniffen und den vorhandenen Mitteln das Mögliche zu tun. Immerhin follen die in einem Runderlaß vom 8. Januar 1902 enthaltenen Ausführungen nun ber hiernach porgunehmenden Statistit ber garbigen zu Grunde gelegt werden. Es werden banach die eingeborenen und die nicht eingeborenen Farbigen unterschieden; baneben bie Mischlinge noch besonders hervorgehoben. Es ware wunschenswert, ben Begriff bes Mischlings einigermaßen erläutert zu feben. Als sicher ist nur das eine anzunehmen, daß die besondere Aufmerksamteit ber Statistit blos ben Abkommlingen weißer und farbiger Eltern, nicht aber jenen verschiedener farbiger Eltern gelten foll. Aber wo hört der Mischling auf? Gelten 3. B. die Quabronen icon als reine Farbige? geborene farbige Bevölkerung, welche ber Beobachtung zumeist nicht so schwer zugänglich ift, foll hinfichtlich Geschlecht, Wohnpläten, Nationalität und Beruf unterschieden werben. Die beiben letteren Bunkte werben besonders in Afrika großen Schwierigkeiten begegnen; benn 3. B. eine Borbe Maffai aus Britisch-Oftafrita, welche nach beutschem Gebiet auswandert, wurde hierher zu rechnen sein. Es mußte benn fein, daß man ben Begriff bes Gingeborenen in Ufrita nicht auf ben bem einzelnen Schutgebiet angehörigen beschränft, sonbern auf jeben Afritaner ausdehnt. Dann wurden aber bie hochgebilbeten Ugppter und Tunefier mit den Maffai gleich behandelt. Jedenfalls wird' die Statistif der nicht eingeborenen Farbigen viel Arbeit machen, aber auch viel Reues bringen; benn feither mar eine folche nur in ber Subfee und, jum großen Teil wenigstens, in Deutsch-Oftafrita gepflegt worden.

Eine Statistik der eingeborenen Farbigen scheint vorerst überhaupt noch nicht beabsichtigt zu sein. Denn in dieser Richtung sett die Anweisung nur Ermittelungen über die Zahl und die Verteilung der Geschlechter voraus, die mehr in den Bereich der geographischen Forschung als in den der statistischen Erhebung gehören. Besonderes Augenmerk soll dabei der Einwirkung von Krankseiten und Seuchen geschenkt werden, und auch die Kindersterblichkeit soll tunlichst beobachtet werden. Hieraus ist zu ersehen, daß von einer Ordnung dieses Teiles der Bevölkerungsstatistik noch nicht die Rede ist. Es ist dies umsomehr zu bedauern, weil in mehreren Schutzgebeiten, so auf Samoa und den Marschallinseln oder in Kiautschou, Zählungen der Eingeborenen teils schon mit Ersolg stattgefunden haben, teils leicht zu ermöglichen sind. Es besteht nun die Gesahr, daß diese statistischen Daten an ähnlicher Verwirrung und Unregelmäßigkeit leiden wie bisher diezenigen der weißen Bevölkerung. Freilich ist ja noch nicht eine allumfassende statistische

Erhebung der Eingeborenen zu verlangen; aber da, wo solche möglich sind oder bereits vorliegen, sollte durch entsprechende Anweisung für die nötige Einheit-lichkeit und Folgerichtigkeit gesorgt werden. Es mag bemerkt werden, daß die bereits vorhandenen statistischen Daten eine historisch-statistische Forschung nicht ausschließen; eine solche würde aber durch einheitliche Ordnung auch der Eingeborenenstatistik eine wesentliche Förderung ersahren.

Immerhin muß die Allgemeinheit der Kolonialverwaltung dankbar sein, daß sie wenigstens die Statistik der weißen Bebölkerung in einigermaßen seste Bahnen gewiesen hat, und hierin einen Wechsel auf die Zukunft erbliden. In mancher Hinsicht wird den Kolonialbeamten eine beträchtliche Last aufgebürdet; so insbesondere bei dem Erfordernis einer alljährlichen Erhebung in Südwestafrika, das sich wohl in absehdarer Zeit als überlästig fühlbar machen wird. Doch mögen sich die belasten Behörden draußen trösten bei dem Gedanken, was die Bevölkerungsstatistik in der heimat bedeutet. Dieselbe tiefgehende Bedeutung kann einst auch die koloniale Bevölkerungsstatistik erlangen.

Dr. R. Bermann.

### Liberia.

Der Negerfreistaat Liberia an der westafrikanischen Pfesserküste wurde 1822 von einer nordamerikanischen Missionsgesellschaft gegründet mit der guten Absicht, den befreiten Fardigen ein Asyl in ihrer Urheimat zu bieten und gleichzeitig dadurch für Westafrika einen Kulturfaktor und Religionsstützpunkt zu schaffen. Der Erfolg entspricht keineswegs den aufgewandten Mühen und Nitteln.

Die Angabe der Größe des Landes ist willfürlich, ebenso diejenige der Einwohnerzahl, deren Schätzung zwischen einer halben und zwei Millionen schwankt. Im Nordwesten grenzt die Republik an das englische Sierra Leone-Gebiet, im Südosten an die französische Elsenbein-Küste-Kolonie. Nach dem Innern zu sind die Grenzen noch nicht genau sestgelegt.

Bon einer tatsächlichen Beherrschung bieses ganzen Landes, das immerhin die Größe Bayerns haben dürfte, durch die Liberianer, d. h. die von Amerika Eingewanderten oder deren Nachkommen, kann natürlich keine Rede sein, da die Liberianer kaum über den Küstensaum und die Unterläuse der zahlreichen Küstenskisse vorgedrungen sind.

Die Hauptstadt Liberias, gleichzeitig der Sitz der höchsten Landesbehörden sowie der fremden Konsulate, darunter eines deutschen Berufskonsuls, ist Monrovia mit etwa 5000 Einwohnern.

Liberia dürfte eines der fruchtbarsten tropischen Länder sein; nur der flache Küstensaum ist sandig und unfruchtbar. Direkt hinter dem erwähnten Strandwalle liegt ein breiter Sumpfgürtel, der hie und da mit Grassteppen von oft ziemlicher Ausbehnung abwechselt. Die kurzen, seichten und mit eintönigen Mangrovenwäldern bestandenen Küstensüsse sind Gezeitenwässer, die größtenteils durch schmale Kanäle mit einander in Verbindung stehen. Zur Edbezeit bilden diese Gewässer weite, übelriechende Sümpse, die gefährlich sind als Brutstätten der bösartigsten Fieber. Aussalend ist hier die Spärlichkeit tierischen Lebens.

Die solgende, etwas ansteigende Buschregion ist nicht nur gesünder, sondern auch ungemein fruchtbar und teilweise nicht ohne landschaftliche Reize. Der stark eisenhaltige Tondoden gibt hier die höchsten Ernten; doch ist der schwarze Ansiedler zu indolent und träge, um durch bessere Bearbeitung des Bodens größere Erträgnisse und durch sorgfältigere Erntebereitung höhere Preise seiner Produkte zu erzielen. Die Hauptkulturpslanze Liberias ist der liberianische Kaffeedaum. Die Güte des Liberiakaffees ist anerkannt; aber durch nachlässige Ausbereitung der Ernte seitens der Pslanzer wird das Produkt so entwertet, daß der Kaffeedau als unrentabel von vielen aufgegeben wurde. Die Kultur des Zuderrohrs, die früher in ausgedehntem Waße von den Farmern am Sankt Paulsssus betrieben wurde, ist stark zurück-

gegangen. Ingwer gebeiht vorzüglich; der Liberia-Ingwer wird höher bezahlt als derjenige des benachbarten Sierra Leonc. Die Kotospalme steht meistens in vereinzelten Exemplaren bei den Hütten der Liberianer, während der Kolanußbaum hie und da bei den Dörfern der Eingeborenen gefunden wird. Größere Anpslanzungen dieser hier großartig gedeihenden Ruppflanzen gibt es in Liberia nicht. Obwohl der eisenhaltige Lateritboden für Katao sich gut eignen dürfte, ist nirgends der Versuch mit Katao gemacht, ein deutlicher Beweiß für den Wangel an Unternehmungsgeist, der den Liberianer besonders auszeichnet. Bananen, Guaven-, Limonen-, Orangendäume zc. sindet man vereinzelt oder in Gruppen auf den verwilderten Gartenplähen der Farmer, deren notdürftig zusammengehaltene Bretterbehausung fast immer von einem dichtkronigen Wangobaum etwas geschützt wird.

Die Eingeborenen beschränken sich hauptfächlich auf ben Anbau von Reis, Cassads, Stos und Mais.

Die mehr bergige Gegend nach dem Innern zu ist verhältnismäßig schwach bevölkert und mit dichten Urwälbern bedeckt, die nur stellenweis etwas gelichtet sind, um einem armseligen Eingebornendorf Platz zu machen.

Der Wildreichtum Liberias ist bebeutend, namentlich wilde Büffel und verschiedene Arten von Antilopen sind häufig, Leopard und die Tigerkate vertreten die Raubtiere, während das kleine liberianische Flußpferd sowie eine Art Zwergelefant als Spezialität Liberias zu bezeichnen sind. Das Land ist so gut wie unerforscht und würde für Zoologen wie Botaniker, auch Geologen ein reiches Feld lohnender und interessanter Tätigkeit bieten.

Das Klima Liberias ist ein echt tropssches mit allen Nach- und Borteilen eines solchen. Wie alle Tropenländer hat auch Liberia seine Trocken- und seine Regenzeit. Die Trockenzeit dauert von etwa Mitte November bis Ende April, die große Regenzeit von Mitte Juni bis Mitte Oktober ungefähr; die übrige Zeit verbleibt den gewitterreichen Übergangsperioden.

Für den Europäer ist das Klima Liberias absolut unzuträglich; das ganze Heer der tropischen Krankheiten fordert zahlreiche Opfer unter den Weißen, und es ist hier allgemein der Branch, daß der Europäer nach zwei- bis dreijähriger Tätigkeit zu längerem Aufenthalt nach Europa zurückehrt.

Der Liberianer, b. h. ber Eingewanderte ober deffen Rachkomme unterscheidet fich streng von den Gingeborenen, die er verächtlich natives nennt im Gegensat zu sich selbst als american gentleman. Der american gentleman hält es vermöge seiner hohen und hervorragenden Geburt und Stellung unter feiner Burbe, viel zu arbeiten, er überläßt die verhaßte Arbeit möglichst ganz den verachteten natives, die er naturlich nie bezahlt, fondern mit Beriprechungen vertröftet. Der ichwarze Berr hält strengftens bas Gebot "Rube ift bes Burgers erfte Bflicht", er ruht fortgeset, und hat er wirklich garnichts mehr zu beigen, so muß ber gutmutige native, bem er vielleicht ein Studchen Land zu einer Town gegeben, unfreiwillig mit Geflügel und Borraten aushelfen. Gine Leibenschaft jedoch, außer dem Schnaps, zeichnet ben Liberianer aus, und das ist die Bolitik. Er politifiert mit einem Gifer, der eines besseren würdig wäre, und eine neue Brafibentenwahl ift z. B. ber Anlag zu großartigen oratorischen Leiftungen, unterstütt natürlich burch reichlichen Schnapsgenuß, ber durch die Bestechungsgelber der jeweiligen Bräsidentschaftskandidaten ja ermöglicht wird. Es ift flar, bag burch die vorausgegangene Stlaverei ber Charafter bes Liberianers feine Befferung erfahren hat; und trop den zahlreichen Bethäufern und

Miffionaren — die Sauptfekten find die Methodisten, Baptiften und Spietopalen — trot einer ftart zur Schau getragenen Frommigkeit, nimmt die Unsicherheit ftandig zu.

Die Eingeborenen weichen immer mehr gegen bas Innere gurud, um ben

Aussangungen ber Liberianer zu entgeben.

Die bekanntesten Stämme ber Eingeborenen Liberias find bie für unfer Ramerun und Togo als Arbeiter in Faktoreien wie Bflanzungen schwer zu entbehrenden Ben und Baffa. Leider geben die intelligenten, aber untriegerischen Ben. bie fogar ihre eigene Schrift befigen, immer mehr in ben benachbarten Stämmen auf. Der feetuchtige Ruftenftamm ber Rru hat fich bereits über die ganze Beftfuste verbreitet. Sie find für die westafrikanische Schifffahrt ein großer Faktor geworden burch ihre Gewandtheit beim Löschen und Laben ber Dampfer, namentlich aber durch ihre Sicherheit beim Baffieren ber oft nicht ungefährlichen Brandungen langs ber Rufte. Im übrigen find bie Rru Meifter im Stehlen und Betrugen; fie treiben, wenn möglich, auch etwas Seerauberei. Daß die Zivilisation bei ihnen Einzug gehalten hat, beweisen richtig burchgeführte Strifes gegen bie Dampferlinien. die den weißen Raufleuten viel Schaden und den Rapitanen oft Verlegenheiten und Arger bereiteten. Bon weiteren Eingeborenenstämmen Liberias find zu erwähnen die mächtigen friegerischen Beffp, die Mende, Roffo, Gre, Golah und die im Innern feghaften mohamedanischen Mabingo.

Bei Meinungsverschiebenheiten mit den Eingeborenen hat die liberianische Armee regelmäßig den Kürzeren gezogen, was jedoch den Stolz des Liberianers auf seine Armee keineswegs vermindert. Diese Armee besteht aus fünf Regimentern Fußvolk a. a. 300 Mann und einem Detachement Artillerie. Wehrpslichtig ist jeder Bürger vom 18. bis 60. Lebensjahre. Man darf sich keine Soldaten nach europäischem Begriffe vorstellen; denn jeder kleidet und bewaffnet sich auf eigene Kosten, kommt zu den Übungen, wenn er gewillt ist, und tut dann, was er zur Verteidigung des Vaterlandes für nötig hält. Die Kriegsstärke des liberianischen Heeres beträgt ca. 3000 Mann. Eine Flotte ist nicht vorhanden.

Der Handel Liberias, der sich fast ganz in deutschen Händen befindet, entspricht keineswegs dem natürlichen Reichtum des Landes und wird durch hohe Einund Ausfuhrzölle danieder gehalten.

Die Ginfuhr besteht zum größten Teil in Schnaps, Reis und Tabat, während die Produkte der Ölpalme hauptsächlich in der Aussuhr figurieren. Der Gesamtumschlag eines Jahres dürfte  $1^1/_2$  Million Mark kaum übersteigen. Im übrigen geht der Handel infolge der zunehmenden Verarmung der Ansiedler mehr und mehr zurück.

Eine heimische Industrie gibt es in Liberia nicht.

Die Landwirtschaft sollte naturgemäß der Haupterwerbszweig des Landes sein; doch liegen die Verhältnisse sehr um Argen und die Lage der Pflanzer ist, nicht ohne eigenes Verschulden, oft eine wirklich traurige, hauptsächlich infolge der Entwertung des Kaffees. So rächt sich hier die fast ausschließliche Kultur des Kaffeebaums, die zu einer gänzlichen Vernachlässigung der übrigen Zweige der tropischen Landwirtschaft führte.

Der Viehreichtum ist nicht groß. Pserde sind an der Küste fast unbekannt; bagegen sindet man ein kleines schön gebautes Rind, kurzbeinige Ziegen und ein glatthaariges Schaf werden vereinzelt allenthalben gehalten, schwarze Schweine gibt es zahlreich. Größere Herden Biehs sucht man vergeblich.

Die staatlichen Zustände Liberias sind nicht gerade mustergültig. Die öffentlichen Kassen leiben am chronischen Mangel an Geldübersluß, der schon oft die kühnsten Finanzoperationen veranlaßt hat. Da die herrschende Partei zuerst so gut wie möglich für sich selbst sorgt, so bleibt zu öffentlichen Zweden gewöhnlich sehr wenig übrig. Die Beamten können nicht bezahlt werden und müssen sich mit staatlichen Anweisungen begnügen, auf die sie in den Faktoreien Anleihen aufnehmen, da sie monatelang auf eine Ans oder Abzahlung seitens des Staates warten müssen. Das ausgegebene Papiergeld ist unter die Hälfte seines nominellen Wertes gefallen.

Diejenige Partei, die gerade am Ruder ift, bringt ihre Hauptagitatoren in die öffentlichen Ümter unter und überläßt es ihnen, sich möglichst gut und rasch bezahlt zu machen.

In der Landeshauptstadt Monrovia, auf die der Liberianer nicht wenig stolz ist, sind die Straßen mit mannshohem Gestrüpp bewachsen, und zahlreiche Ruinen geben Zeugnis einer früheren besseren Zeit, verleihen der Metropole ein verwahrlostes, verfallenes Aussehen. In Liberia gibt es weder Eisenbahn noch Telegraph. Berbindungswege mit dem Innern sind wenig vorhanden und im benkbar primitivsten Zustande.

Überall Mißwirtschaft und Zerfall, kurz das richtige Negerregiment. Es bewährt sich auch bei Liberia der alte Satz: Der Neger hat weder Talent zum Staatenbilden noch zum Staaterhalten.

## Marrafesch, die Rote.

Bon Dr. B. Mohr.

Ein alter Geograph, T. F. Ehrmann, schreibt im Jahre 1805: "Marotto ober eigentlich Meraksch, Stadt, welche in den ältesten Beiten Martor genannt wurde, und vermutlich auf der Stelle gebauet ift, wo das alte Bocanum Hemerum gestanden, bei ben Spaniern aber Marruecos heißt, ist die Hauptstadt ber ganzen Landes, und zugleich die orbentliche Residenz des Sultans. Sie lieat in einer schönen Ebene, welche an bas Gebirge Atlas ftößt, und ift nicht so groß, wie man fie gewöhnlich angibt; die meisten Säufer sind klein und übel gebaut, sehr unrein, so wie auch die Gaffen. Sie hat feine Wälle und Gräben, sondern eine hohe Mauer, welche an einigen Stellen fehr verfallen ift. Die Bahl der Einwohner schätt man auf taum 20 000 Seelen. Das Schloß, Menfia genannt, nimmt einen großen Raum ein, und besteht aus abgesonderten Gebäuden und Garten, die mit hoben Mauern umgeben find. Un bem einen Ende ift ein Blat fur Die Strauße und ihre Jungen eingerichtet, und außerhalb bes andern Endes ift eine große Löwengrube. Richt weit vom Balast ist die mit Mauern umgebene Judenstadt. — Marofto ift zur Sommerszeit ber wärmste Ort im ganzen Lande, und ber tälteste im Winter, wo man vor bem Aufgang ber Sonne bisweilen eine bunne Eisrinde auf bem Waffer feben kann."

Der alte Chrmann hat mit seiner Schilderung noch heute im großen ganzen Recht. Immer wieder muß man die Erfahrung machen, wieviel doch schon die Alten kannten von dem, was wir Neueren als neue Entdeckung so gern hinausposaunen möchten. Aber die Alten hatten auch mehr Zeit, sie lasen und dachten mehr und produzierten weniger Bücher.

Daß die Stadt sehr alt ist, geht aus verschiedenem hervor. Auch hat hier zweisellos eine römische Ansiedlung bestanden. Einer der deutschen Herren, Herr R. aus Saffi, erzählte mir, daß ihm ein Jude die Mitteilung gemacht habe, daß in der Nähe von Marrakesch Steine zu finden wären, die menschliche Gesichter trügen: Daß uns sonst noch Marrakesch und die Atlaswelt manche Überraschung bringen wird, ist sicher. Im Atlas soll es auch ein Zwergvolk geben. Über ihren Wohnort habe ich aber nichts in Ersahrung bringen können.\*)

Um aber auf die Schilberung bes Borhingenannten zurudzukommen, so sei sie noch nach einigen Punkten ergänzt. In ber Reisebeschreibung bes vermaligen

<sup>\*)</sup> Die Mitteilung verdanke ich gleichfalls einem Deutschen. Eine Londoner wissenschaftliche Gesellschaft hatte diesen Herrn gebeten, genauere Nachsorschungen darüber anzustellen. Als der Herr aber bat, auch etwaige Kosten ihm zu ersehen, ward nichts mehr von der Gesellschaft gehört.

holländischen Kavallerieleutnants H. Haringmann, die Ehrmann deutsch herausgab, heißt es von der Löwengrube: "In der Stadt Marosso hat der Kaiser eine Löwengrube, worin sich auch Panther, Tiger und andere wilde Tiere besinden. Diese Grube ist unter der Erde, doch zum teil von oben offen und mit einer runden Mauer eingefaßt; alle Jahre einmal wird sie gereinigt und ausgepußt, zu welcher gefährlichen Arbeit man gewöhnlich Juden nimmt, welchen man einen Strick um den Leib bindet und sie so mit großen Besen versehen hinunterläßt. Juzwischen geben sich Freunde und Verwandte der Unglücklichen alle Mühe, durch Schase, Hühner und andere Tiere, die sie hinunterwersen, die wilden Tiere von den Juden abzuhalten, welche inzwischen so gut wie möglich, und soweit es die Zeit erlaubt, die Höhle säubern." Diese Schilberung von den Daniels in der Löwengrube klingt wohl grausiger, als sich die Szenen in Wahrheit abgespielt haben dürsten. Schon der alte Höst, den wir gleichsalls kennen gelernt haben, erzählt, daß Juden die Ausseller der Löwengrube und mit den Löwen durchaus vertraut sind, was auch wohl anzunehmen ist, da sie jeden Tag die Tiere gefüttert haben.

Noch heute hat ja bekanntlich der Sultan einen Tierpark, der zum größeren Teil — aus Deutschland bezogen ist. Diesen Tierpark hat der Sultan auch natürlich nach Fas mitgenommen, als er vor 2 Jahren nach Fas übersiedelte.

Doch tehren wir zu Marrafesch zurud. Die Stadt durfte heute 60-80 000 Bewohner zählen; boch fehlt mir jeder Magftab, um diefe Bahlen mit einiger Bewißheit aufrecht zu erhalten. Wenn ber Sultan in Marrafeich weilt, burften wohl 20 000 Menschen mehr in seinen Mauern weisen. Die Stadt ift weitläufig gebaut, noch innerhalb ber Stadtmauern befinden fich gahlreiche Garten. Biele ber Strafen find überbectt mit auf hölzernen Stangen ruhendem Rohr. Über manche rankt sich auch echter Wein, fo bag man vollkommen im Schatten geht. Ebenso passend ift bie Bemerkung Chrmanns, bag die Stadt viele verfallene Saufer enthalt. Alle Baufer, die ich gesehen habe, find aus Stampfbeton gebaut. Es ift eine Art roter Lehmerbe, wovon die Stadt auch ben Namen "Hamri" "bie Rote" erhalten hat. Maurer sind vielfach Reger. Die Mauer wird in ber Beife hergestellt, bag in einem länglichen Raften die rotbraune, mit Ralf gemischte Erbe geflampft wird. Die Arbeiter vollführen dabei einen geradezu höllischen Gesang. Mit Schaubern besinne ich mich auf das Erwachen nach der ersten Nacht. Die halbe Nacht hatten bie Weiber auf ben Dachern ihre Triller erschallen laffen, die halbe Racht war in ber Nachbarschaft ein Gest gefeiert worden, und die Sandtrommel hatte ihre dumpfen Töne erklingen laffen. Ich lag in einem riefigen Gifenbett, im traumhaften Salbichlummer, als ploblich ber "Gefang" anhub. Es war ein Bechiclgefang bon zwei Tonen. Buerft tonnte ich mir die Sache nicht erklären, ich glaubte, daß man eben hier wie anderswo die Nacht burch-gefeiert habe; erst später in der Margschen Fonda murbe mir bes Rätsels Lösung. Bor ber Fonda murbe ein maroffanisches zweistödiges haus gebaut - allen marokfanischen Unforderungen ber Reuzeit entsprechend. Wie man fieht, haben es also die Maurer in Maroffo nicht leicht; zur Unstrengung von Urmen und Beinen gehört auch eine folde der Gesangemuskeln.

Un biefer Stelle möchte ich auch eine Bemerkung von Gerhard Rohlfs berichtigen. Er erzählt (in der Deutschen R. f. Geogr. u. Statistik 1893), daß Marratesch nur einstödige Häuser besitze. Heute ist das sicher nicht mehr richtig; nicht allein im arabischen Biertel, sondern auch in der Mellah gibt es viele zweistödige Häuser. Ich selbst wohnte in einem sog. Riat, einem Gartenhaus des deutschen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Schutbefohlenen Si Taher ben Hachmuchda el Ranschaui, das gleichsalls zweistödig war. Auch das Haus des Scherif Mulai Brahim ben Abdallah und die Häuser, in denen die jungen deutschen Kausleute wohnten, waren sämtlich zweistödig, Ebenfalls besitzt Maclean ein sast europäisches Aussehen tragendes Haus mit Fenstern nach der Straße.

Wenn auch ber Name Warrakesch "geschmuckt" ober "verschönert" bebeutet, so ist im allgemeinen die Lage der Stadt nicht mehr schön zu nennen. Dennoch hat Warrakesch zwei große Schönheiten, das sind seine Gärten, seine Palmen und die gewaltige wunderbare Atlaswelt, die man von jedem freieren Plat ober größerem Hause erblicken kann, namentlich der schneebedeckte Glaui, nach dem 1900 auch die zur deutschen Gesandtschaft gehörenden Offiziere einen Ausstlug machten.

Des weiteren hat Marrakesch ein wirklich interessant zu nennendes Bauwerk, die Kutubia, den schon geschilderten 250 Fuß hohen Moscheeturm, der eine auffallende Ahnlichkeit mit der Giralda in Sevilla besitzt.

Rutubia bebeutet eigentlich Bücherei. Die Bücher sollen aber von dem Sultan Sidi Mohammed im Jahre 1760 an die Kadis oder Richter verteilt worden sein. Auf der Spihe des Turmes befindet sich drei vergoldete Kugeln, über die allerlei Gerüchte im Umlauf sind. Sie sollen neben der Urkunde der Erbauung Münzen 2c. enthalten.

Der Turm muß früher von großer Schonheit gewesen sein; jett ift feine grune Biegelglafur zum teil abgefallen und nicht mehr erfett worben. befinden sich in Marrakesch einige Moscheen, doch ohne irgend welche Schönheit. Bum Bred bes Photographierens ber Moschee begleitete mich ein Solbat bes Raib; ich bin sonft meistens zu Jug in ber Stadt spazieren gegangen, nur mit Begleitung meines Bu Schaib. Dabei möchte ich ausbrücklich konstatieren, daß die Bevölkerung von Marrakelch einen durchaus friedlicheren Charakter als die in Ras zeigt. Nirgends bin ich belästigt ober beschimpft worden; da mir bie arabischen Schimpfworte bekannt find, hatte ich bas wohl gemerkt. (Eins ber häufigsten, wie man mir gefagt, ift Lain albuk, verflucht fei bein Bater). Auch die im Lande lebenden Deutschen haben mir meine Beobachtung bestätigt. Berschiedene Male mar ich mit meinem Diener in ben Guts Gintaufe machen und mir bie Baren anfeben; nirgenbs fiel ber "norani" aber auf. Auch als ich in ber Sauptgeschäftszeit mit bem bortigen beutschen Argt, Herrn Dr. Holymann\*) in ber "kasseria", bem Handelsviertel, Einfäufe machen ging, fab man nach bem Chriften fich nicht weiter um. Ich schreibe bas vornehmlich bem Umftand zu, daß einmal bie Bevölferung weniger fanatisch ift, ferner jett 4 junge beutsche Raufleute bort beständig leben und sonst auch Europäer sich öftere sehen laffen. Gleich am zweiten Tage meiner Ankunft begleitete uns herr Dietrich, ein Ungestellter bes haufes Marr, auf ben Bferbemarkt; auch hier konnte ich unbelästigt Aufnahmen machen. Gewöhnlich fragte man nur, woher wir seien oder von welcher Ration. Die Auskunft lautete bann in den meiften Fällen: "Pruss", nur in ben Ruftenftäbten fagten bie Leute auch "aleman". 3m allgemeinen ist jest der Europäer, der in Marotto reift, "tascher", d. h. Raufmann. Der Titel hat ja ein klein wenig etwas Herablassendes, etwa so wie

<sup>\*)</sup> Dr. H. ift auch Argt bes Brubers bes Sultans, bes Scherifen Mulai hafib, ber in Marrafeich resibiert

unser Händler. Aber im allgemeinen macht er heute eine Rangerhöhung durch, er wird vorzugsweise nur auf den Europäer angewandt. Der arabische Händler wird mit Si, also Herr, angeredet. Sidi oder Sidna ist die Bezeichnung für den Sultan und bedeutet Mein Herr — Monsignore!

Wenn ich nun den Eindruck schildern soll, den Marrakesch auf mich gemacht hat, so will ich zuvörderst bemerken, daß ich eigentlich erst in Marrakesch den vollen Eindruck einer arabischen Stadt empfangen habe.

Für einen Ethnographen oder Soziologen ist die Stadt eine wahre Fundgrube. Alle Küstenstädte haben heute schon etwas europäisches an sich. Tanger vollends, tropdem die Ristabylen etwas unstreitig Wildes und Ungewöhntes in die allgemeine Staffage bringen. Sie sind gewissermaßen die besondere Note der Gesandtenstadt. Nirgends sieht man auch soviel Bewaffnete auf der Straße wie gerade in Tanger; in den übrigen Städten erscheint die Bevölkerung fast ohne Waffen. Gewiß sieht man auch in Casablanca auf dem Markt mit Steinschloßgewehren Bewaffnete umherlausen; aber eine so ausgesuchte und selbstverständliche Bewaffnung wie in Tanger ist nirgends vorhanden.

In Marrafesch sind es nur die Gebirgsberbern, die man ab und zu mit ihren langen Steinschloßgewehren in den Straßen sieht.

Neben ben Berbern sind es die Neger aus den verschiedensten Teilen des Sudan, die das Straßenbild beleben, ferner Araber vom Rorden, Süden und dem Sus. Wegen der vielsachen Vermischung mit Negerblut sieht man natürlich die verschiedensten Rüanzierungen. Hierzu kommen noch die Juden.

Die Straßen der Stadt habe ich nicht schmutziger gefunden als in andern marokkanischen Städten. Allerdings hatte es längere Zeit vor meinem Besuche in Marrakesch nicht geregnet. Ich kann daher das folgende Urteil des Herrn Grasen Pfeil, das er in seinen Geogr. Betrachtungen fällt, nicht ganz teilen. Graf Pfeil schreibt: "Die öffentlichen Brunnen sind längst nicht so zahlreich wie die von Fez. Wegen der ebenen Lage hat natürlich der Straßenschmutz ein weit größeres Beharrungsvermögen als in solchen Städten, in denen er an Regentagen von selbst die steilen Straßen hinab an irgend einen Sammlungsvert wandern muß. Folgerichtig liegt denn auch der Schmutz in den Marrakescher Straßen tief, bedauerlich tief."

Run ganz so schlimm erscheinen die Berhältnisse doch nicht. Die Stadt hat ein ausgedehntes Kanalisationsnetz, das zur Ableitung der Schmutwässer dient. Außerdem wird der Schmut durchaus nicht überall liegen gelassen; ich habe selbst die Leute segen und die Abfälle wegführen sehen. Schließlich trocknet jede Pfütze sehr rasch. In der Regenzeit mögen aber wohl schlechtere Zustände herrschen. Nun, ich glaube aber, daß es auch noch in Deutschland Städte gibt, in denen man bei Regenwetter nicht gerade mit Wonne auf die Straße geht. An Gründlichkeit dürfte der europäische Schnutz aber dem dortigen in nichts nachstehen.

Was übrigens die Brunnen und Tore von Marrakesch anbetrifft, so habe ich etwas Schönes an ihnen auch nicht entdecken können. Die meisten Brunnen machten einen versallenen Eindruck. Die schönsten sind die von El Moasin und Echrob und schus. Die Portale sind von schosen Holzschei. Die Tore waren direkt häßlich; nur das Tor vom Eingang zum Sultanspalast sah imponierender aus. Die Namen der 7 Tore sind: Bab Dukkala, Bab del Moghreb,

Bab del Bar, Bab del Rahmiß, Bab del Hammar (bas rote), Bab Babelen, Bab ok Siba, Bab del Rohmed. Ein fortifikatorischer Wert liegt den Mauern nicht inne. Ich habe nicht einmal Geschütze an den oder auf den Mauern bemerkt. Gräben und Wälle sind nicht vorhanden, wenigstens an den Mauern, die ich passiert habe.

Da ich hier auf bas militärische Gebiet geraten bin, so möchte ich auch die Bemerkung noch einschieben, daß ich eine Eroberung des Atlasvorlandes in keiner Beise für schwierig halte, namentlich, wenn man fliegende berittene Rolonnen aufstellt und die hauptwafferverforgungsplate besett. Die Bege find für berittene Batterien durchaus paffierbar, und der Hinaufmarsch auf die Stufen im Borland ohne Schwierigkeiten. Die Operationskolonnen werden fich in erster Linie an den Fluffen hinaufschieben muffen. Auf dem Gebu wird man mit kleinen Dampfern Bei Wahl richtiger Jahreszeit werben die Nebenflüsse leicht hinauffahren fönnen. überwunden werden; nichtsbestoweniger werden die Sauptaufgabe in einem Rriege mit Maroffo Artillerie, Bioniere und Train zu lösen haben. Besonders von ber reichlichen und vielseitigen Anwendung der letteren Truppe wird außerordentlich viel abhängen. Die Araber werben fich in erster Linie barauf werfen, die Berproviantierungslinien abzuscheiben. Es wurde sich vielleicht empfehlen, einen Teil ber Mannschaften mit Lanzenbewaffnung zu verseben, ba es stets zu Rahkampfen fommen burfte. Auch als Bededungsmannschaften wurden Lanzenreiter am besten fich ohne Zweifel bewähren. Das erfte Ziel muß fein: Entwaffnung ber Araber, Begnahme bes heerbenbesites und Besetzung ber hauptfarawanenwege. Dann ift ein langerer Widerstand unmöglich. Gefährlich murbe eine zu große Berfplitterung ber Truppen wirken. Un einen nennenswerten Biderstand ber Ruftenstädte ober größeren Binnenlandorte ift nicht zu benten

Nach diesem Exturs kehre ich zu einem friedlicheren Ausblic auf die Gewerbsund Handelsverhältnisse von Marratesch zurück.

Interessant und mir selbst neu war die straffe, an unser Mittelalter erinnernde Gliederung der Zünfte. Auf Befragen habe ich folgendes festgestellt: Es gibt Zünfte

- a) ber Schneiber,
- b) ber Tischler. Hierunter werben gerechnet: Bautischler, Möbeltischler, bie Tischler für Adergeräte, für Koffer. Die Wöbeltischler, sofern sie Zedernholz verarbeiten, rangieren besonders.
  - c) Rlempner, find gleichzeitig Glafer.
- d) Schuhmacher. Hier sind Neuschuhmacher und solche für alte Schuhe, also Flidschufter.
- e) Schmiede. Hufschmiede, Kupfer- und Messingschmiede, Gold- und Silber-, Wesser- und Waffenschmiede. Nägelschmiede, Ciseleure und Graveure bilden eine eigene Bunft.
- f) Unter den Hufschmieden gibt es zwei Abteilungen, die eigentlichen Hufschmiede und die für Gitter und Eisen. Jede hat einen Obmann, und diesem untersteht ein Untermann.

Des weiteren sind zu nennen: Gerber, Müller, Anstreicher, Maurer, Brunnenarbeiter, Färber, Barbiere, Ledertäschner, Weber, Seidenspinner, Töpfer, Seiler, Sattler, darunter für Stoff und Leder, Fleischer, Stuckarbeiter, die Backsättel-

arbeiter bilben gleichfalls ein eigenes Gewerbe. Sie teilen sich in solche, die Sättel aus Stroh und Sacktuch machen, und in solche, die die schönen rotbeschlagenen Maultier- und Pferdesättel arbeiten.

Der Meister wird moallim genannt, der Geselle ssana, der Lehrling mutallim. Über dem Gewerbrobmann steht ein Beamter des makhsen, der die Steuern einnimmt. Die Läden gehören der Regierung oder sind "habbus", d. h. Güter der Moscheen.

In Fas gibt ce sogar ein Gewerbe ber Wächter. Brunnenmacher sind in ganz Marokko nur die Leute aus der Gegend des Dra, die sog. Draui. Über die Kunst der Leute din ich stets erstaunt gewesen. Mit großer Geschicklichkeit graben sie Brunnen die zur Tiefe von 80—90 m. Wie sie das mit ihren einsachen Werkzeugen in dem oft harten Gestein ermöglichen, ist wunderbar.

Eigenartig ift auch die Absahorganisation in Marotto. Gewöhnlich werben die Waren einem Marktauktionator übergeben, der sie verauktioniert. Die Hauptmarktzeit ist bes Nachmittags von 5 bis 6. Dann sind die verschiedenen Waren-Die Auftionatoren zeigen die zu veräußernden hallen geradezu brechend voll. Baren und schreien den ihnen zulet gebotenen Breis aus. Es berricht das denkbarft regste Leben. Ift eine weitere Breisfteigerung nicht zu erwarten, bann laufen fie jum Befiger, ber entweder die Bare losichlägt ober Beiterverkauf befiehlt. Der Unterschied im Bazarwesen zwischen Tunis, Algier und hier ift frappierend. In jenen ersteren beiden Ländern hat die frangosische Herrschaft gang andere Berhältniffe geschaffen, vor allem ift bas öffentliche Ausruferwesen nicht vorhanden. Marrafesch sind auch die meisten Warenhallen mit Barrieren abgesperrt. bas geschieht, ift mir nicht recht flar. Manche ber Hallen sind hoch und überwölbt In einer der Hallen, mo Teppiche, Haifs zc. feilgeboten von einem Holzbach. murben, faufte ich einen Teppich Spahi genannt, um die gangen Berkaufsverhandlungen auch tennen zu lernen. Charafteriftisch find bie achtedigen Sterne im vieredigen Feld, ferner rote Carres mit gelben, grunen und blauen Streifen. Maß bient ber Unterarm (draa = Elle). Der Teppich war 7 solcher Längen lang und toftete 48 Bef. Davon wurde ein Marktgelb von 4,25 Befeten erhoben. Die Abgabe ist von einem Dollar 25 centimos.

Nur noch wenige Gewerbe stehen in Marrafesch in Blüte. Zwar wird noch viel im Lande gewebt und gesponnen, aber die Preise dieser einheimischen Waren sind hoch und können nur schlecht die europäische Konkurrenz ertragen. Hervorragend erscheint mir die Lederfärberei und Pantosselsabrikation, serner die Punzarbeiten in Leder. Sowohl Kissen wie Taselbecken zeigen originale hübsche Muster. Auch große Messingteller zeigten oft selten schöne Arbeiten. Diese Gegenstände sind geradezu charakteristisch für Marrafesch, ebenso die bekannten roten Taschen, in denen der Araber sein Geld zc. zu tragen pslegt. In Marvotto scheint jede Stadt ihre besondere Spezialität zu haben. In Rabat sind es die Töpsereien und Teppicke, die von oft hoher Schönheit sind. In Kas die Stickereien und Brokatarbeiten, in Mogador Gold- und Tischlerarbeiten, die sich guten Ruses erfreuen. Die Fabrikation von Gewehren und Wassen scheint rückgängig. Gegenüber den altarabischen, eingelegten Wassen ist das neuere wenig ansehnlich.

In der Straße der Messingwaren passierte mir beim Einkauf ein kleines Abenteuer. Mein Begleiter, herr Dr. Holymann unterhandelte gerade inbetreff eines Messingtellers, als mir jemand auf die Schulter klopfte. Erstaunt drehe ich mich

um, hinter mir steht eine chokoladenfarbenes Wesen weiblichen Geschlechts, von oben bis unten in das Gewand der nacktesten Unschuld gekleidet. Sie wollte mir die Hand reichen und auch einen Teller, den sie ruhig einem der Händler aus der Hand nahm. Dr. H. schüttelte ihr die Hand statt meiner und verstand es geschickt, sie hinwegzubugsieren. Es war eine Fresinnige und als solche in Maroko heilig. Daß mitunter derartige Zusammenstöße mit Fresinnigen nicht angenehm werden können, liegt auf der Hand. In Fas sind zwei solcher Fresinnigen vorhanden, ein Mann und ein Weib. Einer hält sich immer in der Nähe des andern auf, jedoch wenn sie einander ansichtig werden, kommt es zu den größten Schimpfereien.

Auch die Juden beschäftigen sich mit vielerlei Gewerben. In der Mellah von Marrakelch, die übrigens weit freundlicher ist als die von Mogador, sollen gegen 2000 Rähmaschinen im Gebrauch sein. Die Preise pro Maschine sind Die Gesamtzahl ber Juden in ber Stadt schätte Dr. S. auf 17—20 Dollar. Wie überall, fo haben auch hier in Marrafesch bie Juden die meiften Fäden des Handels in den Händen. Sie sind die unerläßlichen Bermittler zwischen ben Arabern, resp. Berbern und den Europäern. Auch unter den Juden haben sich mit der Zeit beträchtliche Bermögen gefammelt, doch können sie ihren Reichtum genau so wenig zeigen wie die Araber. Immerhin find natürlich diejenigen, die unter europäischem Schut steben, allen Chikanen entrückt und können auch zeigen, was fie besiten. Es burfte vielleicht allgemein interessant sein zu erwähnen, daß Frankreich hier fehr wenig Schutgenoffen befitt. Früher befaß Frankreich mehrere Protegierte, wie der terminus technicus in Maroffo lautet. Infolge einiger politischer Borteile an der Orangrenze ist die Rahl beschränkt, was natürlich böses Blut gemacht hat. Denn biefe ehemaligen Brotegierten find zuerst ber Billfür ber Behörden ausgeliefert. Jest ift frangofischer Konfularagent Abdelasis Barrada, ferner ber Semsar bes Hauses Brunschvig in Tanger Omar bil Meschab. Wort bil ist zusammengezogen aus Ben il und bebeutet Sohn bes). Dann ift noch zu nennen der Jude Jacob Safan.

Unter englischem Schutz steht Si Bubka el Ranschaui und Mulai el Hasch in Tamesloch, der Besitzer großer Olivengärten.

Si Bubka ift namentlich Besitzer vieler Häuser. Als Hausagrarier bevorzugt er die Marrakescher Damenwelt, die somit indirekt unter englischem Schutze steht.

Der Mulai ben el-Hasch (letteres Wort bedeutet bekanntlich Heiliger, das d wurde in Marrakesch nicht ausgesprochen) wohnt in dem 20 km entsernten Tamesloch (auch Tameslucht). Über die Entstehung seines Reichtums macht der Marquis de Segonzac solgende Angaben: Sein Reichtum stammt aus den Einkünsten einer bedeutenden Sauia, also Moscheeneinkünsten, die steuersrei sind. Die übrigen seiner Besitzungen waren gleichfalls steuersrei infolge Rechtsgewohnsheit seit undenklicher Zeit. Güter und Biehbesitz von Nachkommen des Propheten sind horra. Sine neuere Bersügung des Sultan hatte diese Steuersreiheit der Schürfa abgeschafft, die also jetzt genötigt wurden, achur, das 1/10 der Ernte, zu zahlen und sekkat, 20/0 des Wertes der Tiere, wie es das muselmännische Gesetzedem Muhammedaner vorschreibt.

Mulai el Hasch wollte dieser Steuer sich nicht unterwersen. Da er zu nahe an Marrakesch wohnte, wagte er nicht, offen zu widerstehen. Er suchte daher Schutz für seine Güter und seine Person bei einer europäischen Macht.

Zuerst wandte er sich an Frankreich: Ein derartiger Fall war bisher noch nicht vorgekommen. Ein Scherif wünschte den Titel eines Schutzenossen. Die Sache konnte Konsequenzen haben, man mußte zuerst an höherer Stelle anfragen, überlegen... Der Scherif, dessen Hab, Gut und Freiheit auf dem Spiele stand, hatte nicht Zeit zu warten, er wandte sich an England, welches ihn mit offenen Armen aufnahm. Die englische Protektion erstreckte sich nicht allein auf seine persönlichen Güter, sondern auch auf die habdus-Güter, deren Rutznießung er hatte. Um sich sortab als Besitzer zu dokumentieren, umzog Mulai el Hasch das ganze mit einer Mauer.

Der Sultan nahm diefen Mißerfolg hin, ohne etwas zu sagen. Aber um diesen verderblichen Einfluß des Überläusers zu bekämpfen, setzte er ihm an die Scite als Konkurrenten einen andern Scherif, Mulai et-Tahar

Ob dieser Si Tahar nicht berselbe ift, ber jest deutscher Schutzenosse ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls wäre der Effekt für den Sultan ein übersraschender gewesen.

Von Marrakesch möchte ich nicht scheiben, ohne der geradezu glänzenden arabischen Gastfreundschaft zu gedenken, die mir dort geboten wurde. Man kann nicht zuviel davon rühmen. Mag in meinem Fall noch ein besonderer Umstand Geltung haben, es sollte in dem Gast der langjährige Geschäftsfreund, Herr Marx, geehrt werden, so habe ich doch von vielen Seiten gehört, daß arabische Gastfreundschaft weit, sehr weit geht.

Wenn der Araber einlädt, ift Herr und Knecht geladen. Alle sind ihm willkommen, und unzählige Wale wiederholt der Gastgeber dem Eintretenden die Worte: Mahabebbik! Mahabebbicum! Sei mir willkommen, seid mir willkommen! Und er läßt etwas "draufgehen", wenn er Gäste bei sich sieht, es muß reichlich sein, "disesk", und "msien", gut.

Das erste Mal war ich zu Si Tahar geladen. Bon Europas Kultur angefrankelt hatte er im Festraum in einer Nische, in der später die holden Sangerinnen Blat nahmen, einen Tifch mit Stuhlen aufgeftellt, an bem wir speisen konnten. Und auf dem Tisch stand schönes kaltes deutsches Bier (cervisa). Und bann ging es los! Der erfte Bang in runder großer Schuffel brei braune saftige Tauben mit Rofinen und Mandeln in Arganöl gebraten. Msien!", riefen wir aus einem Munde, und tapfer erhoben wir die Banbe jum Rofinen und Mandeln verschwanden, und auch bie lecker bereiteten Mahle. Tauben trot bes rangig schmeckenben Öles. Raum hatten wir geenbet und bei dem "Pilsener" uns andern Geschmack geholt, da stand schon eine zweite Schuffel, überbeckt mit einem irbenen Dedel vor uns. Und fiehe ba, es waren Drei Sähne in ranziger Butter saftig und bräunlich drei schöne Bahne. gebraten. "Msien! Msien!", riefen wir dem berweil sich in seinem Sause herums drückenden Gaftgeber zu, und nochmals erhoben wir die Hände zum leckeren Mahle. Denn beleidigend ift es, von dem Dargebotenen nichts zu nehmen. Und von den Bahnen verschwanden zwei. Wieder nahmen wir zum Bier unfere Buflucht, es war kühl und schäumend.

Als wir uns taum versehen, stand aber schon eine neue Schüffel ba, und als man ben Deckel abhob, ba lag ein halber Hammel darin.

Knufprig und verlodend! Wer konnte da widerstehen! Und männiglich nahm ein Teil. Und wieder ward eine Schussel gebracht und geöffnet, und siehe

da, es war Kuskussu. Ein weißer loderer Griesberg, in dem Rosinen und Hammelsleisch versiedt war.

"Msien, biseff! Si Tahar. Bara kelaufik, bara kelaufik!", riefen wir ihm zu. Wir hatten übergenug. Mahabebbikum, war die Antwort. Ihr seid in einem deutschen Hause, ich bin auch ein Deutscher, und was der liebenswürdigen Redensarten mehr waren. Und wir aßen, fürs Vaterland. Es war wirklich pro patria, aus Todesverachtung.

Und wieder kam etwas Zugedecktes. War es etwa hammeliges oder rindviehartiges, ich weiß es nicht. Nur Herr Dietrich, der junge Mann von Herrn Marx aß, wenn nach nur ein Häppchen. Und noch drei Schüffeln mußten wir über uns ergehen lassen, bis es zum Schluß eine schöne Ananas von den Canarischen Inseln gab. Dann begann das Fest. Ich denke, so muß ein römisches Symposion gewesen sein. Wir saßen resp. lagen auf leinwandbezogenen Kissen an den Wänden entlang. Sklaven und unverschleierte Sklavinnen brachten Messingleuchter und stellten sie in die Mitte des Zimmers. Gäste traten ein und nahmen nach zeremonieller Begrüßung Plat. So eine marokkanische Begrüßung ist etwas lang, mindestens 2—3 Minuten werden verschiedene Hösslichkeitsphrasen gewechselt.

3. B. m' sleher (guten Abend). Asch quarik? Wie geht es bir?

La bas! Es geht.

La bas alik? Geht es dir gut?

Bara kelaufik. 3ch bante bir.

Kif enda! Wie geht es? — Ma kain bas oder alhamdu illah! Nicht schlecht. Gelobt sei Gott!

Und zum Schluß sagt man denn: Laischal fickel barraka! Ich habe genug und danke dir. Bekanntlich kuffen die Araber zum Gruß sich die Hände oder legen auch die Hand auf das Herz. Erst nachdem all' das geschehen, wird von Geschäften oder anderm gesprochen.

Natürlich wurden wir den Gästen nicht weiter vorgestellt. Man saß da und betrachtete sich. Dann tam eine Überraschung. Ein Neger brachte zwei silbern schimmernde Gefäße mit langer Spize. Unser Gastgeber nahm eins davon in die Hand, ein andrer daß zweite und ehe wir es uns versahen, wurde über unser schuldloses Haupt ein halber Liter Rosenwasser ausgegossen. Berzgebens war alles Sträuben, vergebens Borhalten sämtlicher Taschentücher, erst nachdem der ganze Inhalt entleert, konnten wir wie durchnäßte Pudel uns Hände und Gesicht abtrocknen. Darauf wurde Tee gereicht mit Gebäck und süßen Ruchen. Natürlich grüner Tee mit nana, d. i. Krausemünze. Der Tee war übersüß, es ist ein besonderes Lob, wenn man dem Gastgeber sagen kann: Du hast uns mit Zucker getränkt. Die Teebereitung ist eine besondere Ehre und wird gewöhnlich dem Ehrengast zugeteilt.

Nach dem Tee kamen zwei Messingteller mit Getränken. Als besondere Ehrung erhielt ich das Amt des Mundschenken. Daß das keine leichte Aufgabe war, wird man daraus ersehen, daß gegen 12 Personen oder Kehlen zu versorgen waren. Es gab 2 Flaschen Whisky, 1 Cognak, 1 Sekt, 1 Karasse roten Atlasswein und — 1 Flasche Karlsbader Sprudel. Weiß Allah, wie sich die hierher verirrt hat.

Bekanntlich verbietet der Koran dem Araber den Weingenuß, aber in Marrakesch scheint man es mit dem Koran nicht so genau zu nehmen. Bermutlich hat man in Marrakesch schon recht lange Wein getrunken; denn der Weindau ist sehr alt, ich habe selbst hundertjährige Weinstöcke gesehen. Das Schlimme ist, daß man jett auch andern Alkoholicis recht sehr zuspricht. Und wie der Araber trinkt! Ein kleines oder größeres Glas langsam zu trinken, kennt er gar nicht. Ein Glas ein Trunk, das ist Parole d'honneur. Und dabei war die Temperatur sicher  $22^{\circ}$  R. im Zimmer. Als sie auf mindestens 24 gestiegen war, kamen die Sängerinnen, die ersten Damen, die ich unverschleiert sah.

Schön war teine, dafür aber umso stärker und geschminkter. Die eine hatte die ganze Lippe schwarz gefärbt, alle zwischen Augenbrauen und in der Mitte des Kinnes einen schwarzen Strich. Die Kleidung war aus schwerem Seidenbrokat. Und dann begann der Gesang, nachdem die Handtrommeln über Kohlenseuer angewärmt waren.

Gesang, das ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, es war ein näselndes monotones Geplärre, um Steine zu erweichen und Menschen rasend zu machen. Dazwischen dieser dumpfe Dreitakt der Trommel. Und der Schluß war immer ein unaufgelöster Aktord. Es war das alte Lied von der Liede und ihrem Leide. Als sie aber geendigt, sagte der Gastgeber laut und vernehmlich: Bara kelausicum! Und seine Gäste wiederholten es. Zum Lohne wurden den Gesangskünstlerinnen eine Flasche Whisky dargeboten.

Ich aber suchte aus Atlaswein und beutschem Sekt eine trinkbare Mischung herzustellen. Und als der Sekt zur Neige ging, kam der Karlsbader heran. Die Temperatur war 25° R. So war es allmählich Mitternacht geworden, als der Hausherr mit seinen arabischen Gästen zusammenrückte. Es wurde ein niedrer Tisch (teifur) hineingebracht, und jeht begann das arabische Nachtmahl.

Zum Schluß noch ein heiteres Erlebnis. Mein Nachbar, ein Landsmann, bem es auch allmählich an Gesprächsstoff sehlte, begann mit meinem Buschaib ein Gespräch. "Nun sag mir mal, Buschaib, Du bist aus Casablanca? Haft Du dort Verwandte?"

"Ja, hab i schon. Gin' Bruber!"

"Na, und mas ift der?" — "Tischler", erwiderte Bu schaib.

"Und was treibst Du eigentlich, wenn Du nicht mit Fremden herumreisest. Du bist doch nicht immer unterwegs?"

"Na, benn tud i burch b' Gier!" erwiderte treuherzig Bu schaib.

Bu schaib war nämlich von Profession Gierbeschauer bei einem deutschen Kausmann gewesen.

So endete das erfte arabifche Gaftmahl in Marratcfch, der Roten.

## Der Kaiserkanal.

Seine Beschichte, sein jegiger Buftand, seine Bebeutung und sein Lauf innerhalb Schantung.

Bon P. Georg D. Steng, S. V. D.

(Mit 5 Rartenffiggen.)

I.

### 1. Geschichte bes Ranale.

Die chinesischen Annalen erzählen von einer großen Überschwemmung, die um die Zeit bes alten Kaisers Jao (ca. 2357 v. Ch.) das chinesische Reich betroffen habe. Wehr als 150 Jahre soll es gewährt haben, dis die Wasser sich wieder verlausen hatten. Aber auch dann noch waren viele Seen und Sümpse zurücgeblieben und die versandeten Flüsse verheerten Jahr für Jahr die fruchtbaren Ebenen. Kaiser Jü (2223), dem die Chinesen so manche große Tat zu verdanken haben, gelang es erst, wenigstens die Hauptslüsse wieder zu regulieren.\*)

Immerhin war die Regulierung nicht derart, daß von Zeit zu Zeit nicht doch noch Überschwemmungen vorkamen, und man war daher gezwungen, ein Mittel zu finden, um diese furchtbaren Wassermassen anders abzuleiten. So brachten denn Not und Elend die Chinesen dazu, Kanäle zu bauen, die einesteils die großen Wassermengen verteilen, andernteils auch zur notwendigen Bewässerung der Reisfelder und auch zum bequemeren Transport der Landeserzeugnisse dienen konnten.

Der erste, ber von biesen Kanalbauten schreibt, ift Konsuzius (557—479). In seinem "Frühling und Herbst" erzählt er, daß Ngä-kung, Fürst von Lu, im 9. Jahre seiner Regierung (486) die Stadt Han-tsch'eng gegründet und den Kanal Han-kou gegraben habe, der den Kiang (Jang-tse) mit dem Huä-ho verband. Dieser erste Kanal hat für die spätern als Muster gedient. Allerdings sieß man es zunächst für lange Zeit mit dieser einen Brobe bewenden.\*\*)

<sup>\*)</sup> In einer Inschrift, die Ju nach Trodenlegung des Laubes, in den Berg Ju-lufung eingegraben, sagt er: "Der ehrwürdige Kaiser sprach seufzend: Herbei Ratgeber, Gehülfe! Die Inseln, große und kleine, die hinauf zum Gipfel der Bögel und den Wildhöhlen,
alles ist überschwemmt, eingetaucht. Deine Sorge sei, zu öffnen den Weg und abzuleiten
das Wasser. — Lange vergaß ich meines Hauses, wohnte auf dem Ju su-Gipfel, unter
Rachdenken und Abmühen verging der Leib, keine Ruhe hatte ganz und gar der Geist; ich
ging, kehrte wieder, richtete ein, ordnete an. — Bollendet ist die Arbeit, ich habe mein Opfer
dargebracht im zweiten Monat; zu Ende ist die Trübsal, es wendet sich das dunkle Geschick.
Des Südens Ströme fließen nach dem Weere hin. Gewänder sollen angeschafft, Wahle bereitet werden; es leben alle Lande in Genügen; es schwinge sich das Bolk zu Reigen und
Tanz!" (Inschrift des Jü, übersetzt von Julius von Klaproth. Berlin 1811).

<sup>\*\*)</sup> Die Stadt Han-tsch'eng sag nicht weit vom Jang-tse entscrut, und ber Han-kou bespulte die Mauern der Stadt. Der Ranal durchquerte einige Seen (& B. Fanliang. Potsche, Sche-jang), sieß aber andere wie den Lu-jang und U-kuang underührt und mündete bei Ma-kou in den Huä-ho.

Die folgenden Dynastien, die teilweise durch fortwährende, hartnäckige Kriege für große Friedenswerke behindert waren und, in ihrer Residenz, fern in Sse-tsch'uen nicht direkt unter der Wassernot zu leiden hatten, taten zum weiteren Ausbau des Kanals nichts. Erst gegen das Jahr 225 n. Ch. ließ in friedlicher Zeit ein König von U den Juin-jen-ho graben, der eine Fortsehung des Han-kou genannt werden kann und zum leichteren Transport des Salzes dienen sollte, wovon er auch seinen Namen besitzt. Er berührt nämlich auf seinem Lause die großen, kaiserlichen Salzlager. Der Kanal besteht noch heute.

Unterdessen war der alte Kanal, der nun schon fast 730 Jahre bestand, wieder in recht jämmerlichen Zustand geraten und bedurfte einer gründlichen Ausbesserung. Dieselbe wurde ungefähr um dieselbe Zeit, als der Juin-jen-ho gegraben wurde, von einem König aus Wei besorgt.

Die verdienstvolle Dynastie der Sui (590—618) hat auch zum Ausbau des Kanalspstems sehr viel getan. Kaiser Wen-ti ließ, weil der alte Kanal die Zahl der Schiffe und Barken nicht fassen konnte, einen zweiten Kanal graben, den Schanjang-ho, der dem Han-kou sast parallel lief. Mehr als 100000 Menschen, erzählen die Unnalen, waren bei diesen Bauten beschäftigt, und schnell konnte der neue Wasserweg dem Verkehr übergeben werden. Heute ist dieser Kanal unbrauchbar geworden.
— Ein anderer Kaiser dieser Familie, der pracht- und glanzliebende Jang-ti (605—618), ließ den Han-kou nach Süden verlängern dis zu der reichen Handelsstadt Han-tschou und verband so den Huä-ho mit dem südlichen Meere. Zur Hebung des Handels ist dieser Kanal eine goldene Straße geworden, und ist es geblieben dis auf den heutigen Tag.

Aus ben nächsten Jahrhunderten berichten dann die Annalen nicht viel über ben Kanal. Im 4. Jahre des Kaisers Hi-ning (Schin-tsung) (1071) überschwemmten aber die Fluten des Hoang-ho wieder einmal das Land in ganz entsehlicher Beise. Der gelbe Unhold wechselte bei dieser Gelegenheit auch sein Bett und teilte sich in zwei Teile. Der eine Arm solgte dem Pe-ts'ing-ho (Nord-Ts'ing-ho) und verlor sich im Ozean, der andere dagegen vereinigte sich mit dem Nan-ts'ing-ho (Süd-Ts'ing-ho) und strömte mit diesem in den Huä-ho. Zum Glück waren die User des Hung-tsche-Sees, in den sich der Huä-ho ergoß, kurz vorher durch mächtige Dämme erhöht worden, so daß er jeht ein geräumiges Reservoir bildete, bis sich die surchtbaren Bassermengen sangsam in die mit dem Hung-tsche in Berbindung stehenden Seen, Pao-jng, Kao-ju, Schao-pe verzogen hatten.

Durch diese Katastrophe war nun auch der Hoang-ho mit dem Jang-tse verbunden.

Die Dämme der Seen und Flüsse, in die das ungestüme gelbe Wasser sich ergoß, waren aber auf die Dauer nicht start genug, um diesem Andrang stand zu halten und die Chinesen mußten auf Mittel sinnen, diese Krast zu schwächen. Sie zogen deshalb kleinere Kanäle und Gräben, die sie durch verstellbare Schleusen je nach Bedürfnis mit dem Wasser des Hauptkanals speisten und die für die großen Reisselder von unendlichen Werte wurden.

Im Jahre 1280 hatte Kublai Khan sich bes Drachentrones bemächtigt und seine Hauptstadt nach Beking verlegt. Da die Umgebung der Stadt nicht wohlhabend ist und die Berbindung mit dem reichen Süden zu Lande recht beschwerlich und zur See, der vielen Räuber und schrecklichen Stürme wegen, recht gefährlich war, ersann er ein Mittel, den Süden auf andere Weise mit dem Norden zu ver-

binden: Er wollte den Han-kou bis Peking verlängern. Innerhalb 3 Jahren führte er das Riesenwerk aus. Im Jahre 1289 konnte er schon die Eröffnung seiern. Die Verlängerung betrug ca. 1000 km. Der Kanal maß nun in seiner ganzen Länge 3000 Li = 400 Meilen. Wahrhaftig ein Kaiserkanal!\*)

Unter den Raifern der letten Jahrhunderte hat sich besonders Rang-hi (1661—1723) für den Ranal interessiert und viel zu seiner Berbesserung getan.



Der Raiferfanal von Tsching-kiang bis gur Grenze Schantung.\*\*\*)

Vollständig vollendet, ungefähr in seiner jezigen Gestalt, wurde er aber erst vom Raiser Kien-lung (1736—1796). Der Kaiserkanal ist also das Werk von mehr als tausend Jahren.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Name "Raiserkanal" ift nicht chinesisch. Im chinesischen wird er Juin-leangho b. i. "Fluß jum Transport ber Steuer" genannt, weil bies sein eigentlicher und Hauptzwed ift.

<sup>\*\*)</sup> Als im Jahre 1850 ber Hoang-ho sich wieder einen neuen Weg suchte, wurde baburch auch ber Lauf bes Kanals etwas modifiziert.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine wertvolle Studie fiber den Raiserkanal, speziell soweit berselbe in der Proving Kiang-nau fließt, hat P. Gandar, S. J. herausgegeben unter dem Titel: Le canal imperial (Chang-hai 1894).





Digitized by Google





Der Kaiserkanal innerhalb ber Provinz Schantung.

schan 🔨 = Berg, Gebirge T = tscha II = tong 🦳, 🔟, 🔳 = pa.

Stabt (hsien, tschou, fu) ho = Fluß hu = Eec

miso = Tempel tscha = Schleuje k'iso = Brück Augenblicklich wäre ber Kanal auch wieder einer gründlichen Aufbesserung bedürftig. Er sieht jetzt in dem größten Teile seines Laufes einer traurigen Ruine ähnlich und trägt seinen stolzen Namen mit Unrecht. Aber wer soll diese Regulierung vornehmen? — Die Europäer, bes. die Deutschen, werden sich hüten, hierbei mitzuhelsen. Und gerade jetzt könnte der Kanal für das chinesische Reich von unermeßlichem Rutzen sein!

Auf meinen Fahrten, die ich auf dem Kaiserkanal gemacht, und auf benen ich mehr als einmal Gelegenheit hatte, die chinesische Lottwirtschaft kennen zu lernen, mußte ich das große Werk in seiner Anlage und Auskührung, sowohl im Ganzen, wie in einzelnen Partien, bewundern und anstaunen. Zu einem solchen Werke gehören großer Unternehmungsgeist und bedeutende technische Fähigkeiten. In seine Dämme, in die riesigen Quader, die den Kanal umschließen und einengen, ist mit Blut und Schweiß die tausendjährige Geschichte eines hochbegabten Bolkes eingeschrieden; seine Städte und Dörfer, die er umspült, zeugen von blühendem Handel und reichen Ernten — aber die traurigen Nachkommen sind ihrer Vorsahren nicht würdig und nicht fähig mehr, das Riesenwerk vor völligem Verfall zu wahren.

#### 2. Von Tsining-tschou bis Tsching-kiang auf dem Raiserfanal.

Weine lette Reise auf dem Kaiserkanal machte ich im Jahre 1900, und zwar von Tsining-tschon bis Tsching-kiang. Ich hatte mir in Tsining-tschou eine größere Oschunke für die Fahrt ausgewählt, die ich für 60 Diao (ca. 90 M.) mietete. Das Schiff, das früher einmal als "Flaggschiff" des kaiserlichen Obermandarins der Getreideschiffe gedient hatte, war leicht und schön gebaut, etwa 10 m lang und 3 m breit. Da aber auch die ganze Familie des Schiffers, Großvater, Bater und Sohn mit Frauen und Töchtern, auch die "Matrosen" im Schiffe Unterkunft hatten war der mir und meinem Diener zugemessen Raum doch nicht gerade zu groß.

Die "Sternschnuppe", so nannte mein Diener das Schiff nach seiner ersttäglichen, ausgezeichneten Leiftung, sah nach außen recht fir und proper aus, im Innern aber ließ sie so manches zu wünschen übrig. Die Fenster waren, soweit sie vorhanden, teils von Glas, teils von Bapier. Das Bapier, frisch aufgeklebt, zerriß aber balb, als der Kasten, durchs Segel getrieben, bis in seine geheimsten Fugen krachte. Gine nagelneue, veilchenblaue Tapete, mit der die Banbe, Rigen und Löcher überkleistert waren, machte das Innere "vornehm". Die Möbel bestanden aus einer Britiche als Bett, einem Tisch und einigen hilfsbedurftigen Stühlen. Unter uns, im Gepadraum, hauften bie Maufe und Schnaden, über uns spannten die Spinnen ihre Rege aus, und in Jugen und Rigen herrschten Wanzen und anderes Getier. Auf Ded aber ftolzierten Sahne und Suhner, Die am Morgen bie Stelle der Weduhr versahen und mir jedesmal bas Abtiche Lied in Erinnerung brachten : "Fruh morgens, wenn die Sahne frahn." Gin hoher Maft ragte in die Luft mit einem wohl hundertmal geflickten Segel, und hoch oben am Maft ließ ich die schwarz-weiß-rote Sahne hiffen, die ftolz und frei im frischen Winde flatterte.

Tsining-tschon ist eine der bedeutendsten Handelsstädte der Provinz Schantung und es hielt schwer, durch alle Schiffe und Nachen und Flöße, die auf dem Kanal lagen, sich hindurch zu winden. Aber voll Ehrfurcht sahen die Chinesen — es war

bas unmittelbar vor den letten chinesischen Wirren — auf die deutsche Flagge, und ehrerbietig wichen sie uns aus. Selbst die Brücken, die sonst nur nach Gelderpressungen aufgezogen werden, wurden diesmal schnell und ohne das mörderische offizielle Geschrei gehoben. Ich kam also ungeschoren vor die Tore der Stadt, und da ein lustiger Nordwind hinter uns dreinsegte, schoß die "Sternschnuppe" unter ihren Segeln pfeilschnell voran.

Am ersten Tage legte ich 100 Li zurück. (20—30 Li süblich von Tsining beginnt der Tschao-jan-See, durch den der Kanal gebaut ist. Um diese Zeit, — es war Ende April —, waren weite Strecken des Sees ausgetrocknet und mit Felbfrüchten, besonders Sorgho angebaut. Der See wird vom Kanal her durch mächtige Steinquadermauern und Dämme aus Lehm getrennt. Die Dämme wurden an manchen Stellen so breit, daß langgestreckte Dörschen dort angesiedelt waren, aus denen freilich eine bittere Armut herausschaute. Die Dämme werden auch als Straßen benutzt und sind an vielen Stellen mit Weibenbäumen dicht bestanden.

Im Borhergehenden habe ich davon gesprochen, daß die Dämme oft durch Schleusen unterbrochen werden. Diese Schleusen dienen teils dazu, den Kanal mit dem Wasser der Seen zu speisen, teils auch das Hochwasser durch die kleineren Kanäle und Gräben, die das Land durchkreuzen, abzuleiten und die Felder zu bewässern.\*)

Spät am Abend wurden die Anker geworfen in Nan jan, einem bekannten und wichtigen Handelsplatze. Bon hier ans werden besonders viel gesalzene Fische, Enten, Enteneier, Matten und Hünfen und Binsen selber verschifft. Der Fischreichtum in den chinesischen Binnenseen ist ganz enorm, die Enten und Gänse werden zu Tausenden auf den Seen "geweidet."

Früh morgens, als die Hähne krähten, weckte ich schon die Herren Matrosen wieder und brachte sie nach einigem verzweifelten Acken und Strecken auch glücklich soweit, daß sie abfuhren. Der Wind wehte für uns zu günstig, als daß ich die faulen Burschen noch hätte länger schlasen lassen können. Wer hätte daran gedacht, da dis jest Alles so recht nach Wünschen ging, daß wir auf unserer "Sternschnuppe" noch so viel Ungemach erleben sollten!

Tagküber vertrieb ich mir die Zeit durch Studien, Kartenaufnahmen und Zeichnen und während mehrerer Stunden ging ich auf dem Damme, dem Flusse entlang und lag dem edlen Waidwerk auf Enten, Tauben und Hafen ob. Leider wurde auch die schönste Taube unter den Händen unserer chinesischen Küchensee unappetitlich und ungenießbar.

Als wir abends die Anker warfen in Hia-tschin, einem großen, 7 km langen, stadtähnlichen Orte, waren wir ca. 120 Li weit gesegelt, für chinesische Berhältnisse eine anständige Leistung. Da hier, wie an allen größeren Orten am Kanal, sich eine katholische Christengemeinde befand, stieg ich ans Land, um dieselbe zu besuchen. Zu

<sup>\*)</sup> Man unterscheibet babei die tong, die ziemlich hoch am Danm angebracht sind und nur ca. 3 Fuß im Quabrate messen. Sie dienen zum Ablausen des Hochwassers und zur Berieselung der Reisselber; — die tscha, die quer durch den Ranal gebaut sind und dazu dienen, bei Bassernot das Basser zu stauen. Durch schwere Bretter wird dann der Ranal geschlossen und je nach Bedarf jedesmal wieder geöffnet; — die pa, die meist den Abschluß von Seen oder anderen größeren Kanalen bilden. Es sind mächtige Bauwerke, aus schweren Quadern aufgeführt.

meinem größten Schrecken erfuhr ich hier, daß unweit von dort der Kanal vollständig versandet sei und ich unmöglich mit meinem Schiffe weiterfahren könne. Da aber die Zopfmänner gerne etwas übertreiben in ihrer Sprache, so glaubte ich ihnen nicht alles und ließ am folgenden Morgen in aller Frühe doch wieder die Anker heben.

Die Sonne schaute an diesem Morgen recht trübe und unwirsch brein, der Wind wehte und scharf entgegen, und die Matrosen nußten unsere flinke "Sternschnuppe" ziehen. Mit fast jedem Schritt, den sie taten, entsloh dem Gehege ihrer Zähne ein kräftiger, chinesischer Fluch; ich glaube, sie wußten, daß und keine augenehmen Tage blühten. Um 8 Uhr morgens hatten wir mit Uch und Krach 20 Li zurückgelegt, und damit war auch einstweilen unserer Fahrt ein Ende geboten. Knarrend suhr das Schiff auf eine Sandbank auf.

Während die Schiffer ihren Morgenreis verzehrten, stieg ich vom Schiff herunter, um die solgende Flußstrecke zu besichtigen. An dieser Stelle durchkreuzt ein Scha-ho "Sandsluß", hier Sche-tze-ho "Kreuzssluß" genannt, den Kanal, der ungeheure Sandmassen im Spätsommer von den Bergen mit sich führt. Augenblicklich war er vollständig ausgetrocknet, während er zu manchen Zeiten ein mächtiger Strom werden kann. Diese Stelle hat denn auch der Regierung schon sehr viel Geld gekostet, und wie die verschiedenen Anlagen, oberhalb und unterhalb der Flußsmündung, zeigen, haben die chinesischen Ingenieure sich schon viel den Kopf zerbrochen, um hier den Kanal in Ordnung zu halten.

Hohe Sandberge sind aufgefahren an den Ufern; jedes Jahr, wenn die kaiserlichen Getreideschiffe kommen, wird gebaggert, und jedes Jahr schwindelt man sich notdürftig über diese Stelle hinweg. Für die Ranalbeamten ist diese Stelle eine wahre Silbergrube, und deshalb sind sie auf eine gründliche Reparatur auch gar nicht versessen.

Hier war z. B. vierzehn Tage vorher repariert worden, und der Raiser hatte dasür 1500 Tael bezahlt, während die wirklichen Ausgaden sich auf höchstens 100 Tael beliesen. Die Beamten wollen ja auch leben, und da der Staat sie nicht freiwillig bezahlt, holen sie sich heimlich das Geld. Der Schleusenmandarin, der etwas unterhalb eine Schleuse (tscha) bewacht, der also eigentlich dasür zu sorgen hat, daß diese Stelle immer genügend tieses Wasser hat, wird für seine Dienste sast gar nicht bezahlt, und den Lohn, den er erhält, muß er noch an seine Vorgesetzen abgeben. Er läßt deshalb die Schiffe nicht durch die Schleuse ohne gewisse und hohe Ubgaden für seinen Säckel zu verlangen, und, salls die Schiffer sich weigern, schließt er die Schleuse überhaupt nicht, sodaß kein Wasser sich sammeln und die Schiffe nicht fahren können. Im setzen Jahre soll der Mandarin hier ein reines Einkommen von 70000 Tael (à 2,30 M.) gehabt haben.

Ich schiefte, nachdem ich eingesehen, daß das Weiterkommen mit großen Schwierigkeiten verbunden war, zunächst einen Boten zu dem nächsten Schleusenmandarin und bat ihn, die Schleuse zu schließen. Der Obermandarin (Tao-tai) des Kanals hatte vor meiner Abreise in Tsining mir mitgeteilt, daß er ein Schreiben an alle Schleusen gesandt, damit sie mir behilstlich seien und schon früh die Schleusen schlössen. Aber der Besehl war dis jett noch nicht angekommen. — Übrigens war der Beamte hier sehr freundlich und ließ die Schleuse sofort schließen. Schwere vierectige Balken wurden zwischen die Schleusenköpfe eingelassen und mit Brettern verbunden, aber der Löcher und Ritzen blieben in den Brettern so viele, daß das Wasser handbreit noch zwischendurch schos. Wollte ich also auf das angestaute

Baffer warten, dann konnte ich noch eine Boche lang hier liegen. Ich mußte bennach ein anderes Mittel ersinnen.

Die Kunde, daß ich im Sche tze ho festsaß, war bald in die nächsten Dörfer gebrungen, und von allen Seiten kamen Leute herbei, um uns zu begaffen. Ich sorberte die Leute auf, gegen ein Trinkgelb das Schiff über den Sand zu ziehen, und sie halfen mir auch. Nachdem der Ballast aus dem Schiffe entsernt war, wurden lange Seile daran befestigt, und 200 Mann zogen das Schiff. Die "Sternschnuppe" knarrte einigemal, bewegte sich auch ein paar Schritte, blieb dann aber ganz unbeweglich liegen.

Wie nun weiterkommen? Die Chinesen gaben ein neues Mittel an: ben Aluf ausbaggern. Ich wollte mit Brettern eine Barriere einige Meter vor bem Schiffe burch ben Flug bauen, um badurch bas Baffer anzustauen, wurde aber für biefen meinen Blan gang gründlich ausgelacht. Alfo Baggern! Die "Baggerbretter", b. i. große, schaufelartige Bretter lagen in einem Schuppen verschloffen; ber Schleufenmandarin gab diefelben aber gerne ber. Ein fraftiger Mann brudte nun dieses Brett tief in den Flußsand ein und 10-20 Undere zogen mit Striden langfam zum anberen Ufer. Obgleich die Leute sich tüchtig anstrengten und 10 "Baggermaschienen" in Betrieb waren, war ber Erfolg boch nur febr gering. Ich kam beshalb boch noch wieder auf meinem Plan zurud und führte ihn auch aus. Etwa 100 Schritt abwarts ließ ich einige Bfale in ben fluß treiben, Balten, Riften und Bretter vorlegen und mit Strohmatten die Rigen verdichten. Die ichlauen Chinesen lachten mich aus, aber um meine Blamage boch gang zu erleben, blieben fie an Ort und Stelle und warteten ab.

Nachdem wir ca. 1/2 Stunde gewartet hatten, war das Wasser schon ziemlich hoch gestiegen, die "Sternschnuppe" war wieder freigeworden und triumphierend fuhr ich über die schnell eingerissene Barriere hinweg und gebrauchte das angesammelte Wasser auch noch, um etwas weiter zu kommen. Bald aber saßen wir wieder sest. Es war unterdessen schon Abend geworden, und wir mußten daran benken, in dieser kleinen Wildnis, die wegen ihrer Ränberbanden bekannt ist, uns für die Nacht zu verschanzen.

Am folgenden Morgen waren wir schon wieder früh an der Arbeit. Mit Hilfe der Barriere kamen wir langsam jedesmal 100 Schritte weiter und hatten endlich am Abend die Schleuse erreicht. In 2 Tagen 20 Li! Roch in der Nacht suhren wir durch die Schleuse, um in das nächste große Dorf, nach Han-tjatschuang zu gelangen.

Die Schleuse in Han-tja war allerdings geschlossen, aber Wasser hatte sich nicht viel gesammelt, da die Bretter nicht wasserdicht schlossen.

Ein Mittel gab es, weiterzukommen, nämlich, wenn uns aus dem Wei-schan-See Wasser gegeben wurde. Der See war mit Wasser gefüllt, aber alle guten Borte an die Schleusenwächter, selbst klingende Bersprechungen halsen nichts, die mächtige Schleuse (pa) zu öffnen. Auch mein Freund, der Obermandarin in Tsining, ben ich telegraphisch um Hülfe bat, gab mir zur Antwort: "pu ken", "ich wage es nicht". Nun, ich konnte es dem Manne nicht verbenken, da für ihn sehr viel auf dem Spiele stand.

Um dieses zu verstehen, muß ich furz etwas einstechten über die "Flußmandarine". Für den Kaiserkanal sind sehr viele Beamte angestellt, sogenannte Flußmandarine (ho-knen), teils um das Jahr hindurch für die Instandhaltung des Kanals zu

sorgen, teils um die kaiserlichen Getreideschiffe nach Peking zu bringen. Außer dem Generalgouverneur (ho-ynen) unterscheidet man 8 Obermandarine, 242 Untermandarine, 118 Begleitoffiziere mit 66 110 Mann. Außer diesen fungieren an den Schleusen noch die Schleusenmandarine (tscha-kuen) und an den Zollstationen die Zollbeamten. Ein ganzes Armeekorps mit Generalen und anderen Offizieren steht am Ufer (auf dem Papier!), in den verschiedenen Städten zerstreut, um die kaiserlichen Schiffe zu beschüßen.

Diese Mandarine haben dasür zu sorgen, daß zur Zeit, wenn die beladenen Getreideschiffe kommen, der Fluß in Ordnung ist. (Da das aber niemals ganz untadelhaft der Fall ist, beziehen die Mandarine, die die Schiffe begleiten, von den übrigen hohe Trinkgelder, auch Reisegelder genannt.) Auch für Wasser müssen sie sorgen, und wehe ihnen, wenn die Götter keinen Regen schicken. Für solche Fälle wird das Wasser in den verschiedenen Seen aufgespart. Ob nun das Jahr hindurch die Kauffahrteischiffe Wasser haben oder nicht, das kümmert diese "Väter und Mütter" des Volkes nicht, genug wenn die kaiserlichen Schiffe im Sommer gut durchkommen.

Interessant ift es, wie der Mandarin in Kiang-nan sich behilft, falls er fein Baffer hat — und das ift häufig ber Fall, weil er wegen bes ftarken Gefälles nach Kiang-nan hin, bas Seewasser vermittels ber Schleusen nur schwierig bis nach Schantung bringen tann. Jeder forgt nämlich für fich und feine Saut, ber Mandarin von Schantung für Schantung, die anderen für ihre Begirte. — Er schidt also ein Schiff voraus, auch wenn er basselbe über Sand und Steine mit größten Untoften ziehen laffen muß und forgt bafür, daß dasfelbe nach Tk-oltschuang, bem Grengborfe Schantungs, fommt. Nun muß ber Tao-tai von Schantung schleunigst für Baffer forgen. Er läßt bas Seemaffer los, bas nun ber Undere mit feinen Schleusen auffängt. Ift er boshaft, bann fährt er zulet fo langfam, daß das Baffer vollständig abläuft und ber Schantung = Tao-tai nun auf bem trodnen fist. Große Rinder! - Auf bem Rudwege ift die Sache aber noch schlimmer. Jeder bringt die Schiffe bis an die Grenze seines Bezirkes und macht bann die Schleusen zu. Jeder febe, wie er fertig werbe. Go traf ich auch biesmal, wie wir später sehen werden, mehrere hundert Getreideschiffe etwa 10 Stunden unterhalb Tä-ol-tschuang, die bort noch auf Waffer zur Beimkehr warteten, mahrend es ihren Schwesterschiffen eben gegludt mar, mit bem Baffer stromabwarts zu fommen, und fie nun ichon bald wieder mit voller Ladung gurudfehrten.

Um also nicht in Berlegenheit zu geraten und vielleicht sein Amt zu verlieren, telegraphierte mein chinesischer Freund mir: "pu ken", "ich wage es nicht."

Mir blieb nichts übrig, als abzuwarten, bis sich genügend Wasser an ber Schleuse (tscha) gesammelt hatte. Die unfreiwillige Muße benützte ich, um mit dem hochwürdigen P. Weig S. V. D., der zufällig in Han-tja-tschuang sich aufhielt, eine kleine Scgelpartie auf dem See zu machen.

Der See, der überaus fischreich ist, ist sehr belebt. Ein ganzes Bölkchen, ganz von gewöhnlichen Chinesen verschieden und ohne die Rechte und Pflichten der gewöhnlichen Zopfträger, mit vollständig anderen Sitten und Gebräuchen, die Mao-tse, lebt auf diesem See. Ganze Flottillen von großen und kleinen Fischerfahrzeugen durchkreuzen die Fluten. Auf einer Landzunge stiegen wir aus, um das herrliche Schlößchen einer unglücklichen Engländerin zu besichtigen, die dis hierhin ihrem mandeläugigen Liebhaber gesolgt war, um dann, nach kurzem Liebesrausche

verkannt und verlassen, die Flucht zu ergreifen. Jett haben zahme und wilbe Tauben ihre Rester in den reizenden Bavillons und in den luftigen Salen aufgeschlagen, die Gebäulichkeiten gehen dem Berfalle entgegen und bald werden üppige Schlingpslanzen die traurigen Ruinen bebecken.

Die Gegend ist reich an Gisen. Ich brach mir einige Stücke vom Felsen los und fand darin bei späterer Untersuchung 70% Gisen. Die Bewohner der umliegenden kleinen Dörschen brachten uns größere Stücke Magneteisen, die sie ebenfalls dort gegraben hatten.

Bei unserer Rückfehr nach Han-tja-tschuang hatte sich etwas Wasser hinter ber Schleuse gesammelt, und ich ließ deshalb noch am selbigen Abend die Anker heben. Unsangs schien die Fahrt sehr gut zu gehen, balb aber wurde sie immer langsamer und schwieriger und, nachdem wir 30 Li gefahren, saßen wir ebenfalls sest, und zwar so fest, daß keine Aussicht mehr war, weiter zu kommen.

Unsere Lage war höchst fatal. Die Gegend war ber vielen Räuber wegen sehr gefährlich, und an ein Beiterkommen war auf Bochen hinaus nicht zu benken. Ich entschloß mich deshalb, die schmude "Sternschnuppe" zu verlassen und slußabwärts ein anderes Fahrzeug zu micten. Die Räubergefahr ist an der Grenze zweier Provinzen immer groß und war hier der Hungersnot wegen, die im vorigen Jahre geherrscht hatte, besonders gefährlich. Ganze Dörfer waren hier an den durch Hunger entstandenen Krankheiten ausgestorben, in größeren Ortschaften sanden regelmäßige Menschenmärkte statt, auf denen sür 18—20 jährige Mädchen nur 10-15 Wark und für 5-10 jährige Knaben nur ca. 10 Wark gegeben wurden.

Mein Gepäck wurde auf einen Ochsenwagen verlaben, und hoch oben auf Kisten und Rasten zog ich am folgenden Morgen in Tä-öl-tschuang ein, wo ich in der dortigen katholischen Gemeinde überauß freundliche Aufnahme fand. Für viel Geld und gute Worte gelang es mir am selben Tage noch, zwei kleine Nachen zu mieten.

Elender bin ich in meinem Leben noch nicht gefahren. Ich konnte nur auf dem Boden des Nachens liegen, indem ich Kopf und Beine gegen die Seitenwände legte. Das Dach bestand aus einer schmutzigen, zersetzen Strohmatte. Mit diesem "Frosch", — so wurde das Fahrzeug bald genannt, krochen wir zwei Tage lang durch den großen Kaiserkanal. An manchen Stellen mußten alle Mannschaften — auch ich — ins Wasser steigen, um mit vereinten Kräften den "Frosch" über Sandbänke zu schieben.

Ich hatte übrigens Leibensgenossen, und bas tröstet ja immer etwas. Einige hundert kaiserliche Getreideschiffe, die von Peking zurückgekehrt waren, lagen hier schon seit 15 Tagen und warteten ebenfalls auf Wasser.

Den "Frosch" hatte ich aber doch bald gründlich satt, und bei nächster Gelegenheit suchte ich mir ein besseres Schiff. In Tsau-ho, einem großen Warktplate, hieß es, das Wasser sei fortan auch für größere Schiffe fahrbar, und ich verließ meinen "Frosch", um auf einem anderen Wohnung zu nehmen. Da der Wind sehr ungünstig war, verließen die Schiffer an dem Tage den Ankerplat nicht mehr und ich hatte das Vergnügen, zwischen andern Schiffen eingeklemmt, das Schimpsen und Schreien und Heulen und Klagen der vielen Schissweiber und Kinder mit anzuhören.

Früh am nächsten Morgen wurden bei sehr günftigem Binde die Unter ge-lichtet, die beutsche Fahne flatterte wieder hoch oben am Mafte. In kurzer Zeit

hatten wir 30 Li zurückgelegt, saßen dann aber wieder fest und konnten Klagelieder über chinesische Mißwirtschaft singen. Während ich auf die Jagd ging, gelang es noch einmal das Schiff flott zu machen und konnten wir abermals 30 weitere Li sahren. Mit Schrecken sahen wir aber schon von serne, daß die Schleuse geschlossen war, und unzählige Schiffe vor derselben des Augenblickes harrten, wo sie geöffnet würde. Daran war jedoch lange nicht zu denken. Es galt das Wasser anzustauen, dis es zu den zurückgebliedenen Getreideschiffen käme. Das konnte noch Wochen lang dauern. Weder Geld noch gute Worte bahnten mir den Weg, und als ich zum zweiten Mase Vorstellungen beim Mandarin machen wollte, war der Vogel ausgestogen und überhaupt nicht mehr zu sinden.

Ich verließ also von neuem mein Schiff und mietete mir jenseits der Schleuse ein neues, das fast noch schlechter war als unser "Frosch." Ungehindert kam ich bamit aber weiter, mußte freilich manchen Wit über mich ergehen lassen.

Das Interessanteste auf dieser Fahrt waren die großen Schleusen vor Ts'ing-kiang-p'u. Es sind drei Schleusen unmittelbar untereinander, von denen die eine, die Tien-sei-tscha, ein Gefälle von  $3-3^1/_2$  m hat. Es ist mit Gefahr verbunden, die Schiffe hier herunterstürzen oder hinaufziehen zu lassen.

Nachbem die Schiffer ihren Benaten den k'oton gegeben und Opfer gebracht hatten, steuerten sie langsam der Strömung zu. Bon ferne hörte man das Rauschen und Tosen des Wassers. Immer schneller wurde die Fahrt, bis wir zwischen den mächtigen Steinquadern der Schleusenköpse durchglitten. Noch-ein kräftiger Ruck am Steuer, um dem Schiffe die richtige Lage zu geben, dann stürzt dasselbe in den weißschäumenden, brausenden Abgrund hinab, um nach kurzer Zeit wieder im glatten, ruhigen Fahrwasser zu schwimmen. Bergauf wird das Schiff von 100—200 Mann mit Winden gehoben.

Endlich war ich also in Ts'ing-kiang-p'u, einem der größten Handelszentren an den Ufern des Kanals, und damit wieder dem Bereiche europäischer Kultur näher gekommen. Der schwierigste Teil meiner Reise war nun überwunden. 600 Li (ca. 300 km) hatte ich in 18 Tagen zurückgelegt! Zum ersten Wale nach 7 Jahren sah ich wieder einmal eine Dampspinasse hier. Wie eigenartig mich der schrille Ton der Dampspeise berührte! Ich war plößlich in eine andere Welt verrückt. Natürlich wählte ich den kleinen Dampser zur Weiterreise die Tsching-kiang.

Jeber, ber in China Reisen macht, sollte sich boch wenigstens einmal das Bergnügen machen, mit einem solchen Dampfer zu fahren. Einmal wird freilich auch genügen.

Die Pinasse selbst nahm keine Passagiere auf, vielmehr wurde eine große Dschunke bafür ins Schlepptau genommen. Ich mietete mir den ersten Platz und war deshalb durch Bretterwände von der zweiten Kajüte getrennt. Aber in diesen Wänden waren Risse von 1 Fuß Breite, und die Herren von der zweiten Kasse machten sich ein Bergnügen daraus, ihre glattrasierten Schädel und grinsenden Gesichter da hindurch zu steden und sprachlos mich stundenlang zu betrachten. Wir hatten etwa 50 Mann an Bord, von denen mindestens 30 Opium rauchten. Wie die Heringe lagen alle zusammen auf dem Boden. Da die hitze sehr groß war, zogen die meisten bald ihre Kleider zum größten Teile aus. Ich wollte einmal draußen frische Luft schöpfen am Abend; aber wohin ich meine Füße septe, trat ich auf Arme und Beine und Röbse und anderes. Licht kannte man natürlich nicht.

Bulett stolperte ich über ein paar Beine und fiel einem Chinesen um den Hals, wobei ich einen Teetopf und einige Teller zerbrach.

In der Nacht gegen 4 Uhr wachte ich plötzlich auf. Unter mörderischem Schreien hatten die Herren sich an den Zöpfen und Hälsen. Nach 11/2 tägiger Fahrt landeten wir endlich in Tsching-kiang am Jang-tse, und ich war damit wieder an den Toren des "himmlischen Reiches" angelangt.

Etwa 50 Li von Ts'ing-kiang-p'u mußten wir die größte Zollstation, Huß-kuen, passieren. Solche Stationen sind besonders im Gebiete von Kiang-nan viele, teils offizielle, teils private. Sie sind für die armen Schiffer und Kausseute gefürchtete Orte. Natürlich leidet darunter auch der europäische Handel. Quer durch den Kanal sind Ketten gelegt, die die Schiffe aufhalten sollen. Kaum sind die Anker geworsen, als auch schon ein großer Nachen allerhand unisormierte Subjekte auf das Schiff ausspeit, die nun alles durchstöbern, seilschen, handeln und im Falle der Not auch Gewalt gebrauchen. Auf dem Papier stehen für alle Waren freilich bestimmte Tagen, aber darum kümmert man sich wenig. Das arme Volk wagt ja boch nicht, gegen diese Raubritter sich zu wehren.

Die Stationen sind entweder kaiserliche oder private einzelner Mandarine. Erstere mussen ihre Einnahmen in den großen kaiserlichen Säckel sließen lassen, die andern sind für bestimmte Zeiten oder Bedürfnisse der Mandarine eingerichtet und bestehen ohne Recht. Frech sind die letzteren natürlich ebenso wie die ersteren. Uns Europäern wagen sie aber doch nichts abzusordern.

Als kaiserliche Zollstationen gelten Hang-tschou mit einem Einkommen von 122 660 Taels, Jang-tschou-fu mit 55 722 Taels, J-tscheng und Koa-tschou mit 7656 Tael. Su-tschou wird jährlich für 192 670 Taels vergeben. Die Stationen in Huä-kuen und Sü-ts'ien bringen jährlich 201 960 Taels, Lin-ts'ing-tschou, die einzige in Schantung 29 660 Taels und Peking 103 480 Taels. Die Gesamteinnahme beträgt mithin 713 798 Taels, die der privaten Stationen wird mindestens dasselbe betragen, und die Erpressungen der Zöllner dürften nicht geringer sein.\*)

Für ben europäischen Sandel wird es notwendig sein, wenigstens die Ungerechtigkeiten ber Bolle zu entfernen.

Wie traurig aber, daß dieses großartige Werk, der Raiserkanal, in solchen Berfall geraten ist. Gerade die letzte Strecke, durch herrliche Seen, durch fruchtbare Gegenden, an reichen Städten und Dörfern vorbei zeugt von der einstigen höhe alter chinesischer Kultur; aber fast schien es mir, als ob über dem ganzen Bilde ein Trauerstor schwebte. In europäischen händen würde der Kanal von unberechenbarem Nutzen für das ganze Land sein.

## 3. Die soziale Bedeutung des Raiferkanals.

Der chinesische Name bes Kanals "Juin-lian-ho" läßt uns ben Hauptzweck besselben erkennen: Er soll zum bequemeren Transport der Steuern (des Getreides) bienen. Wenn auch die neuere Zeit eine viel leichtere Berbindung des reichen Sübens zum ärmeren Norden hergestellt hat durch den bedeutenden Dampferverkehr, ber an der chinesischen Küste blüht, so ist die alte Verbindung vermittelst Tschunken und Barken quer durchs Land noch immer nicht gänzlich aufgehoben. Und wir

<sup>\*)</sup> Le canal impérial par P. Gandar, S. J.

bürfen sagen, daß die chinesische Regierung damit nicht unklug handelt. Für die Provinzen, Städte und Dörfer, die der lange Zug der "Getreibeslotte" (lean-mi tsch'uen) passiert, wäre der Ausfall von unberechenbarer Bedentung, — einstweilen wenigstens, solange noch nicht für bequemere Verkehrswege gesorgt ist, und solange die Hunderttausende von Schiffern und Schiffearbeitern nicht beschäftigt werden können.

Rach den kaiferlichen Jahrbüchern find die einzelnen Provinzen zu folgenden Steuern an Reis und anderem Getreide verpflichtet:

| Kiang-nan jährlich | 1 432 273 | pic. |
|--------------------|-----------|------|
| Tsche-kiang "      | 670832    | ,,   |
| Kiang-si "         | 795 063   | ,,   |
| Hu-kuang "         | 96934     | "    |
| Ho-nan "           | 221 342   | ,,   |
| Schan-tung "       | 353963    | ,,   |
| •                  | 3570407   | pic. |

Wenn auch diese Zahlen nicht ganz genau genommen werden dürfen, so ist boch sicher, daß eine sehr ansehnliche Getreidemenge nach Peting abgeliesert wird. Da die einzelnen Getreideschiffe nur ca. 300 pic. laden, so wären mehr als 10 000 Schiffe zu diesem Transporte nötig. Mehr als die Hälfte, in manchen Jahren 3/3 und sogar 3/4 der Stener wird aber in unserer Zeit schon auf Dampfer verladen.

Die Schiffe sind in einzelne Abteilungen (pan) geteilt, deren jede 60 Schiffe zählt und unter einem Mandarine steht, der auf einer prächtig eingerichteten Salondhause dieselben begleitet. Die Dschunken gehören privaten Besitzern, die aber mit der Regierung einen bestimmten Bertrag abgeschlossen haben und deshalb auch in schlechten Zeiten zur Fahrt gezwungen werden können. Für jedes picul beziehen dieselben 800 cash (cr. 1 M.), gerade genug, um nicht zu verhungern. Ihr eigentsliches Geschäft besteht darin, daß sie andere Waren zollfrei mit sich führen dürsen, und das tun sie natürlich in der ausgiedigsten Weise. Ost sahren neben einem Getreibeschiffe noch zwei, drei andere Schiffe desselben Besitzers.

(Schluß folgt.)

## Der Kaiserkanal.

Seine Geschichte, sein jegiger Buftand, seine Bedeutung und sein Lauf innerhalb Schantung.

Bon P. Georg M. Steng, S. V. D.

(Mit 5 Rartenffiggen.)

II.

Der Warenumsat dieser großen Kaufsahrteissotte — es sahren in manchen Jahren 3—5000 Schiffe hintereinander — ist so in der ganzen Länge des Kanals natürlich enorm. Fast könnte man dann den ganzen Kanal einen einzigen, großen Marktplatz nennen. In größeren Städten werden für mehrere Tage die Anker geworsen, und 10—20 Stunden weit eilen die Leute vom Lande herbei, um ihre Einkäuse zu machen. Größere Kausseute schicken ihre Agenten den Schiffern mehrere Tage weit entgegen, um frühzeitig die besseren Geschäfte zu machen. Hauptsächlich werden Holzstämme (Tannen), Bretter, Stangen, Bambus, Baumwolle, Öl, Ketroseum, Porzellan zc. mitgebracht. In manchen Städten werden auch Festlichsteiten veranstaltet, Theater gespielt, Schaubuden aufgestellt, so daß das Volk von allen Seiten dann dorthin zusammenströmt.\*)

Wir sehen baraus, welche Bebeutung ber Ranal für bas Land hat.

Süd-Kiangsu schickte 1892 auf dem Kanal 105 700 pic. Reis auf 376 Oschunken, Nord-Kiangsu " " " " " " 115 800 " " " 451 " 221 500 pic. " 827 Oschunken.

<sup>\*)</sup> Die Schwierigkeit und Umftänblichkeit bei dem Reistransport auf dem Kanal in unserer Zeit beleuchtet sehr gut ein Bericht der Petinger Staatszeitung (King-pao) über denselben aus dem Jahre 1892. Ich entnehme denselben dem Werke "Le canal impérial par P. Gandar S. J. (Chang-hai 1894):

Anfangs April kamen die Schiffe in Ts'ing-kiang an, — gegen den 8. waren die großen Schleusen pasiert, — am 23. Mai kamen die ersten Schiffe nach Schantung, — vom 11. dis 17. Juni passierte man Tsining-tschou. Am 3. Juli Ankunft in Sche-li-p'u, wo der Übergang über den Hoang-ho leicht vor sich ging, weil das Wasser gleiche Hoate, — am 18. Juli waren die letzten Oschunken über den Hoang-ho (hatten also 15 Tage gebraucht) gesegelt, — am 9. August Ankunft in Tei-tschou. Da der Wei-ho viel Wasser hatte, war die Weitersahrt günstig.

Bei Tsining-tschou mußte ber Kanal auf einer Länge von 140520 Fuß ausgebeffert werben. Roften: 35844 Taels (bamals noch à 4—5 Mart), die die Provinzialschaptammer von Schantung bezahlen mußte. — Bei Lin-ts'ing-tschou mußten 200 Li mit ausgebaggert werben, und außerbem mußte ber Damm bei Tao-tscheng-p'u verbeffert und in Lints'ing das Flußbett auf eine Länge von 6200 Fuß erneuert werden. Kosten: 49814 Taels.

Es sind aber durchaus nicht blos die Getreideschiffe, die den Handel auf dem Kanal vermitteln; ähnliche, wenn auch geringere Bedeutung haben die jährlich mehrmals erscheinenden "Salzslotten", Schiffe, die das Salz aus dem Süden bringen und in die verschiedenen kaiserlichen Salzdepots abladen. (Salzhandel ist in China Monopol.) Auch der private Handel, der durch einzelne große Kanshäuser und Schiffsbesitzer betrieben wird, ist recht bedeutend.

An den Ufern des Kanals liegen ja die großen, blühenden Handelsstädte, wie Su-tschou, Tsching-kiang, Jang-tschou, Ts'ing-kiang, Huä-ngan, Tä-öltschuang, Hia-tschin, Tsining, Lin-ts'ing u. a., die ihre reichen Hinterländer mit Waren versehen und auch große Aussinhr haben.

Tsining 3. B., eine Stadt in Schantung von mehr als 500 000 Einwohnern, versieht ganz Ts'au-tschou-fu, Jen-tschou-fu, und teilweise Tä-ngan-fu mit Waren und sendet nach Schanghai und ins Ausland Felle, Zedern, Erdnüsse, (Öl) u. a. in großen Mengen. Aus Schanghai und dem Süden werden dort besonders eingeführt: Baumwolle, Baumwollfäden, Tuche, Wollstoffe, Petroleum, Zucker, außerdem: Zündhölzer, Uhren, Lampen, Schirme, und wie die anderen kleinen Pioniere europäischer Kultur heißen.

Nan-jan, ein anderer Hafenplat in Schantung, führt große Schiffsladungen gefalzener Fische, ferner Enten, Enteneier, Matten, Hüte und Binsen aus.

Hia-tschin foll einen Handel haben, der Tsining nicht viel nachsteht.

Han-tschuang und Ta-öl-tschuang, ebenfalls zwei große Ortichaften mit bebeutendem Handel, könnten als Kohlenhäfen von Bedeutung werden. Schon jest sieht man manche Kohlenschiffe bort ankern, die sogar vereinzelt bis Tschingkiang segeln.

Ts'ing-kiang, Huä-ngan, Jang-tschou sind bekannt als große Handelszentren. In Pao-jng allein werben jährlich für ca. 90000 Tael Bohnen eingeschifft.

Auf einer Reise, die ich in den neunziger Jahren einmal auf dem Kaiserkanal machte, zählte ich nicht weniger als 3227 große Handelsbichunken auf der Strecke Tsining—Tsching-kiang, kleinere Schiffe, Frachtnachen, Personenschiffe konnte ich nicht zählen.

Schabe, daß ber Kanal angenblidlich in folch jämmerlichem Zustande sich befindet! Die größere Sälfte des Jahres hindurch genügt ja der Wasserstand nicht mehr für tiefergehende Schiffe. Der Handel würde sonst noch viel enormer sein.

Es sei mir zum Schlusse nun auch noch gestattet, auf eine Bedeutung hinzuweisen, die der Ranal in Zukunft haben könnte. In der Nähe des Kanals liegen ausgedehnte und ausgezeichnete Kohlenlager. Ich möchte zudem auch annehmen, — und meine oben beschriebene Reise beweist mir das —, daß auch andere Gesteine, bes. Eisen sich dort finden. Wie leicht und billig ließen diese Gesteine sich nach Tsching-kiang bringen! Es bedürfte nur einer gründlichen Ausbesserung des Kanals und einer geordneten ständigen Regulierung desselben. Kostspielig würde diese Ausbesserung nicht, wenigstens längst nicht so tener, wie der Bau einer Bahn. Nach meiner Ansicht ließe es sich auch unschwer erreichen, daß kleine Dampspinassen den Kanal wenigstens dis Tsining beführen, für den Handel ein unberechendar großer Vorteil! Freilich die deutsche Kolonie, Tsingtau, hätte dadurch Schaden. Sollten aber andere nicht einmal auf den Gedanken kommen, den Kanal derartig zu benützen? —

- 4. Der Raiserkanal innerhalb ber Proving Schantung.
- a) Größere Ortichaften, Städte, Schleufen (tscha, pa).
- 1. Bon Tä-öl-tschuang \*) bis Hia-tschin
- \*) tschuang-Dorf.

| biĝ | Hou-ts'ien-tscha  | 18   | Li |
|-----|-------------------|------|----|
| n   | Tuin-tja-tschuang | 10   | n  |
| 79  | Ting-tja-miao     | 8    | 20 |
| 77  | Uen-nien-tscha    | 12   | 77 |
| 77  | Tschan-tschuang   | . 10 | 77 |
| 77  | Liu-li-sche       | 8    | n  |
| n   | Tei-tschuang      | 6    | 70 |
| 77  | Han-tschuang      | 24   | 77 |
| n   | Tschan-ho-tscha   | 25   | n  |
| 77  | P'ung-k'ou-tscha  | 25   | n  |
| 77  | Hia-tschin        | 20   | 77 |
|     | -                 | 166  | Li |

2. Von Hia-tschin bis Tsi-ning-tschou.

his Jang-tschuang

| บเจ | o ang-cochdang        | U   | 171 |
|-----|-----------------------|-----|-----|
| 77  | Sung-tja-tscha        | 24  | 77  |
| 17  | Hing-tschuang         | 44  | 77  |
|     | Tsch'uen-tja-k'ou *)  |     |     |
|     | Siü-tja-k'ou          |     |     |
|     | Fan-tja-k'ou          |     | _   |
|     | Uang-tja-k'ou         |     | •   |
|     | Ma-tja-k'ou           |     |     |
|     | Mung-tja-k'ou         |     |     |
|     | Sche-tja-k'ou         |     |     |
| n   | Li-kien-tzi**)        | 12  | n   |
| 77  | Nan-jan               | 18  | ,   |
| 77  | Tsao-lin-tscha        | 12  | 77  |
| 77  | Sche-tschuang-tscha   | 12  | »   |
| n   | Tschung-ts'ien        | 5   | *   |
| 77  | Sin-tscha             | 6   | 77  |
| 77  | Sin-tien-tscha        | 8   | n   |
| n   | Sche-fu-tscha         | 18  | 77  |
| 77  | Tschao-tschuang-tscha | 8   | 77  |
| 77  | Tsining-tschou        | 7   | p   |
|     |                       | 180 | Li  |
| biŝ | Ngan-schan-tscha      |     |     |

3. Bon Tsining bis Ngan-schan-tscha

| bis | Ho-k`iao ***)     | 30 Li |
|-----|-------------------|-------|
|     | Sche.li-p'u ****) |       |
|     | Ngan-k'iu         |       |
| ,   | Sse-ts'ien-p'u    | 30 "  |
| n   | Liu-lin-tscha     | 12 "  |
| 77  | Sche-li-tscha     | 10 "  |
| 7)  | K'ä-ho            | 13 "  |
| 77  | Juen-k'ou         | 16 "  |
| n   | Kin-k'ou          | 16 ,  |
| 77  | Ngan-schan        | 30 "  |

<sup>\*)</sup> k'ou = Öffnung, Tor. \*\*) tzi = Warkt. \*\*\*, k'iao = Brüde. \*\*\*\*) p'u = Lager. 9\*

```
4. Bon Ngan-schan-tscha bis Tung-tschan-fu
                                  Baffage über ben Hoang-ho
                             bis Tà-tja-miao-tscha
                                                         30 Li
                                  Sche-li-sin-tscha
                                                         10
                                  Tung-lu-tschin
                                                         10
                                  Tschang-ts'iu
                                                         10
                                    King-men-jschan
                                                         19
                                                            , (10?)
                                                hia
                                  Uo-tsch'eng
                                               schan
                                                         12
                                               hia
                                               schan
                                  Ts'i-tji
                                                         12
                                               hia
                                  Tschou-tja-tien
                                                         14
                                  Li-hä-u
                                                         14
                                  Tung-tsch'an-fu
                                                         22
                                                        153 Li
   5. Bon Tung-tschan-fu bis Lin-ts'ing-tschou
                              bis Jung-tung-scha
                                                         22 Li
                                  Liang-tja-tscha
                                                         22
                                  T'u-k'iao-tscha
                                                         15
                                  Tä-uang-tscha
                                                         34
                                  Wei-tja-uang
                                  Lin-ts'ing-tschou
        6. Bon Lin-ts'ing bis Tei-tschou
                              bis Hou- (Hua) tscha
                                                          2 Li
                                  Si-ho-k'iao
                                                          7
                                  Hia-ho-k'iao
                                                         10
                                  Ju-fang
                                                         69
                                                               (5)
                                     P'ing-ku-tien
                                     Hïa-tsin-tsch'ang
                                  Tu-k'ou-j
                                                         20
                                  U-tsch'eng
                                                         40
                                  Tja-ma-jng
                                                         40
                                  Tscheng-tja-k'ou
                                                         50
                                  Ku-tsch'eng
                                                         35
                                  Tei-tschou
                                                         60
                                                        333
        7. Bon Tei-tschou bis zur Grenze ber Proving Tscheli
                              bis Pei-ts'ao-ua
                                                         20 Li
                                  Schan-hia
                                       Lao kuin-t'an
                                                         30
                                  San-tja-juen
                                                         30
                                  Liang-tien-j
                                                         10
                                                         90 Li.
```

Gesamtlänge bes Kanals in Schantung = 1210 Li. Gesamtlänge bes ganzen Kanals wird berechnet auf 3630 Li.

#### b) Erklärung der Karte.\*)

Die Grenze Schantungs beginnt bei dem Dorfe Tä-öl-tschuang in der Unterpräfektur J-hsien. Der Bau durch die steinigte, hügelige Landschaft bis Hantschuang, war schwierig; das Gefälle des Wassers ist groß. Mehrere Bergflüsse, die zu manchen Zeiten ganz unscheinbar aussehen, zur Regenzeit aber zu mächtigen Strömen anwachsen können, bringen Sand und Geröll mit von den Bergen und verschütten fortwährend den Kanal.

Bei Han-tschuang befindet sich die große Schleuse (pa) für den Wei-schan-See, der bei einem Umfang von 180 Li und einer Tiefe von 25 Fuß unermeßliche Wassermengen bergen kann. Der Kanal ist durch einen breiten Damm vom See getrennt.

Durch einen seichten Wasserarm ist ber Wei-schan-see mit bem Tschao-jan-See verbunden. Gewöhnlich verbeden hohe Binsen und Gräser das Wasser; hunderttausende wilder Enten spielen dort im sicherem Versted. Bur Regenzeit aber sind beide Seen mit Wasser gefüllt, und das Ganze scheint nur ein See zu sein. Auch der Tschao-jan-See hat 180 Li im Umkreis.

Der Kanal verläßt für kurze Zeit den See und zieht durch die Scha-schan "Sandberge", wo er von dem Sche-tse-ho durchkreuzt wird. Das ist die Stelle, wo ich mit meiner "Sternschnuppe" zum ersten Wale sestschaften. Dieser Sche-tse-ho kommt von den Bergen Itschou-ku's und bringt von dort her die Sandmassen mit. Wie man mir sagte, — und es scheint richtig zu sein — sind die hohen Berge und hügel, die hier den Kanal und Fluß umgeben, künstlich angesahren.

Bei Sung-tja-tscha tritt ber Kanal wieber in ben See ein, und zwar teilt er diesmal benselben. Zur Linken wird er Tschao-jan, zur Rechten Tu-schan-See genannt. Letzterer soll 196 Li umfassen. Der Tschao-jan wird außerbem bei Nanjan noch einmal durch eine große Brücke, Ma-kung-k'iao, geteilt und trägt dort den Namen Nan-jan-hu. Der ganze See, besonders aber der Nan-jan-See, ist seicht und wird zum Teil in der trockenen Jahreszeit mit Feldfrüchten bebaut. Ein Teil bes Sees ist vor etlichen Jahren künstlich ausgetrocknet worden und ist jetzt mit vielen Dörfern besett. Diese Ansiedlung hat bis auf den heutigen Tag schon zu vielen Kämpsen und Schlachten geführt. Die Einwanderer kamen nämlich aus der Ferne, meist aus Ts'au-tschou-fu und nahmen das Land als herrenloses Gut in Besitz, die reichen Gutäherren jener Gegend aber, an die der See früher grenzte, behaupteten, das neue Land gehöre ihnen Man rüstete sich zum Kampse, und viel Blut ist schon seither deshalb vergossen worden. Die neuen Ansiedler sind aber die seits seiger geblieben und haben große Dörfer mit sesten Mauern gebaut.

Der Kanal ist von dem See meist durch mächtige Quadern getrennt. Un einzelnen Stellen erweitert sich aber der Damm, und dort find kleine Dörschen erbaut.

Ranal und See werden von dem großen See-schui-ho mit Wasser versorgt. Jenseits der großen Handelsstadt Tsining tritt der Kanal wieder in einen

See ein, den Ma-tschin-hu, der ca. 40 Li umfaßt und die meiste Zeit des Jahres trocken daliegt und dann mit herrsichem Weizen bepflanzt wird. Zur Zeit des Regens aber füllt er sich mit Wasser und reicht dann nicht selten bis Tsi-ning. Mitten im See zerstreut liegen auf hohen Dämmen mehrere blühende Dörfer.

<sup>\*)</sup> Dieje Rarte ift nur im Besit ber Führer ber faiserlichen Getreideschiffe.

Einige Li weiter, nachdem ber Kanal ben Ma-tschin-hu verlassen hat, tritt er in einen andern See ein, der ben Namen Nan-uang-hu und Schu-schan-hu trägt. Ersterer mißt 93 Li, setztere 65 Li im Umkreise.

Bei Nan-uang tritt ber mächtige Uin-ho in den Kanal ein und speist denselben mit Wasser. Ein Teil des Wassers fließt nach Süden, der andere nach Norden. Während man also discher gegen den Strom fuhr, gleitet man von hier ab leicht mit den Wellen flußabwärts. — Jenseits der Mündung des Uin-ho (fin-schui-k'ou) sind große, schöne Tempel gebaut, in denen die Schiffer der kaiserlichen Getreidedschunken jährlich seierliche Opfer darbringen und den Gößen, bes. dem Liung-uang und Tä-uang, zu Ehren Theater spielen lassen. Der Uin-ho steht durch einen Arm auch direkt mit dem Hoang-ho in Verdindung, kann aber durch bedeutende Schleusen davon abgesperrt werden.

Nachbem dann der Kanal den kleinen Ngan-schan-hu berührt hat, findet der sehr schwierige Übergang über den Hoang-ho statt. Es ist das dieselbe Gegend, die viel durch Überschwemmungen zu leiden hat.

Von da ab fließt der Kanal ziemlich ruhig dahin. Vor Tung-tsch'an-fu mündet der Tu-ho und bei Tu-k'iao, 60 Li weiter, der Ma-ho in den Kanal. Bei Lin-ts'ing nimmt er den großen Wei-ho auf oder besser, der Wei-ho dient ihm als Bett.

Der Kanal ist auf dieser Strecke in ziemlich gutem Zustande und das ganze Jahr befahrbar.

# Praftische Schlußfolgerungen aus den neuesten Untersuchungen über Trypanosen.

Bon Dr. 2. Sanber, Marineftabearzt a. D.

Bortrag, gehalten am 24. September in ber 29. Abteilung der 75. Berfammlung Deutscher Raturforscher und Arzte in Cassel.

Seit ung die flaffischen Untersuchungen von David Bruce im Bululand die Erkenntnis des mahren Befens der Tfetfekrankheit gebracht haben, hat auch in Europa ein eifriges Bestreben eingeset, biefer burch einen bis babin ziemlich unbekannten Erreger verursachten Seuche auf den Grund zu kommen und Abhülfe-Möglich wurden solche Untersuchungen für unsere mittel gegen sie zu finden. heimischen Forscher baburch, daß Tiere, die fünstlich mit einer ber drei bisher bekannten Formen, ber afrikanischen, ber indischen ober ber südamerikanischen, krank gemacht worben waren, nach Europa überführt wurden. Während nun aber baneben in Indien und Sudamerita an Ort und Stelle ausführliche Untersuchungen von eigens damit beauftragten Forschern weitergeführt wurden, ist dies in Afrika bis in die allerletten zwei Jahre nur gelegentlich und vorübergehend geschehen. Tropbem aber ist uns gerade von der afrikanischen Form, der Ragana, die Utiologie noch am besten bekannt. Sier wissen wir wenigstens burch die Feststellungen von Bruce mit Sicherheit, daß bas fraufmachenbe Trypanosoma burch einen lebenben Bwischenwirt übertragen wird. Bruce hat bekanntlich eine Tsetsesliege, eine Glossinaspezies — er nennt sie nach Westwood morsitans —, als solchen Uberträger nachgewiesen. Böllig geklärt aber haben auch seine Untersuchungen biese Frage noch nicht; fo manche Seite bavon liegt noch in tiefem Dunkel.

Bon Surrah und Mal de Caderas aber wissen wir noch nicht mit Sicherheit, wie die natürliche Ansteckung zu stande kommt; zwar werden auch hier verschiedene Insetten der Übertragung beschuldigt, doch ist deren Rolle noch keineswegs sichergestellt.

Die Untersuchungen in Europa haben uns wertvolle Aufschlüffe über die Morphologie der Erreger, der verschiedenen Trypanosomenarten, gebracht; leider aber haben sie nicht in gleicher Weise Licht in die Biologie der Trypanosomen gebracht. Denn noch kennen wir mit Sicherheit bei diesen Protozoen der Flagellatenklasse nur die Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, nämlich die durch Längsteilung, während wir doch nach allen Analogien als sicher annehmen müssen, daß auch eine geschlechtliche Art der Fortpflanzung vorhanden ist.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

In drei weiteren wichtigen Bunkten aber haben diese Untersuchungen unsere Renntniffe fichergestellt, und zwar zum Teil beffer, als bas an Ort und Stelle möglich gewesen mare: Erstens haben fie erwiesen - bas hauptverdienst gebührt hier den Franzosen Laveran und Mesnil — daß Nagana, Surrah und Mal de caberas wirklich brei von einander verschiedene Rrankheiten find, daß es also nicht angängig ift, wie Robert Koch anfänglich getan hat, ben Ausbruck Surrah auch für die afrikanische Form zu gebrauchen. Bielleicht ist übrigens Roch vollkommen im Recht gewesen, wenn er bas nach seinen Befunden in Dar-es-salam tat: ich habe wenigstens in meinen oftafrikanischen Praparaten zwei Formen von Trypanosomen, bon benen bie eine ben Beschreibungen bes Trypanosoma Brucei, bas andere benen bes Trypanosoma Evansi entsprechen könnte. Leider war es mir noch nicht möglich, Bergleichsmaterial für das lettere zu erhalten. Diese letteren Formen aber finden fich hauptfächlich bei ben Braparaten, die in ber Rabe ber Rufte von franken Tieren entnommen wurden, auch aus Graenden, wo Tfetfefliegen nicht zu finden waren. Der Berkehr mit Judien ift lebhaft und es wurden auch ichon bor unserer Besitergreifung bes öfteren indische Rinder nach Oftafrita gebracht; die Ginschleppung von Surrah und ihr Borkommen an der Rufte neben ber mehr im Innern herrschenden Nagana ist also burchaus möglich. Die Nagana aber "Tfetfe" zu nennen, wie jest von ber Rochschen Schule aus geschieht, halte ich nicht für angezeigt. Denn erstens bedeutet Tsetse nichts weiter als "Fliege"; zweitens aber wird unnötig ein neuer Name neben dem von Bruce nun schon einmal eingeführten hineingebracht.

Zweitens haben die Untersuchungen in Europa erwiesen, daß auch eine ganze Reihe von Tieren, die nach allen bisherigen Beobachtungen an Ort und Stelle der natürlichen Insektion gegenüber sich refraktär verhalten, der künstlichen Insektion durch Einimpfung trypanosomenhaltigen Blutes unter die Haut oder in die Benen oder in die Bauchhöhle zugänglich sind und ihr, vielleicht etwas langsamer als die disher als empfänglich bekannten Tiere, aber ebenso sicher erliegen. Die Reihe der einer künstlichen Insektion zugänglichen Tiere ist so erschreckend groß, daß man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen kann, keines der landlebenden Saugetiere sei ihr gegenüber widerstandsfähig.

Drittens aber haben diese Bersuche ergeben, daß alle bekannten Heilmittel der künstlichen Insektion gegenüber versagen; einige von ihnen bewirken wohl eine Berlängerung der Krankheitsdauer, wirkliche Heilungen der Krankheit sind damit aber nicht zu erzielen; vielleicht mit einer Ausnahme: in ganz vereinzelten Fällen hat Menschenserum nach Laveran und Mesnil bei kleinen Bersuchstieren eine wirkliche Heilung bewirkt.

Wie die Heilmittel versagen auch alle Vorbeugungsmittel. Zu einer Verwendung in der Praxis aber sind sie von vornherein ungeeignet; denn wo eine Wirkung eintrat, kam sie durch unmittelbare Einwirkung der angewendeten Stoffe auf das eingespritzte Blut zu Stande, nicht aber dadurch, daß sie den Säften des Tieres eine solche Parasiten-tötende Kraft verliehen hätten.

Bei diesen Versuchen hat es sich auch herausgestellt, daß irgend welche neunenswerte Immunität von durchseuchten Eltern auf die Nachkommen nicht vererbt wird — wenigstens nicht in der ersten Generation, die allein daraufhin untersucht ist. Wohl aber ist die alte Beobachtung aus den Heimatländern dieser Seuchen bestätigt worden, daß sowohl einzelne Tierarten wie einzelne Tiere ein und der-

selben Art in verschiedenem Grade widerstandsfähig gegen die Trypanosen sind und daß das eine oder andere Tier von der künstlichen Insektion ebenso genesen kann, wie es dei der natürlichen Krankheit beobachtet worden war. Solche Tiere sind dann gegen eine neue Insektion geschützt. Das ist sehr merkwürdig. Denn das parasitensrei gemachte Serum von Tieren, die an einer Trypanose erkrankt oder verendet sind, oder irgend welche nach Unalogie der Bakteriengiste aus Trypanosomen oder trypanosomenhaltigen Blut hergestellten Präparate lassen keinerlei Einwirkung auf gesunde Tiere, weder einen temperatursteigenden noch irgendwie immunisierenden, und keinen Einsluß auf die ausgebrochene Krankheit erkennen. Das Serum durchseuchter Tiere hat ähnliche abtötende Wirkung auf die entsprechende Trypanosomenart, wie das menschliche, steht letzterem aber erheblich an Wirksamkeit nach und wirkt nur auf die Trypanosomen derselben Krankheit, von der das Tier genesen war, nicht auch, wie das Menschenserum auf die der anderen Trypanosen.

Es scheint sich auch zu erweisen, daß bei lange fortgesetzen künstlichen Passagen durch andere Tierklassen als Wiederkäuer die so gezüchteten Trypanosomenstämme eine Abschwächung ihrer Birulenz für Wiederkäuer erlangen, dabei aber doch eine Erkrankung auslösen, die den Tieren, welche die Insektion überstehen, eine aktive Immunität verleiht. Leveran und Mesnil sprechen sich allerdings sehr reserviert über diesen Punkt aus, aber vielleicht nur deshalb, weil sie in der gleichen Beröffentlichung die Schlußfolgerung Robert Kochs aus seinen Bersuchen in Daresssalam zurückweisen, daß schon wenige solcher Passagen eine derartige Abschwächung der Birulenz zur Folge. hätten.

Im Gegensatz zu diesen Untersuchungen in Europa haben und die in den Heimatländern der seuchenhaften Trypanosen unternommenen Forschungen eigentlich nur zwei neue Feststellungen gemacht.

Die erfte und wichtigste — leiber ein Berdienst ber englischen Liverpool School of Tropical Medicine und von Franzosen, aber nicht von Deutschen — ist die: "Auch der Mensch unterliegt der Insektion mit Trypanosomen in solchen Gegenden, wo derartige Seuchen unter dem Bieh herrschen!" Und nicht etwa blos in seltenen, vereinzelten Fällen, sondern, soweit sich bis jetzt übersehen läßt, sogar ziemlich häusig und in vielen Gegenden der Tropenländer. Ja, eine der schlimmsten, stets mit dem Tode endenden Krankheiten, die von der westafrikanischen Küste immer mehr vordringende und an Boden gewinnende Schlaftrankheit der Neger, ist nach Castellanis Untersuchungen gleichfalls eine Trypanose. Sie bildet eine der schlimmsten Geißeln unter der eingeborenen Bevölkerung, scheint aber, nach den bisherigen Feststellungen, wenigstens die Weißen zu verschonen.

Das zweite Ergebnis der außereuropäischen Forschungen ist der von Elmassian und Migone in Argentinien bei einem Pferde gemachte Blutbesund: Sie fanden bei ihm 5 Tage hindurch eigentümliche Gebilde frei im Blutwasser. Das Tier war, als des Mal de caderas verdächtig in Beobachtung genommen und wurde so gehalten, daß eine in der Zwischenzeit eingetretene Reuinfektion als ausgeschlossen gelten kann; nach 5 Tagen aber traten die Trypanosomen des Mal de caderas im Blute auf, während die eigentümlichen bis dahin vorhandenen Gebilde verschwanden und sich deutlich die Erscheinungen einer chronischen Form des Mal de caderas herausbildeten. Leider geben die Autoren keine Abbildung; aber Fremdwesen im Blute, die ihrer Beschreibung gleichen, habe auch ich in manchen meiner

Präparate aus Ostafrika. Sie stammen von Tieren, die noch nicht deutlich krank, aber der Erkrankung verdächtig waren, und ausgebildete Trypanosomen sehlten ganz oder dis auf wenige Exemplare in solchen Präparaten. Inzwischen habe ich brieslich aus Ostafrika auch von anderer Seite Nachricht von ähnlichem Besund und zwar an Tieren, die unter fortlaufender Beodachtung waren und bei denen bald darauf Trypanosomen auftraten; dei meinen Präparaten handelt es sich nur um einmalige Blutentnahmen. Elmassian und Wigone betrachten diese Gebilde als parasitäre Formen, sprechen sich aber nicht des Eingehenderen über ihre Bedeutung aus, obwohl sie durchblicken lassen, daß sie sie sür eine Borläuser- oder Jugendsorm der Trypanosomen halten. Ich selbst muß mir natürlich noch stärkere Reserve in der Deutung auserlegen, da ich ja eben nicht über fortlausende, sondern nur Einzeluntersuchungen verfüge. Sine Beziehung zu den Trypanosomen glaube aber auch ich annehmen zu dürsen. Ich komme auf diese Besunde noch zurück.

Neue Beobachtungen über die Atiologie haben leider diese Untersuchungen in den Heimatländern der Trypanosen kaum beigebracht. Wir wissen noch kaum mehr als Bruce uns gelehrt hat. Die neueren Untersucher standen wohl etwas zu sehr unter dem Zeichen, das jett den wissenschaftlichen Gesichtskreis so vielsach beherrscht: die überwiegende Betonung der mikrostopisch-mikrobiologischen Forschung.

Ein neues Mittel ber Eingeborenen zum vorübergehenden Schutze von Bieh, bas Tietsestriche passiert, hat und aber Schilling mitgeteilt: Die Abkochung der Blüten einer Pflanze, Amomum melegueta wird den Tieren eingerieben und soll durch seinen Geruch die Fliegen verscheuchen; er hat aber die Wirkung nicht selbst erproben können. Die alten, schon von Livingstone bekanntgegebenen Mittel waren Beschmieren der zu schützenden Tiere mit einer Wischung aus Lehm und Ruhmist oder mit Löwensett. In Ostafrika wurden die Reittiere mit einem dicht anschließenden Anzug bekleidet.

Versuche mit Medikamenten zur Heilung ober Vorbeugung haben sich in den neueren Untersuchungen draußen ebenso unwirksam gezeigt wie in den älteren und wie in den europäischen gegen die künstliche Insektion.

Das einzig wirksame scheint noch immer bas von ben Buren erprobte zu sein, baß man die Dietjestriche bei Nacht passiert. Die Tsetse soll dann nicht stechen ober ihr Stich foll zu biefer Zeit ungefährlich fein.

Die Versuche, auf bem von Koch vorgeschlagenen Wege eine Schutzimpfung zu erzielen, scheinen in der Prazis nicht von dem gewünschten Erfolge gekrönt gewesen zu sein: Zahl und Schwere der Erkrankung unter den Impstingen scheint ohne ersichtliche Regel noch in weiten Grenzen zu schwanken.

Die Untersuchung des Blutes der natürlich immunen Tiere ist seit Bruce gleichfalls nicht weiter gefördert.

So ergibt sich als Schlußfolgerung für die Praxis: Wir haben vielleicht Wittel, um durchpassierendes Vieh für kurze Zeit gegen die natürliche Infektion zu schützen, aber noch keine, um dem Standvich einen sicheren Schutz zu gewähren und noch kein Wittel, um die einmal ausgebrochene Krankheit zu heilen.

Dagegen hat sich gezeigt, daß diese Seuchen auch den Menschen ernftlich bedrohen.

Die Atiologie der Krankheit ist seit Bruces Untersuchungen für die Nagana nicht weiter erforscht; wir wissen vom Überträger und der Art der Übertragung nur, was Bruce uns darüber mitgeteilt hat. Für Surrah und Mal de caderas wissen wir in dieser Beziehung noch so gut wie nichts.

Die Lebensweise und die Lebensbedingungen der die Nagana übertragenden Fliege sind noch sehr in Dunkel gehüllt. Insbesondere können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob alle Tsetsearten als Überträger wirken können, oder nur einige wenige; und auch noch nicht, ob die Übertragung etwa bei verschiedenen Tiergattungen durch verschiedene Tsetsearten bewirkt wird.

Über den Überträger der menschlichen Trypanose und der Schlaffrankheit sind wir noch ganz im Unklaren. Für die Trypanose wird von den erkrankten Europäern der Biß oder Stich eines "stechenden Insektes", einer "blutsaugenden Fliege" als Krankheitsursache beschuldigt; welcher Art das Insekt war, vermögen sie nicht anzugeben; bei den Eingeborenen sehlt auch dieser Hinweis.

Eine neue Unklarheit in die Atiologie habe ich hineingetragen, indem ich für Afrika nach den Angaben der Eingeborenen und meinen eigenen Beobachtungen neben der Tetse auch einen Wadenstecher als Überträger einer Form der Nagana beschuldigen mußte. Gleichzeitig ist dies von Curry für die indische Surrah auf den Philippinen geschehen. In der Folge wurden hier in Deutschland — ich weiß nicht, ob auch sonst noch — Bersuche mit unserer einheimischen Stomoxys caleitrans von künstlich inszierten Tieren her angestellt. Sie sind negativ ausgesallen. Doch beweist das für die Frage gar nichts, denn wir wissen zunächst noch nicht einmal, ob die afrikanische und die philippinische Stomoxys, obwohl beide als "caleitrans" bezeichnet worden sind, wirklich mit unserer einheimischen caleitrans identisch sind. Außerdem sind noch einige Punkte in der Art der Übertragung dunkel, so daß nicht ausgeschlossen ist anzunehmen, daß Bersuche dieser Art bei uns in Europa überhaupt scheitern müssen.

Die heutige, auf den Bruceschen Untersuchungen fußende Anschauung über das Wesen der Übertragung der Nagana durch die Tsetse ist ja allerdings die, daß es sich dabei um einen rein mechanischen Vorgang handele.

Mir will aber biefer Schluß burchaus nicht zutreffend erscheinen und zwar aus folgenden Gründen. Bon Analogieschluffen sehe ich gang ab.

In den Bersuchen von Bruce zeigten sich die aus verseuchten Gegenden gestrachten Tsetsessiegen bald nach der Ankunft und innerhalb 24 Stunden voll infektiöß; nach 48 Stunden auch noch, aber von da ab ließ ihre Fähigkeit die Ragana zu übertragen sehr nach, es bedurfte vielkacher Sticke, um eine Erkrankung zu erzeugen und nach einigen Tagen Gefangenschaft der Fliegen waren sie überhaupt nicht mehr im Stande, Ragana zu übertragen.

Das klingt so und ist auch von Bruce so gebeutet worden — wenigstens nach den Anführungen anderer Autoren über diese Bersuche; Bruces Originalveröffentlichung ist mir leider noch nicht zugänglich gewesen —, daß die Insektionskraft der Fliege am größten ist un mittelbar nachdem sie an einem kranken Tier gesogen hat. In der Mehrzahl der Fälle aber wird ein solches Angehen eines zweiten Tieres un mittelbar nachdem sich die Fliege an einem anderen vollgesogen hat, nicht stattsinden. Denn der Leib der Fliege ist zum Bersten gefüllt und sie zeigt nach Lommel Beobachtungen auch nach 24 Stunden keine große Begierde, wieder frisch zu saugen. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle aber wird sich die Fliege auch wirklich vollsaugen, wenn sie einmal gestochen hat. Denn ihr Stich ist erst gegen den Schluß des etwa 20—30 Sekunden lang dauernden Saugens schwerzhaft, so daß dann erst die Fliege abgewehrt wird, die sich einmal sestgeset hat. Bruce selber hat seine Fliegen auch

Digitized by GOOGLE

mehrere Stunden weit herholen lassen; sie kamen also gar nicht unmittelbar vom Saugen. Und diese Fliegen werden wohl durchweg bei dem Versuch, die Fänger oder eigens als Lockmittel mitgebrachte Tiere zu stechen, gefangen sein. Denn die vollgesogene Fliege fliegt nicht herum, sondern versteckt sich; jedenfalls hatten alle Tsetsessigen, die ich habe herumfliegen sehen um zu stechen, einen durchaus leeren Leid und das gleiche erzählte mir Herr Lommel von den von ihm gefangenen. Es ist also anzunehmen, daß die Fliegen, mit denen Bruce seine Versuche machte, schon als er sie erhielt einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden geruht und das vor dieser Zeit aufgesogene Blut bereits verdaut hatten.

Nun übertragen die Tsetsesliegen nach Bruce die Nagana auch dann, wenn sie von Tieren gesogen haben, die zwar naganakrank sind, in beren Blut aber unsere Mikrostopie, auch mit allen Hilfsmitteln, keinerlei Trypanosomen nachweisen kann. Da die Menge Blut, die eine Tsetsesliege einsaugt, nicht sehr erheblich größer ist, als die zu einigen Deckglasausstrichen nötige, so kommt man selbst dann mit der Theorie der mechanischen übertragung nicht aus, wenn man annimmt, der Saugapparat der Tsetse wirke wie ein Filter und halte alle Trypanosomen im Rüssel zurück. Dem widerspricht aber schon der eigene Befund von Bruce, der in Fällen mit freien Trypanosomen im Blut diese auch im Mageninhalt der Fliege gefunden hat.

Es bliebe noch die Möglichkeit, daß der Speichel der Tfetse die Trypanosomen nach der Stichstelle hinziehe und so eine Anreicherung des dort vorhandenen Blutes mit Parasiten bewirke. Aber die Tsetse saugt nur 20—30 Sekunden, eine Zeit, die viel zu kurz ist, um einen solchen Vorgang in irgendwie erheblichem Maßstade zu ermöglichen. Da liegt es doch sehr viel näher, eine Entwicklung und Vermehrung des Parasiten innerhalb der Tsetse anzunehmen!

Nun haben Elmassian und Migone im Blute eine Pferdes Gebilde nachgewiesen, die Jugendstadien von Trypanosomen darstellen könnten und ich habe ähnliche Gebilde auch in Ostafrika gefunden. Ist diese Deutung richtig, und darüber können nur sortgesetzte Untersuchungen natürlicher Trypanoseerkrankungen Aufschluß geben, so würde das dafür sprechen, daß bei der Überimpfung durch die Tsetse das Trypanosoma auch in einer anderen Form und Entwicklung sich besindet, als wir es auf der Höhe der Erkrankung im Blute empfänglicher Säugetiere kennen, d. h. wieder: es set das eine noch unbekannte Weiterentwicklung im Leibe der Tsetse bezw. der anderen Überträger voraus.

Die Stiche der Tsetse während der Nacht sollen die Krankheit nicht übertragen. Als Einsluß, der die Insektion verhindern könnte, ist in diesem Falle doch nur die niedrigere Temperatur denkbar. In den Gegenden, wo die Tsetse vorkommt, dürste die Nachttemperatur aber wohl kaum unter 12—10° C. über dem Nullpunkt heruntergehen. Und das ist eine Temperatur, die dei künstlichen Insektionen die Lebens- und Insektionskraft der Flagellatensorm der Trypanosomen kaum beeinflußt. Wohl aber könnte ein solcher Einsluß der herabgesetzten Temperatur auf eine Entwicklungssorm des Trypanosoma in der Fliege vorhanden sein. Denn da die Lebensvorgänge der Fliege während der Nacht gegenüber der Tageszeit herabgesetzt sind, könnte das auch von Einsluß sein auf die mit Blute aufgenommenen in einer hypothetischen Entwicklung begriffenen Trypanosomen.

Ferner fonnen wir mit ben fünftlichen Infektionen bei größeren Tieren, nicht bie gang fturmifch, innerhalb weniger Stunden totlich verlaufenden akuten

Digitized by GOOGLE

Fälle von Nagana hervorrusen, obwohl doch sicher eine Einsprizung von 10, 20 ja 50 und mehr Rubikzentimeter trypanosomenhaltigen Blutes eine unendlich viel größere Menge der Flagellatensorm in das Tier einführen muß, als das selbst der Stich von 100 Tsetsesliegen tun kann. Auch das spricht dafür, daß das Trypanosoma in der Fliege eine Entwicklung durchläuft und in einer Form von unendlich viel geringerer Größe aber um so höherer Zahl und schnellerer Vermehrungsfähigsteit durch die Fliege eingeimpst wird.

Auch die Abschwächung, die Trypanosomenstämme durch fortgesette fünftliche Übertragung erleiden, kann man in biesem Sinne deuten.

Auch die sichergestellte Tatsache — auch Herr Martini hat das ja erst kürzlich wieder festgestellt — daß Tiere wohl gegen die natürliche Insektion immun sind, der künstlichen aber ebenso verfallen, wie natürlich aufs höchste empfängliche, weist auf diese Deutung hin. Der von Herrn Martini gegebenen wenigstens vermag ich mich nicht voll anzuschließen: Denn die Rinder, Ziegen und Schase leben in Usrika in voller Freiheit, ohne irgendwelche Arbeit zu leisten, und erkranken doch; andererseits sind die Zebras auf Mbuguni (Neu-Trakennen), auch während sie eingekraalt waren und eingebrochen wurden, nicht erkrankt. Das Einkraalen und noch mehr das Einbrechen solcher Wildlinge bedeutet aber für sie sicher mindestens eine ebensolche Verschlechterung ihrer Lebenshaltung als das von Herrn Martini vorgeschlagene Arbeiten im Zuge bei schon gezähmten Zebras.

Es ist die Frage, ob ein solcher Entwicklungsgang des Barasiten in der Fliege stattsindet, und besonders, ob er nur unter höherer Temperatur stattsinden kann, von recht weittragender Bedeutung für uns hier im gemäßigten Klima. Und gerade, daß wir überall im gemäßigten Klima bisher von diesen drei Trypanoseseuchen verschont geblieben sind, während sie innerhald der Tropen sich in Gediete verschleppen lassen, die dis dahin frei von ihnen waren, spricht dasür, daß etwas ähnliches der Fall ist. Denn so gut wie während des amerikanisch-spanischen Krieges nach den Philippinen und Java, wie während des englisch-burischen Krieges nach Mauritius und den Seychellen die Surrah mit Vieh verschleppt worden ist, so sicher ist das auch schon — abgesehen von den Laboratoriumsversuchen — nach Europa mit den Tieren sür zoologische Gärten und Menagerien der Fall gewesen. Aber dei uns blieben die Fälle auf die eingeführten Tiere beschränkt auf den tropischen Inseln jedoch sührten sie zu einer mörderischen Epizootie.

Die Behauptung, das liege daran, daß bei uns eben die geeigneten Überträger fehlten, ist eine Behauptung, nicht sicherer begründet als die eben von mir besprochene. Denn auf allen diesen Inseln wird die Stomoxys calcitrans als Überträgerin beschuldigt, die sich bei uns bisher als unfähig dazu gezeigt hat. Immerhin gebe ich zn, wie ich oben schon erwähnt habe, daß dies auch daran liegen könne, daß die tropische calcitrans eine andere Art sei, als die europäische.

Eins aber ist sicher: hier bei uns können wir die Frage nach den Zwischenwirten nicht lösen.

Und boch gewinnen die Überträger jest für uns ein um so höheres Interesse, als die Bersuche, den von ihnen übertragenen Krankheiten auf dem bei Bakterienoder ben anderen Protozoenkrankheiten bewährten Wege beizukommen, bisher mehr
oder weniger resultatios verlaufen sind und auch nicht einmal die Aussicht eröffnen,
in welcher Weise das möglich sein wird. Dazu kommt noch, daß nach der Feststellung, auch der Mensch sei diesen Seuchen unterworfen, und dem besorgnis-

erregenden Weiterumsichgreifen der Schlaftrankheit jest nicht mehr bloße wirtschaftliche und veterinärhygienische Interessen die möglichst ausgiedige Bekämpfung dieser Seuche verlangen, sondern auch die menschlich-medizinische Hygiene. Da wir kein Mittel kennen, um die Krankheit selbst zu bekämpfen, mussen wir nun eben versuchen, der Entstehung der Krankheit vorzubeugen. Nach dem bisherigen Ergebnis aller auf Borbeugung gerichteten Bersuche aber bleibt nur noch die Erforschung und Bekämpfung der Überträger als letztes Mittel dies Ziel in absehdarer Zeit zu erreichen.

Freilich! noch vor einem Jahre wurde mir auf dem Kolonialkongreß ein Borschlag im gleichem Sinne auf das heftigste bestritten, "denn die Ausrottung von Insetten sei einfach unmöglich." Nun, inzwischen haben wohl die Erfolge der Liverpool School in Ismailia und Freetown bewiesen, daß diese apodiktische Berurteilung zum mindesten etwas verfrüht war.

Nach dem wenigen aber was wir über die Lebensgeschichte der Tetfesliege wissen, erscheint der Kampf gegen diese Fliege sogar recht aussichtsvoll. Schwieriger allerdings wäre es, wenn auch noch andere Fliegen, oder gar wie Manson für die menschlichen Trypanosen annehmen zu dürfen glaubt, auch noch andere Insekten, in diesem Falle eine Zeck, ein Argaside, in Betracht kämen.

Doch halten wir uns einmal an ben einen ficher geftellten und von allen Seiten anerkannten überträger, die Tietfe.

Von ihr steht zunächst einmal fest, daß ihr örtliches Vorkommen in ihrem Verbreitungsgebiet räumlich meist ganz außerordentlich beschränkt ist. Nicht über die ganze Flur einer tsetseverseuchten Ortschaft regellos verstreut kommt diese Fliege vor, sondern sie sindet sich nur an kleinen Stellen, schmalen Gürteln, innerhalb dieser Flur. Sie entsernt sich offenbar wie die Mücken unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht weit von ihrer Geburtsstätte. Diese "Tetsegürtel" haben die gemeinsame Eigenschaft, daß sie alle mit mäßig dichtem Baumwuchs bestanden sind; im dichten Urwalde und in der freien sonnendurchglühten Steppe sindet sich keine Tsetse. Der Boden unter den Bäumen solcher Tsetsegürtel ist graßbestanden und von den dort sich sindenden Graßarten wird die eine mit hohen wirtelsörmig verästelten Stengeln von den Eingeborenen Ostafrikas als "schädlich sür das Vieh" bezeichnet, schädlich, weil es die der Nagana entsprechende Krankheit hervorruse. Wo ich dieses Graß gefunden habe, da war auch Nagana unter dem Vieh.

Nun beschreibt Bruce die Fortpstanzung der Tsetse berart, daß man annehmen muß, die Made werde von der weiblichen Fliege ganz in der Nähe der Stelle abgeset, wo das Tönnchen seine Buppenruhe durchmacht, und daß diese Stelle trocken sein müsse. Wenn die vollausgewachsene gelbe Made geboren sei, krieche sie schleunigst davon, um einen Schlupswinkel aufzusuchen, in dem sie sich binnen wenigen Stunden unter Dunkelfärdung zu einem Tönnchen verpuppe. Bruce führt weiter an, daß bei Ausbewahrung des Tönnchens an einem trocken en Orte nach 6 Wochen das Ausschlüpfen der Fliege stattsinde. Daraus schließe ich, daß ihm die Tönnchen bei Ausbewahrung an seucht em Orte zu Grunde gegangen sind, daß also die Tönnchen in der Natur auch einen trockenen Schlupswinkel brauchen. Damit steht in Übereinstimmung, daß Lommel wie ich, die beiden neuesten Untersucher der Biologie der Tsetse, diese Fliege stets, im Gegensatzu den bisherigen Angaben, an verhältnismäßig trockenen Stellen, keineswegs aber im "Sumpf"

gefunden haben. In Übereinklang damit steht auch die überall wiederholte Behauptung der Gingeborenen in Oftafrita, daß feit Aufhören bes Feldbrennens bie Rahl der Tsetiesliegen und der Naganafälle zugenommen habe. Schte die Tsetse ihre Brut in sumpfigen Gegenden ab, fo murbe bas Gelbbrennen biefer feinen Schaben zufügen, benn ber Sumpf bleibt von biefen Feuern meift verschont. Das obenerwähnte Gras aber fteht mit Borliebe an trodeneren Stellen und ichafft mit feinem reichen Blatterwert und bem Gewirr ber Stolonen einen bichten Mulm auf bem Boben, gang geeignet zur Buppenwiege eines Trodenheit liebenden Fliegentonnchens. Werden also in ihm die Maden ber Tfetse abgesett und ichreiten fie hier zur Berpuppung, fo ift ein Ginfluß des Feldbrennens auf die Fliege erklärlich. benn gerade biefes Gras wird. vom Bieh fehr gern gefreffen und baher mit Borliebe von den Eingeborenen - und wie ich betonen mochte auch von den Buren abgebrannt. Liegt tatfächlich ein solches Berhältnis vor, was natürlich nur befonders barauf gerichtete Untersuchungen feststellen können, so hatten wir auch eine neue Erklärung, weshalb die Dietje vor der Burenfultur gurudweicht, ober wie bas gewöhnlich ausgebrudt wird, mit bem Berschwinden bes Wilbes verschwindet. Der Bur brennt eben noch mehr als der Eingeborene und beseitigt außerdem nach Möglichfeit die Bäume im Beibefelbe, beren aber die schattenliebende Tfetje gu ihrem Gebeihen bedarf. Daß es nicht das Berschwinden des Bilbes als folches fein tann, was die Abnahme der Tsetsezahl und der von ihr veranlagten Erfrankungen bewirkt, bas geht gerabe aus meinen Beobachtungen hervor: Denn auf ber gangen Strede Tanga-Mofchi, die ich bereifte, fehlt Großwild fast ganglich, seit die Karawanenstraße hindurchgeht; tropbem aber hat die Bahl ber Tsetsefliegen und die Bahl der Naganafälle nach dem übereinstimmenden Urteil der Gingeborenen und Beigen, die bier anfässig find, zugenommen.

Ich halte es nach diesen Erfahrungen durchaus für möglich, ja für wahrscheinlich, auch im Gegensatz zu Lommel, daß wir bei genauerer Kenntnis der Lebensweise der Tsetse auch Mittel und Wege finden, ihre Zahl wesentlich zu versmindern. Nur mussen wir eben erst diese Kenntnis erwerben.

Nicht versehlen möchte ich aber, in dieser Beziehung noch zu erwähnen, daß Austen, von dem jüngst eine treffliche, auch die biologische Seite ausreichend berücksichtigende Monographie über die Tsetsesliegen erschienen ist, es nicht nur nicht für ausgeschlossen, sondern für beinahe wahrscheinlich hält, daß andere Tsetsearten, als die, mit der Bruce arbeitete, eine andere Fortpslanzungsweise haben. Unsere ostafrikanische Tsetse ist aber bestimmt — nach Ansten selbst — eine andere Art und das gleiche dürfte mit den in Togo und Kamerun heimischen wohl der Fall sein. So erklären sich vielleicht auch die Verschiedenheiten der Angaben über die Lebensweise der von den verschiedenen Forschern und Reisenden beobachteten Tsetsessiegen.

Die Fragen nach der Lebensweise der Tsetsessiegen und der Möglichkeit, ihre Berbreitung auf Grund der so erworbenen Kenntnisse einzudämmen, lassen sich aber nur an Ort und Stelle lösen. Nur dort ist auch die Stelle, wo das Berhalten der natürlich immunen Tiere studiert werden kann, vor allem die wichtige Frage, wie sich deren Serum in Borbeugungs- und Heilungsversuchen verhält. Deshald wiederhole ich hier meinen Borschlag vom vorigen Jahr: solche Untersuchungen an Ort und Stelle vorzunehmen. Und um so dringender tue ich es diesmal, als unsere in der Zwischenzeit gewonnenen Ersahrungen meiner damaligen Anschauung

Recht gegeben haben und jest auch von Seiten, die meinen Vorschlag vor einem Jahr aufs schärsste bekämpsten, wenigstens für einige Punkte in der Trypanosenfrage die gleiche Forderung erhoben wird. Ich kann es um so ruhiger und um so reineren Gewissenst tun, als ich dabei von keinerlei persönlichen Motiven geleitet werde: Denn, allerdings zu meinem großen Leidwesen, würde ich heute ebensowenig solche amtlichen Forschungsreisen übernehmen können, als vor einem Jahre. So glaube ich wenigstens beanspruchen zu können, daß meine Borschläge in objektive Beurteilung gezogen werden.

Solche Untersuchungen in den Heimatländern der seuchenhaften Trypanosen fonnen, wie die Verhaltniffe bei uns liegen, nur von ber Regierung aus in die Band genommen und fortgeführt werben. Denn vermögende Brivate, die wie ber Chairman ber Liverpool School of Tropical Medicine aus eigenen Mitteln die nötigen Gelber zur Berfügung ftellen, haben wir wohl faum. Bon größeren, gelbstarken Berbanden find aber nur industrielle in unsern Kolonien interessiert und bei benen habe ich bis jett weder das Verständnis für folche Fragen noch die Reigung getroffen, dafür größere Mittel bereit zu ftellen. Unsere Gouvernements braußen nehmen sich schon nach Kräften ber Sache an. Aber ihnen steht weber bie nötige Unzahl Urzte zur Berfügung, bag fie einen babon für folde Untersuchungen vollfommen frei machen konnten, noch haben fie ausreichende Mittel, ihn zwedentsprechend auszuruften. Go finden wir benn draußen wohl überall bas Bestreben, biefe wichtigen Fragen zu lösen, aber aus Mangel an verfügbaren Kräften und Mitteln nur Anläufe zu ihrer Lösung, während die Frage von Tag zu Tag brennender wird.

Ich glaube, wenn die hier versammelten Herren der Sektion für Tropenhygiene einmütig die Entschließung faßen, daß die Bereitstellung von Mitteln und die Freimachung von Arzten für diese Untersuchungen dringend notwendig sind, dann finden sich auch Stellen und Wege, durch die beides zu erreichen ist.

3ch beantrage zu beschließen:

Die 29. Abteilung, Hygiene, Bakteriologie und Tropenhygiene, der 75. Bersammlung deutscher Natursorscher und Arzte in Cassel hält es im Interesse der Trypanosesforschung wie insonderheit der Erschließung unserer Schutzebiete für dringend erforderlich, umfassende Untersuchungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen und richtet an den Herrn Reichskanzler die Bitte, Mittel für diesen Zweck bereitzustellen.

Inzwischen aber zwingen die Erfahrungen aus den Senchellen und Mauritius, daß lebendes Bich aus Trypanosegegenden vor der Einführung in tropische Gebiete einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen wird, und daß eine solche Untersuchung für alle Fälle auch für Ankünfte aus den Tropen in Deutschland stattfindet. Ich schlage damit nur vor, was auf Antrag Laverans und Nocards schon im Juli vorigen Jahres von der Akademie der medizinischen Wissenschaften in Paris zum Beschluß erhoben ist und was bei uns seit dem Herbst vorigen Jahres schon unter der Hand geschieht, wie ich aus der letzten Beröffentlichung Herrn Martinis in der Deutschen medizinischen Wochenschrift ersehe.

### Bon Marrafesch nach Saffi.

Bon Dr. B. Mohr, Berlin.

Ein Schuthrief bes Sultans. Ein Brief bes Pratenbenten. Grunbe für ben gegenwärtigen Aufstanb. Ein schwankenbes Charafterbilb. Deutsche Interessen und ihre Förberung.

Huch für Marrakesch war die mir zur Berfügung stehende Zeit viel zu kurz, um tiefer in dieses so eigenartige und wunderbare Milieu zu dringen. Rein Tag verfloß, ohne daß nicht hier und dort ein Befuch gemacht wurde; aber um als Maroffoerforscher Neues und Wesentliches heimzubringen, muß man nicht 2 ober 3 Monate im Lande weilen, fondern mindestens 4 ober 5, am besten noch länger. Das wird man für die Bukunft im Auge behalten muffen. Weiterhin find arabifche Bortenntniffe eine dringende Notwendigfeit, das habe ich felbst am eigenen Leibe erfahren muffen. Nur wer einigermaßen arabifch tann, wird für die weitere Erforschung Marokfos Wertvolles zu sammeln in der Lage sein. Dann wird man auch an den Orten noch Neues entdecken, an denen schon mancher Forscher vorher tätig gewesen ist. Ohne mich einer Übertreibung schuldig zu machen, kann man wohl fagen, daß sogar von dem von Brof. Fischer-Marburg fog. Atlasvorland sicher noch ein Drittel unbekannt ift. Sowohl die Um er rebia und ber Tensift, ber bei Marrafesch vorüberfließt, sind noch in einigen Teilen unbekannt, und das gilt auch von verschiedenen ihrer Rebenfluffe. Geologisch\*) ift bas Atlasvorland überhaupt noch wenig, namentlich in zusammenfassender Beise, geschilbert worben. Für ben Beographen und Geologen sowie den Sociologen bietet also Marotto noch viel, recht viel Neues. Auch der Botaniker und Ethnograph kann hier eine reiche Fundgrube von allerlei Wiffenswertem aufdeden. Möge baher biefer fleine beicheibene Hinweis von unsern großen gelehrten Gesellschaften nicht gang unbeachtet bleiben.

In Marrafesch hatte ich auch Gelegenheit, einen marotfanischen Frei- und Schuthrief (dahir), ber einem im Dienste des Haufes Mary stehenden Semsar vom Sultan erteilt war, kennen zu lernen.

Bereitwilligst gestattete der Besitzer, daß eine Abschrift genommen wurde. Lettere wurde durch einen thaleb (Gelehrten) besorgt. Bevor dieser lettere den

Digitize 10 by Google

<sup>\*)</sup> Der Dichebel Habid bei Mogador ist von einem Geologen noch nicht gründlich untersucht worden. Ebenso ber Dichebel Athdar (grüne Hang), der übrigens kein heiliger Berg sein soll — es befindet sich aber auf ihm die Rubba eines Heiligen, der noch den Namen führt Abdallah el Hawuâl — (Heiland der Frauen). Auf diesem Berg besinden sich auch die interessanten Ruinen von Guerando.

Brief abschrieb, kußte er ihn ehrerbietig. Des allgemeinen Interesses halber sei bieser Brief hier in einer Übersetzung angeführt. Herr Prof. Stumme in Berbindung mit Herrn Prof. Fischer-Leipzig hat die Güte gehabt, den Brief zu übersetzen. Er lautet, wie folgt:

Der Lobpreis gebührt Gott allein!

Abschrift von einer Licenz von höchster Stelle. Es erhöhe fie Gott! Ihr Wortlaut: Gott!

Abd-el-Asis Ben el Hasan

Sein Beschützer und Berr.

Dieses Unser Schreiben — bas Gott erhöhe und in seiner Wirkung zu Ehren bringe! — verbleibe in der Hand seines Inhabers, des Kausmanns Nsim, Sohnes des Kausmanns Ishaq (Jaat) Qurjat von Mogador, und es werde aus ihm ersehen, daß Wir, mit der Hülfe Gottes und seiner Stärke, Macht und Kraft, haben heradsfallen lassen über ihn den Mantel der Ehrung und des Schutzes und ihn beigesellt haben den Kausseluten seiner Urt hinsichtlich des Beschützens. Und damit seinen Pfad nicht erschrecken und seine Seite nicht beschädigen (irgendwelche) Untertanen infolge der Urmut oder durch Einmischung in seine Handelsgeschäfte, so besehlen wir den hier in Betracht kommenden von Unsern Statthaltern und Gouverneuren, daß Sie es (das Schreiben) kennen lernen und seinen Erfordernissen gemäß handeln und es nicht nach der andern Richtung überschreiten möchten! Dahin ist unser erlauchter Beschl ergangen am 5. Tage des Gumädä I des Jahres 1314.

Wie ersichtlich, ist ber arabische Briefstil recht verschieben von dem unsern. Jeder Brief wird mit einer Lobpreisung Gottes eingeleitet, und es ist üblich, in jedem Schreiben, wo es passend ist, einen Koranvers anzubringen. In der geschilderten Weise werden auch die Verträge abgefaßt, und man kann sich demnach zur Genüge vorstellen, wie wenig die schmucklose europäische Art den marokkanischen Traditionen entspricht. Es wäre daher ganz interessant, wenn die Verträge mit dem Sultan auch in arabischem Original veröffentlicht würden. Namentlich wäre es angebracht, den deutsch-marokkanischen Handelsvertrag zu veröffentlichen. Bei dem beutschen Vertrag soll sich eine Bestimmung über die Erneuerungsmöglichkeit des Vertrages nach Ablauf von 5 Jahren nicht im arabischen Original besinden.

Da der Lefer im vorhergehenden einen Brief des Sultan kennen gelerut, so wird es gewiß interessieren, auch ein Schreiben des heute so viel genannten Brätendenten gleichfalls kennen zu lernen.

Bekanntlich ist der Prätendent ein sehr sleißiger Briefschreiber und versteht es vortrefslich, mit seinen Briefen Eindruck zu machen. Das betreffende Original entdeckte ein deutscher Kausmann, Herr R. in Tanger, bei einem seiner marokkanischen Angestellten. Bon diesem Brief ist eine wortgetreue Ubschrift und Photographie von seiten des Konsuls gemacht worden. Der Brief sautet in der Übersetzung, die ich Herrn Konsul Lüberitz verdanke:

Breis fei Gott allein!

Es gibt teine Macht und feine Rraft außer bei Gott!

Hier folgt ein Siegel, wie es nur von einem wirklichen Sultan gebraucht wird. Es enthält in der Mitte den Namen Mohammed ben Haffan.\*)

<sup>\*)</sup> In ber Umschrift bie Worte: Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammeb ist fein Brophet! Wer bir anhängt, o heil ber Menscheit, ist ein Ebler und Gott schützt ihn vor jedem Racher.

An unsere Diener, die braben Mad Buabid! Möge Gott Euch beistehen! Wir entbieten Euch unsern Gruß! Und die Barmherzigkeit Gottes und Seine Segnungen!

Die beiben Unterbrücker und Übeltäter, Exlimi und Hambun Schedjai und wer zu ihnen gehört von Berruchten und Gottlosen, haben sich von den weisen göttlichen Geboten abgewendet und sich in die Bande des unheilschaffenden Teusels verstricken lassen, ohne daß sie wüßten, daß Gottes starke Gewalt über ihnen ist, und daß Sein zwingendes Recht ihnen näher ist als ihre Hasdern. Wir befehlen Euch daher, daß Ihr Euch an ihre Schwellen heftet, ihre Nacken zu Boden drückt, sie an ihren Haarschöpfen erfaßt, niederschlagt, auf ihren Häusern Eure Zelte aufrichtet und über sie herfallt mit allen Euren Kräften und Euren zahlreichen Scharen, auf daß sie ohne Berzug ganz dessen gewiß werden, daß sie ohnmächtig sind und es kein Heil und keine Vermittlung für sie gibt.

Möge Gott Guch gnädig sein und Euch ben rechten Beg führen!

Dies ist unserscherifischer, durch Gott kraftvoller Befehl, der ergangen ist am 3 Moharram 1321 (1. April 1903).

Der Brief ist zweifellos ein fehr interessantes Dotument. Er zeigt wie der Rampf zwischen ben beiben mit Feuer, Schwert und Feber geführt wirb. Der zu Grunde liegende Sachverhalt ift folgender. Der Sultan wollte fich ben Bratenbenten vom Salfe schaffen, indem er zwei Meuchelmorder bang, bie ben Bratenbenten beseitigen sollten. Begen biese hepte nun ber Pratendent die Stammesgenoffen ber Ulab Buabib. Es ift vielleicht hier ber Ort, mit zwei turgen Borten bie gegenwärtige Bewegung, bie Marotto burchzittert, zu berühren. 2 Momente, die dem Bratenbenten zu seinem gegenwärtigen Erfolge verholfen Das erfte, mas nicht hinmegzuleugnen ift, ift eine allgemeine Difftimmung gegen ben jungen Berricher. Er foll bie Europäer zu febr bevorzugen, und was noch am meisten ins Gewicht fällt, Maclean erfreut sich wirklich ganz ungemeiner Unbeliebtheit. Bekanntlich war früher noch Mr. Sarris persona grata am Hofe, aber Maclean hat ihn, ausgestochen; bas ist so allgemeine Meinung, und nun lebt Gerr Harris fern von Mabrid in seiner ichonen Billa am berrlichen Strande von Tanger, weit braugen bei ben Ruinen von Tanger Bali. Das zweite Moment, bas bisher viel zu wenig gewürdigt ift, ift eine gewisse Messia sfage in der Berbernbevölferung.

Die Berbern, die noch heute in Algerien wie in Maroko ein tiefer Gegensatz von den Arabern trennt, leben der Hoffnung, daß dereinst aus ihrer Mitte ein Mann erstehen werde, der alle Stämme einigen und sie von dem Araberjoch befreien werde. Dieses Moment hat aber der Prätendent sicher in kluger und berechnender Weise ausgenützt. Daß sich ferner der Ausstand so sehr in die Länge zieht, kann auch nicht weiter Bunder nehmen. Die Berbernstämme in den Gebirgen des Kordwestens gehören wohl noch heute zu den ungebärdigsten, niedrigsten Horden der ganzen Welt; es ist das "Blad es Siba", das ununterworfene Land, in dem seit 4 Jahrtausenden beständig Känpse der Bewohner unter einander an der Tagesordnung waren, das Land, in dem zum größten Teil weder arabische Sultane geherrscht noch zum Zeichen ihrer Gewalt Steuern eingetrieben haben. Will man das Leben und Treiben dieser Horden verstehen, so muß man das große Werk von Mouliéras "le Maroc inconnu" lesen. Hier herrschen in dem sinstersten Maroko die gemeinsten Laster und die widerlichste Korruption. Auf die meisten

Horben aber paßt kein besseres Wort als bas, bas Leo Africanus öfters von den Berbernstämmen braucht, sie sind wie das Bieh. Sie paaren sich wie das Bieh und handeln nach Instinkten. Für diese noch ungezähmten Bestien in Menschengestalt ist die Araberherrschaft einfach ein notwendiges, kulturförderndes Durchgangsstadium. Ihr einmütiges Widerstreben zeigt den stets klassenben Gegensaß.

Auch einem Prätendenten würden sie nur so lange folgen, wie er ihnen goldene Berge und absoluteste Freiheit verspricht. Nicht einen Schritt weiter. Gegenüber dem jungen Sultan Abdulasis muß aber eine andere Beurteilung Plat greifen.

Benn man die in letzter Zeit veröffentlichten Schilderungen vom jungen Sultan Abdulasis liest, so hat man fast den Eindruck, als wenn der Sultan der größte Trottel von der Welt sein müßte. Man hat ihn als kindisch und als kindlich hingestellt, als eine Menschen, der nur allerlei unnützen Zivilisationsspielereien huldige, der in europäischen Kleidern radele, Antomobil fahre, photographiere, kurz einen Hans in allen Gassen. Und doch ist diese Beurteilung schief und einseitig und nicht geeignet, ein richtiges Bild von dem jungen Herrscher der Marokkaner zu geben. In Tanger munkelt man noch mehr. Da wundert man sich, daß er so wenig für das andere Geschlecht inkliniere, seine Stimme sei zu weiblich, ja man sagt, daß er sich sehr skark in die Tochter Wacleans verliedt habe. Gewiß ist vieles daran richtig; der Sultan photographiert und radelt, er hat einen Weg von Fes nach Meknäß dauen wollen, extra, um auf ihm Automobil sahren zu können. Da aber die englischen Ingenieure kleine Fähnchen zur Wegabsteckung anwandten, bachte das leicht verhetzte Bolk, der Sultan habe das Land den Engländern übergeben. Denn die Ausstellung einer Fahne bedeutet Besitzergereifung.

Und dennoch, wenn man Abdulasis nach seinen Taten beurteilt, so muß man sagen, er ist besser, viel besser als sein Rus. Gewiß hat er, der aus voller Unwissenheit und Unerzogenheit auf den Thron Berusene, wie seder andere Herrscher vor ihm Sultanslaunen offenbart; aber die Beranlagung ist gut, nur übel gelenkt. Wie naiv er ist, zeigt folgende kleine Episode. In Rabat besichtigte er die von einem deutschen Jugenieur erbaute Festungsanlage. Zur Prode wurde aus den gewaltigen Geschüßen ein Geschoß abgeseuert. Die Sache imponierte ihm gewaltig, und mit Tränen in den Augen umarmte er den Erbauer. Dann fragte er auf ein vor der Reede auterndes englisches Kriegsschiff zeigend: "Sag mal, haben die Schiffe dort auch so die Wälle von Steinen wie hier der Bau?"

Und fragt man, wie geht es benn zu, daß der Sultan allerlei moderne Erfindungen erhält? So muß man berücklichtigen, daß eine ganze Schar von Kaufleuten jederzeit bereit ist, wenn irgend etwas neues auftaucht, es "Sibi", mit Verlaub zu sagen, anzuschmieren. Und daran beteiligen sich alle Nationen, Englander, Franzosen und Deutsche. Denn der Sultan ist der beste Käuser in seinem Lande, ob er nun goldene Cameras kauft oder Gewehre, Diamantringe oder Löwen und Leoparden, Automobile oder Bekleidungsstosse sür die Soldaten. Heute ist der Makhsen (die Regierung) dazu da, um gehörig geschröpft zu werden. Die Millionen des verstorbenen Großveziers sind zerstossen wie der Schnee auf dem Utlas, das ist richtig.

Bon diesen Sultanslaunen aber abgesehen, hat Abdulasis wirklich seinem Bolke genüht. Er hat im Gefängniswesen Reformen eingeführt. Früher mußten die Gefangenenvonihren Verwandten ernährt werden, heute erhalten sie Brot von der Regierung.

Auch ber Amterverkauf an den Meistbietenden ist jest zum teil schon abgeschafft. Die Beamten werden besoldet, die Zollbeamten erhalten sogar eine ziemlich hohe Bergütung. Beispielsweise erhält der Kaid in Saffi jest 10 Dollar den Tag, der in Marrakesch sogar 500 Dollar im Monat. (Ein Dollar ober auch Douro genannt beträgt nach heutigem Kurs 3 M.). Eine andere Reform des Sultan war das neue Steuerreglement, das nach langen Beratungen zur Einführung gelangen sollte. Die Steuer beträgt:

|                                   | per Jagr       |
|-----------------------------------|----------------|
| Olivenbäume 100 Stück             | 5 Dollar.      |
| Weinstöcke "                      | 1 "            |
| Feigen, Granaten und andere Bäume | $2^{1}/_{2}$ , |
| Kamele, das Stück                 | 1 "            |
| Rühe, Pferde, Maulefel            | 1/2 "          |
| <b>ઉ</b> ન્નિ                     | 1 / 4 n        |
| Bieh                              | 50 centimos.   |
| Biegen                            | 25 "           |
| Pflug mit 2 Pferden               | 10 Dollar.     |
| " mit 2 Kühen                     | 5 "            |
| " mit 2 Efeln                     | 21/2 "         |
|                                   |                |

Auf diese Steuer wurden die alten abgeschafft. Blötlich aber verweigerten die Frangosen und aus Liebenswürdigkeit die Ruffen ihre Buftimmung jur Ginführung. Go tam ber Sultan in arge Berlegenheit. Es gingen feine Steuern ein, er brauchte Beld und wußte nicht, woher nehmen, ohne zu ftehlen. Da kamen benn bie Frangosen, Englander und Spanier und borgten großmütig bem armen Sultan ein paar Millionen. Denn zu gleicher Zeit mar bekanntlich ber Bratendent erstanden, ber Bu Samara ober, wie die Araber ihn nannten, "Rogi", das ift ber Aufrührer ober Rebell; Rogi ift alfo tein Rame. Das mögen sich befonders die famojen Spezialberichterstatter merken, die noch immer alle marrotanischen Ramen falsch schreiben, weil sie nie in Marotto waren und nie einen marokkanischen Namen richtig gehört haben. Dafan und nicht Wassan heißt auch der befannte Residenzort des befannten Scherifen. Tasa oder Tesa heißt ferner das jest von Menebhi eingenommene Berberndorf, nicht aber Tazza; das fei im Borbeigeben bemerft.

Das ift die innere wahre Geschichte der ersten marokkanischen Anleihen. Der Sultan brauchte Bestechungsgelder für die Berbernstämme, er brauchte Geld für seine Kriegsführung, seine in Amerika gekansten Winchesterbüchsen und seine deutschen Kanonen, Geld für seinen Hoshalt und die Kaisch, die die Gelegenheit wahruchmen. um "hohle Pfötchen zu machen". Da nun der Prätendent noch immer nicht tot ist, so wird der Sultan weiter borgen müssen. Denn, wenn er auch nicht Geld brauchen wollte, es werden sich jest Leute sinden, die durchaus ihr Geld an den Sultan loswerden wollen. Das ist das Merkwürdige dieses Falles. Und so dürfte Marokko, das geheimnisvolle, uns bald noch interessanter werden. Denn auch der Prätendent hat Geld, und zwar gutes französisches Gold, und verfügt über moderne Wassen, ja sogar über Dynamit, wie seiner Zeit die Sprengung der Kasdah Frachana bewies. Was aber die Stellung des Sultans zu den europäischen Mächten betrifft, so scheint mir das richtige Wort Herr Rudolf Zabel geprägt zu haben. Wan muß sich daran gewöhnen, den Sultan als unter europäischen Kuratel stehend anzusehen.

Das ist in der Tat das richtige. Bedauerlich aber bleibt, daß man die gegenwärtige Lage nicht dazu benütt, eine stärkere Öffnung des Landes im allgemeinen durchzusehen. Sicher am meisten würden das die Araber selbst uns danken. Denn der Europäer, namentlich der anständige, bedeutet für sie Ruhe, Ordnung und Schutz vor Bedrückungen. Denn an einen Mochalaten oder Semsar eines Europäers wagt sich mit seinen blutsaugerischen Erpressungen ein Kaid selten heran. Aber in der gegenwärtigen Sturm- und Drangperiode, wo ein kleines Kriegsschiff mehr nützen könnte, als 10 meterlange Berichte und Borstellungen eines Gesandten, scheint man es mit der Unantastbarkeit der europäischen Schutzenossen nicht mehr ganz genau zu nehmen, wie mir noch jüngst berichtet wurde. Unter dem Vorwand, der Mann ist ein Rebell, wandert so mancher Mochalat, der gerade für einen Europäer Land bestellen sollte, ins Gefängnis.

Noch verwunderlicher erscheint aber, daß die Fistion aufrecht erhalten wird, daß alles verboten ist, was nicht offiziell erlaubt wird. Ein ganz charafteristisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit sei hier angeführt. Von einem kaiserlichen Ronsulat wurde an die nachgeordneten Vizekonsulate folgendes Schreiben (in Französisch im vorliegenden Fall, da der betreffende Vizekonsul Engländer ist) gesandt: "En vertu d'un ordre du gouvernement marocain il sera permis dès à présent la culture des vers de soie ainsi que l'exportation des cocons et de la soie grège contre paiement d'un droit de douane de  $10^{\circ}/_{\circ}$  valorem. Toutesois le gouvernement s'est réservé de révoquer cette permission en cas qu'il en résulterait des préjudices pour le makhzen ou pour les sujets marocains. J'ai l'honneur de vous prier de porter ce qui précède à la connaisance des négociants allemands à Masagan."

Dazu wird von beteiligter Seite bemerkt: Daß die Seidenraupenzucht nicht gestattet ist, ist neu, die Erlaubnis dazu einsach erhebend, der Aussucht von  $10^{\circ}/_{0}$  außerordentlich hoch. Einsach klassisch ist der Schluß, wonach die marokkanische Regierung eines schönen Tags alles mit einem Federstrich wieder vernichten kann.

Wahrscheinlich ift biese Konzession von französischer Seite erlangt worden, ba Frankreich ein großes Interesse daran hat, in seiner nächsten Nähe ein geeignetes Produktionsgebiet für Seide sich zu schaffen. Immerhin zeigt dieser Fall, daß noch vieles in Maroko durch einen geschickten diplomatischen Vertreter erreicht werden kann, gerade im Interesse seines Landes.

Bas nun die Bertretung deutscher Interessen durch einen Ausländer betrifft, so stehe ich durchaus nicht auf dem Standpunkt, daß nun in jedem Falle ein Deutscher das Konsulat erhalten muß. Auch von einem Ausländer können deutsche Interessen ganz gut vertreten werden. Zudem muß man berücksichtigen, daß unter unsern lieben Landsleuten in Übersee die Kritik eine schärfere ist, wenn ein Deutscher die Bertretung unsrer Interessen innehat. Bekanntlich ist es viel leichter, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu ziehen, als drei Deutsche zu einer gemeinsamen Ansicht und Aktion zu bringen. Aber das in Fes, wo der englische und französische Bertreter residieren, der deutsche Konsul sehlt und in Marrakesch ein Spanier uns vertritt, erscheint auch einem bescheidenen Gemüte nicht recht einsichtsvoll.

Bor allem in Marrakesch mußte ein beutscher Konfularagent ober Bizekonful sitzen, der die Gesandtschaft über alle Borgänge auf dem laufenden erhält. Us im Januar dieses Jahres der Sultan eine Schlappe erlitt, kam mit einem Male

von der Gesandtschaft in Tanger der Befehl, sofort an die Ruste zu geben. In Marrafesch war alles ftill und friedlich, wie ja auch im ganzen Atlasvorland, abgesehen von der Rabater Umgebung, alles in Ruhe blieb. Den Engländern in Marrateich (Missionaren), war auch ber Befehl zugesandt, Marrateich zu verlaffen; boch war ihnen eine Stägige Frist gestellt, und ich glaube, es war auch gesagt, wenn die Ereignisse gefahrdrohend werben würden. Als die Rachricht in Marrafefc befannt murbe, bag bie Europäer wegziehen follten, ließ ber Gouverneur fagen, baß er fich für ihre Sicherheit verburge, und daß die Lage erft badurch fich verichlechtern wurde, wenn bie Europäer wegziehen wurden. Go fam es, bag einer ber jungen Deutschen, Berr Riehr, ben Mut hatte, in Marrakesch zu bleiben, während die andern zur Rufte zogen. Dieses Berhalten hat auch namentlich in unfern induftriellen Rreifen bie gebührenbe Unertennung gefunden; benn es ift gang flar, daß unsere beutschen Fabritanten durch die ewigen Alarmnachrichten aufs äußerste erschreckt waren und Besorgnis hatten, ihre Waren nach Marotto zu Nicht weniger zur allgemeinen Beunruhigung haben einige sonderbare Rriegsberichte in einigen beutschen Blättern beigetragen, Die wir in Marratefc ftets mit großem Bergnugen lasen. Wie große Blatter berartige, von keinerlei Sachkenntnis getrübte Berichte bringen konnten, bleibt mir ftets schleierhaft! Besonders interessant mar die maroffanische Gefahr in einer sächsischen Zeitung ausgemalt, wo man schon ein Blutbab in Marratesch als sicher hinstellte.

Auf ein andres Faktum, das mit dazu beiträgt, daß fich bie Aufftande in Marotto in die Lange ziehen, sei an diefer Stelle gleichfalls aufmerkfam gemacht, das ift der Baffenschmuggel. Burben die europäischen Mächte wirklich einig sein und ein wachsames Auge auf den Baffenschmuggel richten, so wurde in absehbarer Zeit jeder Aufftand schon im Reime erftict sein, allein aus Mangel an Bulver und Batronen. Aber gerade im Riff ift jeder mit einem guten Gewehr Burbe man etwas größere Aufmerkfamkeit auf die Fischerflotillen werfen und in Ceuta, Melilla, Bort San und Nemours icharf auf die Schmuggler aufpaffen, fo murde es balb im Riff an den modernen Batronen mangeln. Allerbinge mußte man auch bem Gultan felbst etwas mehr auf ben Leib ruden. Ift es boch in Fes vorgekommen, daß ein kaiferlicher Pring aus ben Waffenbeständen bes Sultans felbst Gewehre und Batronen infolge von Geldverlegenheit verkauft hat. Bas die Eingeborenen an Bulver fabrigieren, ift gering und natürlich Schund. Daß auch manchmal bie Soldaten, wenn fie feinen Sold einmal erhalten, furgerhand ihre Gewehre verkaufen, kommt natürlich auch vor; aber hierdurch wurden nicht bie enormen Bulvermengen gebectt werben, bie bie einzelnen Stämme verbrauchen. Der Bulververbrauch in Marotto muß ein gang bebeutender fein, ba bekanntlich außer zu Kriegszwecken viel Bulver bei bem beliebten Phantafiereiten verknallt wirb.

Also ich resumiere mich bahin, auch in Maroffo kann man von europäischer Seite viel tun, um Aufstände zu erschweren oder fast im Reime zum Erlöschen zu bringen. Leider werden stets die besten Absichten der Mächte durch die gegenseitige Eifersucht zu nichte gemacht. Der Zustand wird ja leider so lange währen, bis eine endgültige Interessensphärenabgrenzung geschehen sein wird. Denn daß der sog, maroffanische Staat noch lange sein Leben fristen wird, glauben selbst die Maroffaner nicht mehr.

Doch fehren wir nach biefer Abschweifung zu meiner Reife gurud. Bon

Marratesch nach Saffi sind etwa 22 Reitstunden. Der Weg führt durch die Kabilen R'hamna, H'mar und Abda, die neben denjenigen von Dukkala und Schauia zu den mächtigsten, dem Sultan treuen Stämmen gehören. Abda und Dukkala gehören zu den weitaus reichsten Provinzen von ganz Marokko. Als dritte im Bunde ist Schauia zu nennen. Dieses so sehr gerühmte Land wollte ich besonders gern kennen lernen. Nach de Foucauld soll R'hamna 11000 Mann zu Pferde, Dukkala 6000 und Schäuia 7000 ausbringen können. Es sind also sehr stamme, die diesen Teil Marokkos bewohnen.

Da mein Gepäck in Marrakesch sehr angeschwollen war, mußte ich brei Maultiere mieten. Mit diesen ritt ich denn am 20. Mai morgens 8 Uhr aus den Toren der Roten Stadt gen Saffi. Kein Schutsoldat begleitete uns, kein Sultansbrief diente als Geleit oder zwang uns irgend eine Route auf, als einsacher "tascher" zog ich durch das Land. Ein Schutsoldat ist immer eine unangenehme Zugade. So ein Kerl, der eigentlich seinen Namen durchaus zu Unrecht führt, da er zu allem andern als zum Schützen dient, er ist eigentlich nichts als Schmarotzer, ist für den Europäer ein unangenehmes und kostspieliges Reisehindernis. Aber nach den Verträgen ist der Sultan nur zu Schadenersatz verpflichtet, wenn man so ein biederes Besen, genannt Makhazni, mitnimmt.

Nun, ich habe das Bergnügen, diese lebendige Bersicherungsprämie mit mir herumzuschleppen, nicht gehabt, habe bar bezahlt, was ich verzehrt habe, und das ist auch in Marokko die Hauptsache. Dem "tascher" kommt man jetzt gern entgegen; denn sie wissen, der Mann tut niemandem etwas zu Leide, sie wissen, das er kein Spion ist, und daß er seine Wachen und das Futter für seine Tiere überall bezahlt.

Der Weg, wie ich ihn zu nehmen gedachte, führte über die Orte Malah, el Bad, Bad el Harmel, Sarf Siffer, Bu flef, Oschinin, El Amrani ober Amrania, Ras el Ain, Dar hibdi bin Du ober Smaajat, Syma See, Mala Sibi Achmed, Tlat, Sibi Embarek bin Gudra, Saffi.

Der Weg ift im allgemeinen nicht sehr interessant. Rachdem wir den Tensift burchschritten hatten — wir benutten nicht die berühmte Kantarabrücke — passierten wir mehrere Trodenläufe, bis wir an den Dichebilet kamen. Der Dichebilet bildet eine intereffante geologische Formation: stredenweise tritt ein blauer, steilaufgerichteter Schiefer zu tage, hin und wieder findet man große Blöcke von einem rofaroten Der Dichebilet, eigentlich kleines Gebirge, ift ein nicht schwierig ju pasiierender Höhenzug von etwa 900 m Höhe. Der Aufsticg ist in keiner Weise Große Schaf- und Ziegenherben weibeten an den Abhängen die schon spärlichen Kräuter und Gräfer ab. Wir schlugen nicht ben hauptkarawanenweg ein, sondern einen mehr nach Sudwesten abzweigenden Beg. Unfern Raftort Bu Slef erreichten wir um 11, Uhr. Der fleine Bafferlauf liegt in einem Talkeffel an einer steilen Felswand. Sträucher, Oleander und einige Bäume mit bichtem dornbuschartigem Beaft begleiteten bas lebenspendende Element. lagerten uns unter dem fühlenden Schatten eines der hier stehenden Bäume, und ich tann wohl fagen, ich habe nie mit größerem Wohlbehagen nach langem Bandermarich ein fühles Glas Bier getrunken, als hier eine Taffe heißen grünen Tecs. Es ist anregend und besonders zweckmäßig, gerade auf austrengenderen Touren lieber eine Taffe Tee zu nehmen als irgend ein anderes Getränk.

Auch für Truppen dürfte sich gerade Teegenuß besonders empfehlen.

1

Von Bu Slef nach bem nächsten Duar, dem Dorf Dschinin, in dem es wieder Wasser gab, ritten wir sast 1½ Stunden. Da wir den Wind im Rücken hatten, so waren wir alle etwas angestrengt, um so mehr, da wir schon seit morgens 4 Uhr auf den Beinen waren, wenn wir auch erst um 8 Uhr aus Marratesch abgerückt waren. Aber ich erklärte, weiter reiten zu wollen nach dem Dorf Amrani, das als ein großes Duar mir empsohlen war. Von Dschinin geht der Weg ziemlich steil auf den Kamm des Berges. Die ganze Gegend machte einen verlassenen und öden Eindruck. Keine Karawane begegnete uns, nur ein paar Araber, die ihren Belten zustrebten.

Und doch war es ein herrlicher Ritt burch diese schweigende Bergeinsamkeit. Bon der Rufte her erhob sich ein erfrischender Wind, und von der untergehenden Sonne erleuchtet erglühten zahlreiche Bergipipen in feurigem, roten Glanze. Um 1/25 paffierten wir ein kleines Duar, und eine Stunde später erfolgte der durchaus fanfte hinabstieg zur Chene. Unabsehbar behnte fich vor unfern Bliden bas Flachland. In der Ferne faben wir Beltduare und weidende Beerden, Rauch ftieg auf, bie Luft war so wunderbar flar und frisch, daß man meinen konnte, man wäre zur Frühlingszeit irgendwo in Deutschland. Gleich nach bem hinabsteigen paffierten wir zurlinken ein großes Dorf, etwa 1 km abseits ber Strage, es bestand aus lauter Strobbutten. Ich zweifelte aber, daß es El Amrani fei, ba ich mir einbilbete, daß "große" Dorf Amrani wurde boch wohl einige Bifebauten aufweisen; baher bestand ich auf dem Beitermarsch. Um Bege trafen wir ein junges Mädchen, Bu Schaib ritt hin und erhielt auf sein Erkunden angeblich die Antwort "Amrania". Aber da ich mehr an seine Müdigkeit glaubte als an die Wahrheit seiner Erfundung, fo wurde weiter geritten. Rach weiteren 3/4 Stunden wurde es merklich bunkel und in weiter Ferne mar nichts zu feben. Rur zur linken tauchten wieder ein paar fpipkegelige Strobbutten bei einem wilden Feigenhain auf. Darauf ritten wir benn gu. Es war ein gang armseliges, fleines Beltbuar. Etwa 5-6 Relte. hinter ber niedrigen Duarhede, unmittelbar an bem Schaf- und Biegenlagerplat, wurde das Belt aufgestellt. Es war fast unmöglich, in den harten Boden bie eifernen Pfähle hineinzutreiben. Das Leutezelt mit ben Holzpfloden konnte überhaupt nicht aufgeschlagen werben; so mußten fie in ihre Decen gehüllt, ohne Schutbach ichlafen.

Inzwischen hatte sich der himmel immer mehr verdüstert, ein kalter Wind fegte über die Steppe, hundemüde hatte ich mich auf das Bett geworsen, als es auch richtig zu regnen anfing. Aber eine gute Bigarette und ein Glas echten Afrikanerweins — es war algerischer, eine liebenswürdige Spende der Frau v. Maur — stellten bald die Stimmung wieder her. Möge mir daher der freundliche Leser durch die folgende kleine Erinnerung folgen, sie wird ihn sicher eher als alles andere über marokkanisches Lagerleben unterrichten.

"Wenn du, . . . . , mich hier in meinem Intérieur sehen würdest, du würdest sicher vor Bergnügen schmunzeln. Auf einem umgestülpten marokkanischen Teeglas klebt ein dünnes Paraffinlicht und erleuchtet mit seinem matten Schein das malerische Stillseben in meinem Zelt. Den Tisch schmücken in Ermangelung von einem stilvollen Tischtuch zwei Handtücher. Eben hat mir Buschaib drei Spiegeleier in ranziger Butter gebraten; ich kann ihm das durchaus nicht abgewöhnen, er liebt ranzige Butter über alles in der Welt. Daneben steht mein Tee in schöner englischer Zinnkanne. Wenn man ihn trinkt, hat man einen Nachgeschmack von

Biehjauche. Die frische, ungefalzene Butter buftet gleichfalls fo. Um ben Tee genießen zu konnen, habe ich ihn erft noch mit Bitronen- und Apfelfinensaft behandelt. Aber es hilft alles nichts, und da bleibe ich benn lieber bei ber Rigarette und bem Rotwein. Dazu bas vielstimmige Tierkonzert. Wenn ein neuer Trubb ankommt, erhebt fich immer ein großes Halloh. Die Nacht kann gut werben. Die tleinen Ziegen schreien wie kleine Rinder, na und Rindergeschrei hat ja jeder gern. Ja, um Marofforfcher zu werben, muß man vielerlei können und bulben. Man muß Tee ichlürfen konnen mit nana (Pfeffermungtraut) und einem halben But Buder barin. Das ift so bes Landes Brauch. Wenn der Araber bir eine Schmeichelei fagen will, fo fagt er: "Du haft uns mit Buder getrantt." Dann muß man zeitweise 2 Schüffeln, Tauben mit Rofinen und Mandeln, Sühner, Ruftuffu, Arganöl und tsmin (ranzige Butter) mit Unftand vertragen können und dazu fräftig — sit venia verbo — aufstoßen. Allerdings ist dieser Brauch bei gang feinen Arabern icon im Schwinden begriffen. Aber in Marratesch bei bem Mulai Brahim, ben wir besuchten, gehörte es noch zu den feineren Regeln bes maroffanischen Sittenfober.

Ein ander Mal muß man fasten tonnen wie ein Buger, muß Durft und Site ertragen und vor allem icheue Maultiere durch fraftiges Schlenkern mit ben Füßen zum traben anzutreiben berfteben. Wenn mich mein alter Rittmeifter fo burch bie Steppe judelnd gesehen hatte! Und bann die Bugel- und Schenkelhulfen bei Trapp und Galopp! Überhaupt wäre für den herrn Chef vieles sehr intereffant gewesen, besonders was die Behandlung der Pferde auf dem Marich betrifft. Des Morgens wird meiftens weber gefüttert, noch geputt noch geträukt. Bochftens nimmt ber Bferbewarter einen glatten Stein und fahrt bem Gaul einmal bamit über bas Fell. Dann wird auch unterwegs von vielen gar nicht getränkt. Kommt man aber an ben Raftort, so werden erst bie Menschen versorgt und nachher erft die Tiere. Dabei bleiben die Sättel stundenlang nach dem Marsch auf dem Tier liegen, und der Araber halt barauf, daß der Gaul fich nicht legt. Das Liegenbleiben ber Sättel foll verhuten, daß fich Druckftellen bilben und das Tier fich ju fchnell abfühlt. Das Niederlegen foll ungefund fein. Die Beine werden turg angebunden, und stehend, ohne Decke ober irgend einen Schut, verbringt bas Tier die Nacht. Die Bruftfeuche möchte ich einmal feben, follten unfere Militarpferbe auch nur eine falte Nacht jo in ber Steppe verbringen.

Durch die harte Behandlung gebeiht aber auch hier ein Pferdematerial, das mitunter noch ganz Hervorragendes bietet. Unstreitig die schönsten Pferde auf meiner ganzen Reise habe ich in Marrakesch gesehen. Sigentümlich war dort das Borreiten der Pferde. Die Berkäuser oder Händler standen sörmlich in den Sätteln und rasten mit den Tieren eine etwa 1 km lange Strecke gewissermaßen im Wettlauf herunter. Die Pferde galoppierten ohne Zügel, der Reiter hielt die Arme verschränkt, hoch vor das Gesicht, einige kehrten sich auch in vollster Karriere um, mit den Armen einen Gewehrschuß nach rückwärts markierend. Das ganze hat etwas unendlich sascinierendes und eigenartiges, ein malerischer Borwurf sür einen Orientmaler von hinreißender Wirkung. Alles atmet Krast, Leben, Bewegung und dazu im Hintergrund die majestätische, schneebedeckte Atlaskette. Es ist wirklich bedauerlich, daß bisher nur ein oder zwei Maler studienhalber Maroko aufgesucht haben. — — " — —

Die Meinung der Reisenden, die fich babin ausgesprochen haben, daß Marotto beute nur noch schlechtes Pferbematerial besite, tann ich nicht teilen. Jannasch in seiner Handelservedition (S. 256) bekennt, daß er niemals fo viel schlechte Pferde beifammen geschen habe wie bei dieser, der maroffanischen Armee, in welcher selbst bas Gefolge bes Sultan ausgesucht schlechte Pferbe ritt. Dazu muß man bemerken, bağ bas Aussehen nur zu leicht täuscht. Meistens hat auch bie schlechte Wartung ber Bferde ichuld. Man muß unterscheiden zwischen den eigentlichen Berbern und ben eigentlichen arabischen Pferben. Die ersteren find bedeutend größer als bie Araber, von fraftigem Gliederbau, breiter Bruft, ftarkem hals und furgem Oberbau. Daher ift ber Sprung fehr turg. Die Araber bagegen find zierlicher und feiner. Die ersteren erinnerten mich unter bem schweren Sattel, ber genau bem mittelalterlichen spanischen gleicht, an die Bferbe, auf benen ber eiserne Ritter turnierte, wie sie 3. B. in der armeria in Madrid ausgestellt sind. Übrigens dürfte intereffieren, bag bie Leute aus bem Gus, bie ich in Saffi fah, gurudfehrend von einer mahalla bes Sultan aus Fes, ausschließlich Stuten ritten. Welches ber eigentliche Grund hierfür ift, ift mir nicht recht flar, ba meiftens die Araber nur Benafte reiten.

Am nächsten Morgen waren wir sehr früh auf ben Beinen. Die Temperatur hatte sich infolge bes starken nächtlichen Regens sehr abgekühlt, und so fror ich sogar etwas unter meinen Decken im Belte. Drei Mann hatten die Nacht gewacht, für Futter und Wachen erhielten sie 2 Pefeten, wodurch sie sich königlich belohnt sühlten. Sie halfen meinen Leuten auch beim Zeltabnehmen, und der Oberwächter, der das Geld in Empfang genommen hatte, schloß sich sosort auf einem Eselchen und an, um im nächsten größeren Dorf das Geld in Waren umzusehen.

Wie unberührt die Leute hier von der Kultur noch waren, zeigt folgendes. Dem Altesten des Dorfes, der sich, wie üblich mit einigen andern Männern des Morgens bei mir eingefunden hatte, um das große Schauspiel des Zeltabbrechens und des Aufbruches mitanzusehen, — auch eine Tasse Tee, die ja so leicht bei einer solchen Affäre abfällt, ist schon ein Zugmittel — bot ich eine Zigarette an, er verschmähte aber die Gabe. Und Buschaib erklärte mir, daß er noch nie geraucht habe. Beim Ausreiten aus Mogador und in der Nähe der Küstenstädte ist es mir dagegen sehr oft passiert, daß die Feldarbeiter eine gute Strecke zur Straße gelaufen kannen, um sich eine Zigarette zu erbetteln. Wie aber der Tee das Nationalgetränk des Marokkaners genannt werden muß, so die Pseise Kiff das nationale Rauchlaster. Kiff, also kleingeschnittener Hanf mit etwas Tabak vermischt, ist heute noch in Marokko viel beliebter als Tabak.

Unser Aufbruch sand bereits um 630 statt. Um 3/49 erreichten wir das Dorf Ras el Ain. Die Gegend ist hier schon ziemlich bebaut. Zu einem großen Teil war hier das Getreide schon geschnitten. Bielsach aber war man noch mit dem Schneiden beschäftigt. Die Männer schnitten das Getreide etwa 2 Handbreit über dem Erdboden mit einer Sichel ab, und die Frauen legten die Bündel zusammen. Die meisten Frauen hatten ihr Antlitz underhüllt. Trasen wir aber auf der Straße eine, so bemühte sie sich, wenigstens einen Zipfel ihres Tuches vor das Gesicht zu halten.

Um 9 Uhr passierten wir bereits ein zweites Dorf, Roassar zur rechten bes Weges und  $9^1/_2$  Dar hibbi bin Du ober Smaajat. Der Boden war hier ein roter Sandboden, die Felder standen brillant. Bor bem Dorf glüdte es mir, eins der

bekannten karthagischen huhner zu schießen. Sie sind von der Größe unseres Rebhuhns und haben eine hubsche, lebhafte Zeichnung. Unser Weg zog sich fast ununterbrochen burch Getreibefelber bahin. Feld reihte sich an Feld, auf ben Stoppeln aber weibeten Rinder und Schafe. Es war eine Luft, diese prächtigen Felber zu sehen.

Da die gefürchteten Heuschrecken in diesem Jahr nicht gekommen sind, muß der Ertrag ein bedeutender sein. Nirgends zeigen sich in den Feldern Lücken oder ist das Getreide gelagert. Das Stroh ist allerdings auch außerordentlich stark. Wenn man bedenkt, daß die Erde seit Jahrhunderten oder noch besser seit Jahrtausenden nicht gedüngt worden ist, kann man sich einen Begriff von der Fruchtbarkeit dieses Bodens machen. Die Erde hier ist die bekannte Roterde. Ich habe vielsach Proben mitgenommen, um sie hier auf ihre Zusammensehung untersuchen zu lassen.

Begen 1/,11 kamen wir an ben Syma-See, ben einzigen Salzfee Marottos. Je naber wir tamen, je mehr Leute faben wir bem See gureiten. Es war gerabe großer Markttag, der sehr lebhaft besucht ift. Die Umgebung des Sees ist keineswegs tot und trift. Un den Ufern wuchsen viele Grafer, in benen gahlreiche Ramele weibeten, außerdem waren auch einige Zwergpalmen am Ufer vorhanden. Die Umgebung bes Sees zeichnet sich burch besondere Fruchtbarkeit aus. Infolgebeffen hatte sich schon ein Englander aus Saffi hier angesiedelt. Doch der Raid hatte es schlieflich verstanden, den Mann gur Burudfunft in die Stadt zu bewegen, indem er vorgab, ihn nicht ordentlich hier braußen schützen zu können. Der wahre Grund bürfte allerdings ber sein, weil er verhindern wollte, daß der europäische Ginfluß sich ausbehne. Soviel mir befannt ift, gibt es bisher nur einen Deutschen, ber nicht allein ben Mut, sondern auch die Energie gehabt hat, allen Chikanen zum Trot sich bauernd auf bem Lande anzusiedeln. Bom Symasee hatten wir ein welliges Sugelland zu burchschreiten, fleine Duare umfaumten ben Weg. (Riachna 3/12). Um 3/1 gelangten wir nach Habi Bir Hel, wo wir eine einstündige Raft machten. Im Schatten eines Dorfhauses machte ich es mir bequem, wir erhielten auf unfere Bitten Butter, Gier und Baffer, und so war rafch ein frugales Frühftuck fertig. Bon der anwesenden Damenwelt murbe ich bei allen hantierungen fehr bestaunt. Bie mir Buschaib erklärte, hatten bie Damen noch nie einen Europäer gesehen. Übrigens waren einige wirklich hubsche Besichter barunter. Die Damen trugen sich auch hier unverschleiert.

An einem der Gentlemen sollte ich ärztliche Künste zeigen. Er hatte bei irgend einem Streit eine Rugel in den Kopf bekommen, die Rugel war noch im Kopfe, die Wunde schon im Verheilen. Ich mußte leider auf das Vergnügen, sie herauszuziehen, verzichten aus Mangel an Werkzeugen, wie ich erklärte.

(Fortjegung folgt.)

# Über die heißen Quellen von Furnas auf der Insel-Sao Wignel (Azoren).

Bon Rorpsftabsapotheter Q. Bernegau.

Gelegentlich meiner Studienreise nach der Insel Sao Miguel (Azoren) besuchte ich in Begleitung unsers Konsulatsvertreters Herrn Wallerstein das Gebiet des Geisersprudel und heißen Quellen in Talkessel von Furnas, um Proben der verschiedenen Quellen und Schlammquellen für die chemische Untersuchung zu entnehmen.

Mit freunblicher Unterftühung des Herrn Jeronymo aus Furnas, der uns in liebenswürdigster Beise eingehende Auskunft über die Geschichte der einzelnen Duellen erteilte, entnahmen wir von 15 Quellen je drei Beinflaschen voll Basserproben.

Die Temperatur der einzelnen Quellen wurde bestimmt. Sie schwankte zwischen 15 und 98° Cels.

Kalte, laue, warme und heiße Quellen liegen in einem Umtreise von ca. 500 Schritten unmittelbar nebeneinander. Das Wasser tritt an keiner Stelle bis zum Kochpunkt erhist heraus.

Der Unterschied ber Temperaturen erklärt sich badurch, daß einzelne Quellen in ihrem Laufe einen größeren Weg zurücklegen, wodurch sie abgekühlter an die Oberfläche treten. Die Quellen führen in der Hauptsache eisenhaltiges Wasser; einzelne Quellen sind sehr kohlenfäurereich.

Eine Quelle, genannt Agua santa, beren Temperatur 88° Cels. betrug, hatte ein Wasser, welches opaleszierte und einen weißlich-trüben Bobensat hatte, herrührend von Aluminiumgehalt. Die Quelle flicht durch bimsteinartigen Boben. Bon ben Eingeborenen wird die Quelle als Gurgelwasser bei Halsleiden benutt. Einzelne Quellwässer sind schwefelhaltig.

Die Quellwässer werden von den Azoreanern und Portugiesen, die von den andern Azoreninseln herüber kommen, für die verschiedensten Krankeiten benutzt, so für Hautleiben, Sphilis, Blasen- und Nierenkrankheiten, Bleichsucht, Thöpepsie und namentlich Rheumatismus und Podagra.

Die großen Quellen, die Caldeira murada, auch Agua sulfurea genannt, die Agua Quenturas und die Agua ferrea alcalina werden in ein Badehaus geleitet und zum Trinken und Baden benutt.

Das Babehaus ist einfach, aber sehr sauber gehalten. Die größte ber heißen Duellen, die Caldeira murada, sprudelt unter heftigem Zischen und Tosen mannshoch aus der Erde hervor. Das Wasser hatte eine Temperatur von 98° Cels. und war klar.

Die Agua azeida, welche mit einer Temperatur von 15° Cels. an die Oberfläche tritt, war sehr kohlensäurereich. Der Geschmack dieses Quellwassers war sehr erfrischend.

Einzelne Quellen führten einen rhabarbergelben, sehr porösen, leichten Eisensichlamm. Die Temperatur betrug 20° Cels. Die Eingeborenen beuten diesen Schlamm gegen Bleichsucht als Heilmittel.

Das Gebiet der heißen springenden Quellen in Furnas ist ungemein interessant. Es sprudelt und kocht überall, oft mannshoch, empor aus dem bimsteinhaltigen Gelände. Der ganze Umkreis ist mit Dämpsen erfüllt. Die Begetation der gegenüberliegenden Bergabhänge, bewachsen mit Farrnen und Ericas, hat durch die Dämpse nicht gelitten.

In der Umgebung der dampfenden Quellen war eine üppige Begetation von Planten, welche fortwährend von den heißen Dämpfen benetzt wurden. Das Chlorophyll-Grün der von Saft strotenden Blätter ist durch die Einwirkung der Dämpfe nicht angegriffen. Die Blätter haben eine prachtvolle grüne Farbe.

Man befindet sich hier auf einem aktiven tätigen Bulkan, der seine Kräfte zusammenhält, um im gegebenen Augenblicke seine feurigen Laven über die Insel zu ergießen, um alle Kultur auf Jahrhunderte wieder zu zerstören.

Der lette Ausbruch war vor 300 Jahren.

Der quecksilbersalbenähnliche, blaugraue Schlamm, den ich Ihnen hier\*) zeige, ist der berühmten Caldeira Pedro Botelho, im Bolksmunde Boca do enferno, Höllenschlund, genannt, entnommen. Diese Quelle soll in Berbindung mit der großen Caldeira murada stehen.

Die Schlammquelle, welche 10 Fuß in der Länge, 5 Fuß in der Breite mißt, kocht in einer grottenartigen Nische, deren Wand aus Bimftein bezw. Kieselsinter zu bestehen scheint. Mit heißen Dämpfen kocht unter dumpfem Getöse hier aus dem Erdinnern eine schwere, blaugrau gefärbte, dickslüssige Schlammmasse hervor.

Die Temperatur bes Schlammes zeigte 96° Cels.

Die Schlammmasse hatte die grottenartige, bimfteinartige Band fast vollständig bebeckt.

Die umgebende Begetation, Ericas, ist grauweiß. Etwas erkaltet auf der Handsläche gerieben, zieht die Masse in die Haut ein. Nach dem Trocknen an der Luft sieht die Handsläche aus wie mit Zement bestrichen; die Masse bildet dann feine Schuppen auf der Haut, welche abblättern.

Beim Reiben bilbet sich aus den Schuppen ein feines, zementgraues Mehl, welches in die Haut eindringt. Die Hand wird geschmeidig und weich, wie nach Gebrauch eines Fettpuders. Die Handsläche ist jest vollkommen rein. Durch das Pulver werden die Nägel poliert, als ob die erste Manicure die Nägel sorgfältig behandelt hätte. Die Schlammmasse ist im Erdinnern einem vollkommenen Schlemmversahren unterworsen worden.

Die Quelle ift feit Alters ber befannt.

Die Schlammnasse ist 1868 von dem französischen Chemiker Fouké analysiert worden. Die Analyse verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Arztes von Furnas, Herrn Dr. Ferreira d'Almeida Crespo. Sie lautet:

Silica . . . . . . . . . 61,23 p. c. Ulumina . . . . . . . . . . . . 25,41 "

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Auf ber 75. Berjammlung Deutscher Naturforscher und Arzte zu Raffel.

| Magnesia |    |     |    |  |  | 8,47 | ,, |
|----------|----|-----|----|--|--|------|----|
| Potasche |    |     |    |  |  | 1,35 | ,, |
| Peroxyd  | be | fer | ro |  |  | 0,92 | n  |
| Calc .   |    |     |    |  |  | 0,51 | ,, |
| Soba .   |    |     |    |  |  | 0,41 |    |

Herr Prof. Dr. Thoms hatte die Liebenswürdigkeit, die Schlammmaffe und die Quellwässer unter seiner Leitung durch seinen Ufsistenten, Herrn L. Diesfeld, analysieren zu lassen.

Analyse des Schlammes der Caldeira Pedro Botelho in Furnas (Insel Sao Miguel, Azoren), von H. Thoms und L. Diesfeld.

Baffer (durch Trodnen bei 120° bis zur

| Konstanz ermittelt)              |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  | 77 | p. c. |       |    |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----|--|-------|-------|--|--|----|-------|-------|----|
| Trodenfubstanz.                  |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  |    |       |       |    |
| Glühverlust ber trodnen Substanz |  |  |  |  |  |    |  | 13,00 | р. с. |  |  |    |       |       |    |
| $Si 0_2$                         |  |  |  |  |  | ٠. |  |       |       |  |  |    |       | 52,08 | -# |
| $Al_2O_8$                        |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  |    |       | 28,97 | "  |
| $\mathbf{Fe_{s}}\mathbf{0_{s}}$  |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  |    |       | 3,78  | ,, |
| Ca 0                             |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  |    |       | 0,87  | "  |
| Mg0                              |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  |    |       | 0,46  | "  |
| $\mathbf{K_{2}0}$                |  |  |  |  |  |    |  |       |       |  |  |    |       | 0,61  | ,, |

Nach ber qualitativen Analyse ist Gisen sowohl in ber Oxybulform wie in ber Oxybform vorhanden. Chlor und Schwefelsäure ließen sich in sehr geringer Menge nachweisen. Die Analysen ber Quellwässer werben in den Berichten der Pharmazeutischen Gesellschaft veröffentlicht werden.

99,77 p. c.

Die Bewohner von Furnas benuten die heißen Quellen zu Rutzwecken. Ich fah, daß durch Eintauchen der Weibenrinden in die offenen, heißen Quellen die Korbstechter ihre Weiben entschälten, daß geschlachtete Schweine mit Benutzung des Quellwassers enthaart, und Früchte, wie Yams, Bataten, Wais, Kürbisse gekocht werden.

Besonders wurde das Quellwasser zur Herstellung von Maisbrot benutt. Durch Benutung des Quellwassers wird der Maisteig aufgeschlossen und das Brot eisenhaltig. Die Eingeborenen legen frische Lorbeerblätter in den Backofen und dämpfen bezw. backen darin den Maisbrotteig. Das Maisbrot ist auf der Insel die Hauptnahrung neben Fischen, süßen Kartosseln und Nams.

Nach den schriftlichen Urkunden waren in der Nähe der Caldeiras von Furnas im XVI. Jahrhundert Alaunsabriken in Betrieb, die 580 portugiesische Zentner Alaun lieferten, während bei den auf der Nordseite der Insel gelegenen Caldeiras da Ribeira Grande Alaunsabriken 4833 portugiesische Zentner erzeugten (vgl. George Hartung "die Azoren", Berlag von Wish. Engelmann, 1860).

Nach Mitteilung der Herren Jeronymo in Furnas und Maas in Ribeira Grande sollen neben den Alaunfabriken auch Färbereien im Betrieb gewesen sein, welche hauptsächlich den früher berühmten Drachenblut-Farbstoff verarbeiteten. Das Drachenblut wurde von der Insel Tenerisfa geholt.

Bei dem vulfanischen Ausbruch von 1630 find die Fabriken verschüttet worden. — —

# Bericht über die auf den Marschallinseln herrschenden Geschlechts= und Hautkrankheiten.

Bon Stabsarat Dr. Rrulle.

(Arbeiten aus bem Raiferlichen Gefundheitsamte, Band 25, Beft I, G. 148).

Über den Besundheitszustand auf den Marschallinseln, namentlich bezüglich ber Berbreitung ber Syphilis waren fehr ungunftige Gerüchte im Umlauf, bie bie Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes veranlaßten, den auf diesem Gebiete beionders ausgebilbeten Stabsarzt Dr. Krulle dorthin zu entsenden; nach einzelnen Berichten follten bis ju 50% ber Bevölkerung an Spphilis leiben und eine Entartung und ein Aussterben berselben infolge biefer Rrankheit mahrscheinlich fein. Stabsarzt Krulle hielt fich in den Jahren 1901/02 7 Monate lang auf den Marichallinfeln auf und besuchte namentlich Jaluit, Naurn, Mille, Arno, Malvelab und Mejit. Sein Bericht ift weniger pessimistisch, er glaubt, daß nicht mehr als 10% ber Bevölkerung an Sphilis, und zwar meist im tertiaren Stadium leibet. anstedender (primarer und fefundarer) Sphilis tamen ihm nur 3 Kalle zu Gesicht (zwei bei Farbigen, einmal bei einem Weißen eine frische Infektion); doch verheimlichen die Eingeborenen aus Scham ober anderen Grunden die Geschlechtstrantheiten. Ein besonders bosartiger Charafter läßt fich den dortigen Erfrankungen burchaus nicht nachjagen - es wurde nur ein Fall von Lues maligna konstatiert - und die meisten Fälle tertiärer Spphilis haben ihre Urfache in dem völligen Fehlen ärztlicher Behandlung bis vor einigen Jahren. Die tertiäre Sphilis hat zu einer Reihe schwerer Zerftörungen namentlich im Gesicht (Sattelnasen, Berluft ber Naje, Durchlöcherung der Nasenscheibewand oder des Gaumens) geführt; Folgeerfranfungen der Syphilis (Tabes, Nervenleiden) fehlen. Schanfer icheint weniger verbreitet zu sein, sehr ftark hingegen ber Tripper, namentlich auch bei Beigen infolge Anstedung burch farbige Frauen; ba eine ftarte Reigung zur Berheimlichung besteht, laffen sich teine Bahlen angeben.

An eine Degeneration oder Abnahme der Bevölkerung als Folge der Sphilis glaubt der Berichterstatter nicht; überall ist reicher Kindersegen.

Schließlich kommt Krulle noch auf einige Hautkrankheiten zu sprechen, die zum Teil wohl früher als Folgeerscheinung der Spphilis angesehen worden sind. Für Leprakranke besteht auf Jaluit ein — damals mit 6 Kranken belegtes — Heim; auf Absonderung wird ftreng geachtet. Stark verdreitet sind die durch Pilze veranlaßten beiden Hautkrankheiten Tinea imbricata und die Djenn oder Eomareynar genannt. Beide äußern sich in kreissörmiger Abschuppung, die bei ersterer von starkem Juden begleitet ist; die Heilung wird erreicht durch Anwendung antiparasitärer Mittel; die Eingeborenen benützen das aus den reisen Küssen des Tamanobaums gewonnene Öl, und zwar bei der Djenn genannten Hautkrankheit mit gutem Erfola.

Die ftark verbreitete Framboesia tropica ift im Burudgeben begriffen.

Die auf den Karolineninseln in Bezug auf Haut- und Geschlechtstrankheiten herrschenden Verhältnisse gleichen denen der Marschallinseln.

# Josef Chamberlain.

Bon Dr. Martin Beismann.

Das helltönende Wort Chamberlains von der "glänzenden Bereinsamung", "splendid Isolation", das er auf die besondere Stellung Groß-Britanniens gegenüber den kontinentalen Mächten gemünzt, scheint sich an dem englischen Kolonie-Minister selbst in Wahrheit umzusehen. Er ist jeht so isoliert, wie er gewünscht hat, daß es England werde und sei. Der Mann, der hinter sich stets die Majorität in den Ministerberatungen und in den Abstimmungen des Unterhauses hatte, steht nun vereinsamt, kast vereinzelt da. Denn sein jehiger Anhang, der ihm durch die und dünn kolgen will, der sich seinen Fersen anheftet, wie der Rachechor der Eumeniden dem Batermörder Orestes, zählt gar nicht mit, ist numerisch und geistig null. Über das Niveau dieser "Nichtlinge", dieser "Nobodys" ragt gigantisch empor die eherne Figur des demissionierenden englischen Kolonialministers, des Mannes ohne Rücksicht und ohne Sentiment, aber stets mit dem klaren und sicheren Ziele vor Augen.

Die alte Wirtschaftspolitik Englands, die den Reichtum des Inselreiches gebildet, und die öffentliche Meinung, welche die Grundfäule der englischen Freiheit ift, haben ihn mit ihrer vehementen Bucht zu Boben gestreckt. Jest ist die große Frage, bedeutet biefe Demission Chamberlains einen Fall, einen Sturz ins ewige Nichts, ober ift es nur ein Rudtritt für den Augenblick, um im geeigneten Momente Chamberlain ift eine Proteusnatur, die in ben als first man hervorzutreten? verschiedensten Masten basselbe Geficht zeigt, tein Gefühlsbufler und fein Sentimentler. Als Berufspolitiker stieg er nicht burch seine parlamentarische Begabung, nicht durch seinen persönlichen Charm, noch durch schriftstellerische Kraft, sondern lediglich durch seine echt englische "Doggedness", durch die Kunft der Organisation, welche er getreu seinem amerikanischen Wahlmaschinenibeal, bem "Caucus", auf ber Macht des Gelbes errichtet hatte, jum höchsten Range als englischer Staatsmann empor. Seit fast einem Jahrzehnt ift Chamberlain die treibende Kraft der englischen Regierung, und bies bloß burch seinen Mut und Fleiß, durch seine Entschloffenheit und Rühnheit. Er hat nie Ideale gehabt und besitzt auch keine, ohne dabei gefinnungelos zu fein. Bas nicht für den Erfolg der Stunde spricht, wirft er rudfichtelos über Bord, er wirkt für die Stunde und lebt in der Stunde. Daber wird auch ber Name Chamberlains, von dem zu Lebzeiten die Blätter fo ftark widerhallen, und beffen Demission sämtliche Tagesneuigkeiten ftark übertönt, kein ewiger in ber Geschichte seiner Beimat fein.

Die politische Carrière Chamberlains erstreckt sich über eine Periode von 30 Jahren und weist ununterbrochen Ersolge auf. Die Klimax der Ersolge steigt bieser Birminghamer Kaufmann Sproße für Sproße empor. Und doch besitzt er nicht eine einzige jener großen politischen Eigenschaften, welche unbestritten als Charakteristikon einer großen staatsmännischen Persönlichkeit gelten, zeigt sich überall und stetig sein naiver Dilettantismus. Er gilt als der beste Redner und erster Debatter im englischen Unterhaus und ist es auch; doch seine Reden spiegeln wieder

bie gange materialiftifche Seite ber neueren englischen Bolitif, find bie eines großen Raufmannes, nicht eines Großtaufmannes, ber für einheitliche, befruchtende, produktive Ideen mit feiner gangen Rraft eintritt, find die Speeches eines "Shopkeepers" und nicht eines whole sale trademan's. Ein gewandter Rede-Jongleur, ein Gatamoteur an Ideen, ein Spieler mit politischen Systemen begann er als Republikaner, der nur mit Arbeiter-Revolutionen fo herum fabelraffelte. Als "Roter" in die Sohe gekommen, beherrschte er schon als "Radikaler" seine Aboptivvaterstadt Birmingham, terrorisierte als solcher in ben 80er Jahren auch Westminster, ging 1886, gelegentlich bes großen "Split" in ber liberalen Bartei, zum Unionismus über und ift jest ber Berfechter bes engherzigften Torrismus. von bem er in feinen grunen Tagen, "Salad days", bas erbenklich Schlechtefte ju Chamberlain hat die verschiedensten Metamorphosen durchgemacht fagen wußte. und ift ftets berfelbe geblieben, berfelbe ausgezeichnete Beschäftsmann mit ber großen Geschäftsroutine und unverwüftlichen Arbeitstraft. Die Gambetta'iche Formel des politischen Lebens verförpert er wie kein anderer: Du travail, encore du travail et toujours du travail.! Blaubucher, vor benen sein Amtstollega Balfour, wie vor Gespenftern erschrickt, erledigt er mit einer Genauigkeit und Sorgfalt, wie ein tüchtiger Raufmann die Jahresbilang.

Chamberlain hat eine außergewöhnliche physische Beranlagung. 68 Sahre alt, und die Beweglichkeit seiner Blieber, ber Glanz seiner Augen, die Frische feiner Gefichtsfarbe und die aufrechte, leutnantsmäßige Saltung find die eines Mannes in den 40er Jahren. Tropbem er nie Sport betrieben hat, fein Crideter und fein Golfer war, ftets lieber ju Bagen fuhr, als ju Jug ging, ftropt er von Gesundheit, ift ber typische, fraftige, mustulose, hagere Anglosachse. Begenüber ber dunnen Fistelstimme bes jegigen englischen Premiers, die jeden Augenblid umzukippen broht, klingt bie Stimme Chamberlains wie eine Trompete bes letten Gerichts, sobald er zum Angriffe auf die verhaßten Gegner übergeht. Mit bem Tone ichon schmettert er bie Feinde nieder, und doch bleibt seine Stimme dabei klar, beutlich und modulationsfähig, wenn ihr auch die tieferen Noten, durch welche Glabstone seine Zuhörer im Banne hielt, fehlen. Und babei trägt Chamberlain ein Monotle, das anerkannte Brivileg von Baronets und Torpoberften. Und eine erotische Orchideenart ist seine ständige Anopflochdekoration in seiner ganzen Laufbahn gewesen, vom Raufmann zum Burgermeifter in Birmingham, vom Burgermeister in Birmingham jum Abgeordneten im englischen Unterhaufe, vom Abgeordneten jum Minifter und vom Minifter jum Rommandanten ber Hochtories. Trop feiner vornehmen, feudalen Alluren ift Chamberlain doch ftets ein provinzialer Typus geblieben, ber nichts, rein nichts vom Blendenden und Faszinierenben des Großftädters, von der Schönheit der großen Geste und Bose besitt, der nur durch unmittelbaren Common Sense und nicht auf die Phantasie wirkt.

Im Hause der Gemeinen ist und bleibt Chamberlain die formidabelste und geschickteste Figur. Die großen Rivalen des englischen Unterhauses Bright, Dissraeli und Gladstone sind tot, und jett gibt es in Altwestminster teine Redner mehr, die sich auf die Höhe sittlicher, ernster und vornehmer Eingebungen emporzuschwingen vermögen, wie sie diesen idealen Staatsmännern eigen war. Ohne Universitätsbildung mit der beschränkten Erziehung einer Londoner Wittelschuse vermag Chamberlain geschickt und schneidig ein Auditorium von Professionspolitikern und bequemen Gentlemen auf den grünen Unterhausbänken zu sesseln und zu beherrschen,

weil er im hervorragenden Mage gerade das besitzt, was man die "House of Commons Manner" nennt. Die Sozialisten und Arbeiterführer, wie Syndam, Tom Mann, Ben Tillet, Reir Harbie, welche es in ihrer Gewalt haben mit ihren Philippifen viele taufende von Bloufenmannern bis zum Gipfel ber Begeifterung ober auch Emporung mit fich fortzureißen, fallen im Unterhause, wenn fie zu großen Speeches Anlauf nehmen, ab, weil ihnen eben jene undefinierbare "Manier bes Saufcs der Gemeinen" fehlt, weil ihre ftarken leidenschaftlichen, niederschmetternden Rraftworte bei den sattgegeffenen englischen Deputierten kein Echo finden, und weil ihnen auch vielleicht die rhetorischen Griffe eines Joë abgehen. Man sucht vergebens in den Reden Chamberlains nach einem lateinischen ober griechischen Epigramm, nach einer literaischen Anspielung, womit man einer intelligenten Bubbrerschaft ben Gaumen west. Der Common Senfe bes Birminghamer Schraubenmachers enthält sich alles beffen, aus dem einfachen Grunde, weil ihm jede klassische Bildung Ultima Thule ift. Wenn er schon Zitate anführt, so find es solche aus der Bibel ober aus Shakespeare, die er doch einmal gründlich gelesen zu haben scheint. Fehlt Chamberlain auch ber elegante Rebeschmud ber großen englischen Parlamentarier der Bergangenheit, fo find doch seine Reden fehr eindruckevoll, weil sie bie Berkörperung des englischen Gemeinsinns sind. Sein Redestil ist klar und licht und dabei pridelnd und interessant. Er spricht in kurzen Saten und vergallopiert sich nie in die Frepfade einer großen Periode, aus benen schwer zu entkommen ift. Unterbrechungen bringen ihn, weil er stets frei spricht, nie aus bem Konzepte, im Gegenteil, er erweift sich als größten Rebner im Ripostieren. Marmorkalt verliert Chamberlain nie feine innere Rube und Selbitbeberrichung, wenn er auch ju Reiten in eine Heftigkeit von Ton und Sprache verfällt, die fich nicht mit der Tradition ber höflichkeit im parlamentarischen Leben Groß-Britanniens verträgt. Es bedeutet stets "Krieg bis aufs Messer", wenn Chamberlain spricht. In der Konversation und bem Bertehr fonft höflich, ift er rudfichtslos und unerbittlich, wenn er öffentlich von Westminfter zur gangen Welt spricht. Da eriftiert für ihn nur eine Meinung, Die Seinige, und wer fich erfühnt anders ju benten, ift ein Narr ober ein Schuft. Mit seinen Reben hat Chamberlain wegen ihrer heftigkeit und Berwegenheit nie einen Gegner bekehrt. Großmut in ber Politik ift ihm fremb, wo er im Schoße bes Rabinettes ftets ein gewinnenbes Naturell bekundet.

Ein Sophist, hat er im Wechsel der Zeiten die verschiedensten Gedankenrichtungen vertreten. Seinen jetzigen Busenfreunden hat er Namen und Bezeichnungen gegeben, die noch heute nach mehr als zwanzig Jahren zutreffen. Den Herzog von Devonshire nannte er einmal einen politischen Rip van Winkle, von Lord Salisdurt und Lansdowne sagte er, daß sie einer Menschenklasse angehören, die sich nicht mühe, und "denen es Gott im Schlase gibt", und von Viscount Gossen, dessen trockene Züge und grabeskalte Stimme bekannt sind, meint er einst, er sei nütlich wie das Skelet bei den ägyptischen Festen, um stets den Jubel und die Freude zu dämpfen. Wo sich Chamberlain hinstellt, fliegt der Staub auf, und durch seine treffende Bitterkeit hat er sich tausende von Feinden geschaffen, aber auch zugleich Willionen von treuen Anhängern gemacht.

Das Ibeal eines Pleaders hat Joë große Reden für und gegen Transvaal, für und gegen die Fren, für und gegen die Privilegien der englischen Staatskirche, für und gegen die Arbeiter gehalten. Am 7. Januar 1881 sprach er zum Beispiele in Birmingham folgendermaßen über Südafrika:

".... bie Boers find ein häusliches, fleißiges, wenngleich etwas rauhes und ungebildetes Bolf von Farmern, das vom Ertrage des Bodens lebt, ein tiefes, ftrenges religiofes Gefühl befeelt fie, und von ihren Borfahren, den Mannern, die sich ihre Unabhängigkeit von Bhilipp II. im hollandischen Freiheitskampf erkämpften, haben fie ihre unbezwingliche Freiheitsliebe crerbt. Sind das nicht Eigenschaften, bie sich Männern ber anglo-sächsischen Raffe anempfehlen? Sind bas nicht Tugenben, bie wir mit Stolg zu ben besten Charafterzügen unserer eigenen Nation rechnen? Und gegen ein folches Bolf follen wir zu ben Baffen apellieren? Ift es benn möglich, daß wir eine gewaltsame Unektierung bes Transvaals aufrecht erhalten können, ohne uns den Borwurf, ich will nicht sagen nationaler Tollheit, aber eines nationalen Berbrechens zuzuziehen?" Und am 5. Februar 1900 ftogt er die wagemutigften Drohungen gegen bie Boers, welche bis bahin ftets Sieger maren, aus: "Es foll tein zweites Majuba geben, nie wieder follen die Boers mit unserer Buftimmung, mahrend wir die Macht in Sanden haben, im Bergen Ufritas eine Bitabelle ber Friedensftörung und bes Raffenhaffes errichten können, nie wieder follen fie die Oberhoheit Groß-Britanniens gefährden fonnen, nie wieder follen fie imstande sein, einen Engländer so zu behandeln, als gehörte er einer inferioren Raffe an."

Der Einsluß und die Macht Chamberlains bestehten darin, daß er Mibland hinter sich hat, daß er gebunden und gekettet ist an die große Wählerschaft des Haupt Blocks von England, wo er trot des "nemo propheta in sua patria" als Heros verehrt und geliebt wird.

Denn fein Berhältnis zu Birmingham, seiner Aboptiv-Baterstadt, ift bon großer Bebeutung für bas richtige Berftanbnis biefes Staatsmannes. Berhaltnis ber gegenseitigen Achtung und bes regiprofen Bertrauens. Gine Außerung Lord Randolph Churchill's veranschaulicht es sehr klar: "Es scheint, als ob Chamberlain und Birmingham Synonyma waren; Joseph Chamberlain ift Birmingham, und Birmingham ift Joseph Chamberlain; er vertritt fich felbst im Gemeinderate und vertritt fich felbst auch im Unterhaufe." Die Birminghamer lieben ihren Chamberlain, ben fie "our Yoe" nennen, und Chamberlain liebt wiederum biefe Stadt, welche ihn für das öffentliche Leben ausgestattet hat, und wo er familiär ift, weil er an fleine Baterläuder in bem großen glaubt. Es ift bas Band ber intimften Freundschaft, das Mann und Stadt verknüpft. In Birmingham liegt ber Einfluß Chamberlains. Er tat auch alles Menschenmögliche für diese Stadt, die er würdig der Hauptstadt von Midland und zur Antipodin von Manchester machte. Früher schmutig, dunkel, ohne jeden grebitettonischen Schmud, ift das Chamberlainfche Birmingham gut gepflastert, gut beleuchtet und mit schönen Balaften geschmudt. Science-College, Board-School, Reference-Library, Towen-Council, Mibland-Institute und viele andere Bauten find durch die Initiative Chamberlains in Birmingham errichtet worben. Die "Slums" aus ber Mitte Birminghams, bie mit ihren schmutigen Bagchen die Stadt verunzierten, entfernte er und baute die schönste Strafe an ihre Stelle: die Corporationstreet. Die Bas- und Bafferleitung, welche vor Chamberlain unvollkommen und privat war, kam unter ihm in die Sand einer Korporation, wodurch alles viel billiger und auch hygienischer wurde. Sein segensreiches Wirken in der Gemeinde hat Birmingham durch einen Brunnen im gothischen Styl, ber sein Mebaillon-Bortrait trägt, zwischen ben zwei fconften Bauten, bem Council-House und der Reference-Library, verherrlicht. In seiner

Aboptiv-Baterstadt Birmingham wollte Chamberlain auch bas Gothenburger Suftem. bas er auf seinen Reisen kennen gelernt hatte, einführen, wonach bie Gemeinbe-Alls er aber die vertretung nicht nur kontrollieren, sondern auch besitzen sollte. Bublic-Houses von Birmingham für die Stadt ankaufen wollte, ftieß er auf bas Parlament, und er mußte von biefem Borhaben abstehen. Um biefe Zeit (im Jahre 1874) ift Chamberlain "a bit of Red", ein halber Roter. In feinen Ausbruden ift er wenig vorsichtig und bekennt sich halb zum kommunistischen Programm, bas erft por brei Rabren Baris entstellt bat. Er teilte bie Meinung fehr vieler Raditaler, daß in England eine Republik tommen muffe. Es war nämlich bamals bie Anficht verbreitet, daß durch die Wogen der fortschreitenden Demokratie in England die Krone, die anglikanische Kirche und bas Soufe of Lords mit einigen anderen Überreften bes Feubalismus weggeschwemmt werben wurden. Aber selbst in biefen "Salad days", bas heißt in ber grunen Beit seiner politischen Rarrière, war Chamberlain von jedem Ertrem fern; er glaubte an eine Evolution und nicht an eine Revolution. Als baber ber Pring von Bales 1874 Birmingham besuchte, schrie ihm der Republikaner Chamberlain nicht wie der heißblütige Franzose dem Czar bei seinem Besuche in Paris "Vive la Pologne!" entgegen, sondern empfing ihn fehr freundlich, und die "Times" erwähnten, daß feine Ansprache an ben Rronprinzen von "vollendeter Söflichkeit, mannlicher Unabhängigkeit und gentlemanlikem Rüblen" erfüllt gewesen sei.

Im Juni 1885 fiel bas Ministerium Glabstone, und zwar unmittelbar wegen einer Biervorlage. Auf dem Bier beruht die unheimliche Macht ber Tories; 1874 kam io Disraeli and Ruber und 1885 wieberum Lord Salisburn, wenngleich bas Land weber ber Liberalen noch ber Rabikalen mube war. In ber Herbstkampagne por ber allgemeinen Wahl wuchs Chamberlain an Ansehen und Ginfluß, zumal sein Rivale und Barteiganger Sir Charles Dilke infolge eines Auffehen erregenden Prozesses die öffentliche Laufbahn im "gern moralspielenden England" aufgeben Chamberlains Politik unterscheibet sich um diese Zeit nur äußerst wenig von der Gladstones. Beide waren reformatorisch, der Gine für ein Minimum von Reformen, der Undere für ein Maximum. Die irische Frage begann aber auch balb, ihre Schatten vorauszuwerfen. Mit Barnell fonnte fein Übereinkommen geschlossen werben, weil er um so mehr verlangte, je mehr man ihm gewährte. Chamberlain, ein perfonlicher Freund Barnells, ber für feine Befreiung von Rilmainham eine Lanze eingelegt hatte, spielte eine Zeit lang vergebens ben Bermittler, zwischen den offiziellen Liberalen und irischen Rationalisten. Barnell bestand barauf, in Dublin bas Barlament, bas 1800 geschloffen wurde, wiederherzustellen. Chamberlain meinte barauf in einer Plattformrebe, bas hieße breißig Meilen von England einen fremben und unabhängigen Staat ichaffen, mas für Irland und England gleich nachteilig ware. Damit war noch nicht das irisch-nationalistische Programm verworfen, und beide Barteiführer lebten in gutem Ginvernehmen miteinander. Allein bei ber allgemeinen Bahl schwenkte Parnell zu ben Tories über und schob Chamberlain und Glabstone alle Ungerechtigkeiten gegen Frland in die Schuhe. Lange aber gingen auch Salisbury und Parnell nicht zusammen, und wie die Konservativen bas Zwangsgeset M. Smiths burchgesett hatten, brachten bie Barnelliften, bie bas Zünglein an ber Bage im englischen Barlament waren, die Regierung zu Falle, und am 30. Januar 1886 wurde Glabstone zum britten Male Premier mit Chamberlain als Minifter bes Innern. Bie nun Chamberlain in seiner zweiten

Ministerschaft bem Great old man mitspielte, ift obios. Die Reibungen zwischen John Morley, dem Sekretar für Frland, und Joseph Chamberlain nahmen kein Enbe, und Glabstone mußte balb bie Soffnung aufgeben, bie Beiben einander zu nähern. Nach anderthalb Monaten bemissionierte Chamberlain, blieb aber noch nominell bei ber liberalen Partei und identifizierte fich nicht, wie Sartington, mit ber Opposition. 218 Grund seiner Demission gab Chamberlain an, er sei gegen bas Landankaufsgeset, weil die Taufend-Millionen-Pfund-Anleihe für Frland eine Anleihe britter ober vierter Sand an eine fremde Nation ware, die unmöglich je bafür auffommen könnte. Die gange Laft fiele infolgebeffen wieberum England gu, bas bafür zu zahlen hatte, baß ihm ein Teil seines viele Jahrhunderte alten Be-"Man liquidiert nicht," fagt Chamberlain zum Schlusse, figes genommen werbe. "ein Reich, bas 200 Millionen Untertanen hat und bas Werk vieler Sahrhunderte ift." Gladftones erbleichendes Geftirn mochte nicht ben Glang ber aufgehenben Sonne Chamberlains miffen, und um die Stimmen der Radikalen zu haben, erklärte ber greise Staatsmann in einem Manifest vor ber zweiten Lesung ber home-Rule-Bill, daß bas Landankaufsaeset nicht mehr im Programm der liberalen Bartei Nichtsbeftoweniger machte Chamberlain mit Lord Salisbury gemeinsame Sache und stimmte gegen seinen alten Führer.

Als nun Gladstone bei einer Some-Aule-Debatte in der Minorität blieb und die Neuwahlen eine konservative Majorität im Barlamente ergaben, verschmolzen Diffentient-Liberals unter Hartington und Chamberlain mit den Ronfervativen zu ben Unionisten. Der "rote" Chamberlain wurde ein Barteiganger bes "gelben" Salisbury und ber Tories, bie er einft die "Stupid Party" nannte. Das war ber große Wendepunkt in der liberalen Partei. Chamberlain, ein halber Some-Ruler, verließ die Sache seiner Partei und nahm mit sich einen Teil jener Liberalen, die bor ihm und ohne ihn treu zu Gladftone hielten. Wenn er einfach feine Lebenspflicht gefündigt hatte, man hatte Chamberlain verziehen. Bright, Duke of Devonshire und Goschen haben bas Gleiche getan. Aber bag er bem Feinde einen soliden Blod von liberalen Bahlichaftsbezirken im eigentlichen Bergen Englands brachte, konnte ihm nicht verziehen werden. Die anderen Liberal-Unionisten bezeichnet man als schwachherzig, schlimmstenfalls als abtrunnig, Joseph Chamberlain wird Berrater, Deferteur genannt. Mit ber Partei, "bie fich nicht plagen noch muben und bie im Schlafe ihr Blud machen will, das andere im Schweiße ihres Gesichtes erarbeitet haben", verband fich Chamberlain, als er fah, daß er es bei ber liberalen Bartei, die reich an Talenten mar, nicht zum Protagonisten bringen könnte. Sein ungezügelter Ehrgeiz, um jeden Breis eine große Rolle zu spielen, trieb ihn bazu. Bevor noch der Herzog gefallen mar, wollte er schon den Mantel an fich reißen. Er wollte zu Lebzeiten bes Teftatore Glabstone die Erbichaft antreten.

Als junger Parlamentarier griff Chamberlain heftig die imperialistische äußere Politik Lord Beaconssields an, und im Ministerium Gladstone galt er noch als Anti-Imperialist, troßdem Bright, der Führer der Friedenspartei um jeden Preis, schon damals sagte: "Der jüngere Abgeordnete Birminghams war der einzige Jingo im Ministerium Gladstone." Als Polonial-Sekretär im Ministerium Salisdury (1895) beginnt Chamberlain offen mit dem lärmenden Jingoismus der Music Halls zu sumpathisieren und sucht nach einem äußeren Band, das alle Glieder des großen britischen Reiches sest umschließen und das freundschaftliche Berhältnis zwischen dem Mutterstaate und den Tochterstaaten inniger machen sollte. Dieses Band glaubte

Chamberlain in seinem Bollverein für bas britische Imperium (British Customs-Union) gefunden zu haben, der Freihandel innerhalb des Mutterstaates und der einzelnen Rolonien festjett, framben Staaten wiederum Boll auferlegt. Diefer Beg wurde zu einer tieferen und weitergehenden Ginheit führen. Das Mufter, bas Chamberlain hier vorschwebt, ift ber "Deutsche Bollverein", burch ben die einzelnen Staaten bes Deutschen Reiches aneinanbergekettet wurden. Zwischen Großbritannien und seinen Rolonien muffe auch zuerst ein solcher Berein geschaffen werben. Daburch wurde awar in das Freihandelsspftem der Manchesterschule ein Loch gebohrt, aber barum kummert sich Chamberlain nicht. Er war nie ein reiner Doktrinar bes Cobbenismus. Übrigens hatte Cobben selbst manche Axiome seiner Lehre beim Abschluß seines englisch-französischen Sanbelsvertrages verlassen, und Chamberlain muß nicht orthodorer sein als ber Apostel des Freihandels. Allein er erkennt mit Betrübnis, daß die Anregung zu biefer British Cuftoms-Union von ben Rolonien ausgehen muffe, und ach! die Rolonien sind so lau in ihrem Borgeben, fie wollen gar nicht feben, was bas Intereffe Englands ift.

Während ber diamantenen Jubelseier der Königin Biktoria glaubte Chamberlain den günstigsten Moment gefunden zu haben, die Reichsfrage zu fördern. Dieser Gedanke ist dem Kolonial-Minister besonders teuer. Imperial Federation ist das Um und Auf seiner politischen Ambition. Er will für England, respektive Großebritannien und seine Kolonien, ein Bismarck werden. Durch einen Krieg hätte das große britische Reich der Imperialisten zusammengezimmert werden sollen.

Auf dem Umwege von "Fair Trade versus Free Trade" ist Chamberlain mit ber Beit Schutzöllner geworben, trogbem er fich bagegen fehr vermahrt. Und wieder wollte fich Chamberlain im Rampfe für ben Protektionismus und ben britischen Bollverein, mit bem Patriotismus bes guten Briten ibentifizieren und jeben einen Rleinenglander, einen Reichsfeind, einen vaterlandslofen Gefellen nennen, ber nicht mit ihm gehen murbe. Allein diefe Strategie bes fritiflofen Rationalismus, bie Joë erft herrliche Früchte gelegentlich bes unseligen Burenkrieges getragen hatte, verschlug nicht, und mit bem Worte "Lanbesverräter" war nichts auszurichten, ba nicht nur ber Imperialift Roseberg, sondern die Majorität bes englischen Rabinettes Chamberlain die Gefolgschaft auffündigte und fich die Tatsache, daß England aus feinen Rolonten für 110 Millionen Bfund Baren, auslänbifche Erzeugnisse bagegen für 220 Millionen Bfund einführt, nicht wegleugnen lagt. Bon ber Bobe ber imperialistischen Barte erscheint Chamberlain aller soziale Rampf in England gegenüber seiner Reichsibee nur als Rirchturmspolitif. Chamberlain ift fein Ibealtupus ber Menscheit, im nebligen London und rauchigen Birmingham tonnte auch ein folder nicht heranreifen. Er ist bie Berkörperung, wenn man will, bie vollendete Berkörperung bes nüchternen, praktischen, aber auch egoistischen Englanders, der nach Garl of Rofebery den beften Sandlungsgehilfen ber Welt abgibt. Ihm fehlt bas Geniale bes Schotten und bas rein Menschliche bes Iren, er ift Englander bis auf die Fingerspipen, und noch bazu Midland-Englander, ber fich bewußt ift, was er anstrebt. Und hoch ist bas Biel, bas er sich gestedt hat: Die Bremierschaft von England. Die will er erreichen; ber Weg, ber ihn bagu führt, ift ihm Nebensache. Rein Sentimentalitätedufler und feine holbe Blute ber Spezies Mensch, besitt boch Chamberlain eines, was nach Altmeister Goethes Wort bas Höchste ber Erbenkinder ift: In ber amorphen Masse bes Millionentrosses bie Prägung ber Perfonlichkeit . . . .

# Renes und Praktisches aus dem Hamburger Justitut für Schiffs- und Tropenkrankheiten.

Bon Johannes Bilba.

In der "Warine-Rundschau" vom August/September sindet sich unter anderen sehr bemerkenswerten Beiträgen ein solcher, der zunächst ganz fachmännisch, d. h. zurückscheuchend anmutet und den Laien durch graphische Darstellung mit Abeissen und Ordinaten erschreckt. Und doch behandelt gerade dieser ein allgemein interessierendes Gebiet! Aus diesem Grunde möchte ich auf ihn ausmerksam machen. Das Thema ist kein direkt zur Marine gehörendes, es ist ein medizinisches, teilweise ein industrielles und erörtert eine wichtige Frage für Medizin, Industrie, Schiffsahrt, Marine, Armee und Kolonialangelegenheiten, sowie für alle Touristen, Erzieher, Eltern u. s. w.

Dieser Beitrag rührt von dem Marine-Oberassischenzarzt Dr. Stephan her; er beruht auf Ersahrungen, die in dem Hamburger Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten, Direktor Hasenarzt und Physikus Dr. Nocht, gemacht sind. Sein Titel sautet: Experimentelle Studien über Sonnenstich und über Schutzmittel gegen Wärmeausstrahlung. Unter dieser trockenen überschrift erfahren wir allersei höchst Interessantes. Es ist zugleich der Titel einer von Dr. B. Schmidt im Augustheft des "Archivs für Hygiene"\*) veröffentlichten Studie.

Dr. Stephan hat ben Dr. Schmidt bei seinen Arbeiten unterstützt und meint mit Recht, daß es schade wäre, wenn die Resultate, gemäß des streng wissenschaftlichen Charakters des "Archivs" nur auf die Kenntnisnahme des engen Kreises der Fachgelehrten angewiesen bliebe, man musse sie auch von ausschließlich praktischen Gesichtspunken aus betrachten. Indem er sich auf die Mitteilung der von beiden Herren gemachten Originalbevbachtungen beschränkt, erzählt er folgendes:

Hitschlag und Sonnenstich sind theoretisch scharf zu unterscheibende Krantheiten. Hitschlag ist die durch Wärmeaufstauung eintretende Überhitzung des Körpers, Sonnenstich die rasch einsetzende Reizung des Gehirns durch Sonnenstrahlen, ohne Steigerung der Körperwärme. Die näheren Vorgänge aber waren bisher unbekannt; praktisch konnte man oft unmöglich sagen, ob ein Mann dem Hitschlag oder dem Sonnenstich zum Opfer gefallen sei.

Die genannten Herren haben nun zur Erforschung dieser Frage, ein eigenartiges Experiment gemacht; sie untersuchten mittels einer Thermosäuse und einer 65 kerzigen Nernstlampe die verschiedenen Schichten eines einer frischen Leiche entnommenen Schädels auf ihre Durchtässigietit. Die Berechtigung, diese Lampe statt bes Sonnenlichtes mit seinen sichtbaren und unsichtbaren Wärmestrahlen zu nehmen,

<sup>\*)</sup> Bei R. Olbenbourg, Munchen-Berlin.

weist Dr. Schmidt in seiner Arbeit nach; in dem M. R.-Artikel, also auch hier, mußte wegen der vielen physikalischen Einzelheiten, die für die Praxis ohne Belang sind, darüber hinweggegangen werden.

Es ergab sich die überraschende Tatsache, daß bereits nach 5 Sekunden Wärme durch den Schädel hindurch gegangen war. Außerdem gelang es, mit einer noch schwächeren Lampe als Lichtquelle durch die ganze Schädelbede hindurch scharfe photographische Bilber zu erhalten. Der Schluß ergab sich: Das Licht der unvergleichlich viel heißeren Tropensonne muß den Schädel geradezu bligartig durchschlagen und auf das Gehirn einwirken.

Daber tritt ber Sonnenftich felbft unter bunnen Segeln ein.

Nun prüften die Forscher die einzelnen Schäbelschichten für sich, wobei sie zu biesen wichtigen Schlüssen gelangten: Beiße Haut läßt boppelt so viele Wärmesstrahlen durch, als schwarze. (Inwiesern farbige Haut zur Berfügung gestanden hat, wird hier nicht besonders erwähnt.)

Haar läßt nur wenig Warme durch, bietet somit, wie schon die Erfahrung lehrt, wirksamen Schutz.

Wenn man die Durchlässigteit von Muskel = 1 sett, so läßt Fett 1\\\^2\), mal weniger, Knochen 2 mal weniger, Blut und Gehirn 6 mal weniger Wärme burch. Der "Lebensknoten" im verlängerten Rüdenmark, also das Zentrum für Atmung und Herzsteuerung, das in der Verbindung zwischen Wirbelfäule und Schäbel liegt, besitzt nur einen Schutz von großer Wärmedurchlässisteit, ist somit höchst gefährdet! Daher der bekannte, notwendige Nackenschutz in den Tropen, der andererseits aber den Luftdurchzug nicht behindern darf.

Gehirn läßt auffallend wenig Wärme durch. Aber man irre sich, wenn man meine, dies sei zwedmäßig, weil dadurch einer raschen Erhitzung des Gehirns entgegengewirkt werde; es verhielte sich gerade umgekehrt! Nach dem phhsikalischen Geset, nach welchem sich die Wärme dort am meisten ausspeichere, wo sie von einem wärmedurchlässigen Körper (die übrigen Schädelteile, Hirnwasser und Hirnhäute) in einen weniger durchlässigen übergehe, sammelt sich gerade darum am meisten Wärme im Gehirn an, und zwar zum Unglück zumal in der grauen Hirnrinde, die man heute für den Sitz der seelischen Tätigkeit ansieht. Hieraus erkläre es sich auch, warum man manchmal schon alle schweren Erscheinungen des Sonnenstiches bemerke, wo für warnende Vorboten, für anatomische Veränderungen noch gar keine Zeit war.

Besonders eingehend wurden die Blutuntersuchungen gemacht. Blut sei also ein ausgezeichneter Wärmeschut, allein nur gesundes. Je weniger Blutsarbstoff (Hämaglobin) es enthalte, besto wärmedurchlässiger würde es. Damit rücke die Bedeutung der so häusigen Tropenanämien, gleichviel aus welcher Ursache sie entstanden wären, in ein ganz neues Licht. Der Tropenund Bordarzt hätten für die Folge der Blutarmut eine erhöhte Ausmerksamkeit zu widmen; zwanglos erkläre es sich jetzt, warum Malariakranke oder sonsknied blutarme Leute zum Sonnenstich neigten, ferner, warum Sonnenstich und perniziöse Malaria so oft zusammen vorkämen oder verwechselt würden. Der einsache Apparat von Gowers genüge zur Feststellung des gefährlichen Grades von Blutarmut, d. h. Blut von weniger als 60 bis 70% Blutsarbstoff.

Mußer biefen Ergebniffen "Beitrage gur Entftehung bes Sonnenftiches" gingen aus ben Untersuchungen nun folche für Tropen ftoffe und Ropfbe be dung en hervor.

Un einen brauchbaren Tropenftoff stellt man folgende Unforderungen:

- 1. Er barf nicht zu viel Sonnenwarme burchlaffen.
- 2. Er muß möglichst viel Luft burchlassen.
- 3. Er barf nicht zu schnell und zu ftark benetbar fein.

Was den letten Punkt betrifft, so hat Dr. Mense-München über Schweißuntersuchungen konstatiert: Gewaschene Seide und Leinwand sinken (saugen sich voll) in warmem Wasser sofort, Baumwolle nach 5 Sekunden, Flanell nach 13 Minuten, Jäger'sche Wolle nach 21 Minuten. Leicht benethbare Stoffe erzeugen Erkältungskrankheiten.

Beim Verhalten eines Stoffes gegen Wärme ist die in ihm aufgespeicherte und die ihn durchdringende bei der Beobachtung scharf zu trennen. Blaues Zeug bietet vorübergehend vorzüglichen Wärmeschutz, wird aber bei Sonnenhitze bald unerträglich. Ein weißes, dünnes Hemd auf bloßem Leibe ist angenehm, vermag aber selbst gegen Hautverbrennung durch die Tropensonne nicht zu schüßen. Helle, glatte Stoffe wersen einen bedeutenden Teil des Sonnenlichtes zurück. Die beiden Herren begnügten sich nicht damit, beliebige Gewebe nur auf deren Herkunst (Wolle, Leinen, Seide 2c.) zu untersuchen, weil diese Versuche praktisch sast wertlos seinen. Sie verwendeten vor allem die im Dienstgebrauch besindlichen Marinestoffe und Kopfbededungen. Die für Stoffe gezogenen Schlüsse sehn sie nicht für endgültig an; sie wollen der Technik nur den Weg zeigen, auf dem diese weiterzuarbeiten hat. Dagegen betrachten sie die Resultate bezüglich der Kopfbededungen für unmittelbar von Wert.

Die Stoffprobe ergab, daß grauer Drell am wenigsten erhitzend wirkte, dann weißer Köper, dann gelber Kaki, nun weißer Flanell und schließlich schwarzer Lüster. Bon Kopsbededungen erwies sich der Tropenhelm, besonders der mit breitem, hochzuklappenden Nackenschutz, als weitaus die beste. Es solgen bezüglich der Wärmedurchlässigkeit die blaue Mannschaftsmütze mit Futter, die weiße Mannschaftsmütze mit Futter, der Strohhut, und schließlich die ungeeignetste weiße Mütze ohne Futter.

Die ebenso wichtige Frage ber Luftburchlässigkeit brachte das weitaus günstigste Resultat für Flanell; ungefähr nur halb so günstig zeigte sich Schilsteinen, während Drell, Köper und Kaki ziemlich gleichwertig und höchst minderwertig zu erachten waren. Endgültige Entscheidung hängt auch hier mit von den Dickeverhältnissen ab. Leiber spricht sonst manches gegen Flanell als Unisormstoff; so die geringe Halbarkeit bei hohem Preis. — Bas die Kopfbedeckungen betraf, so nahm auch bezüglich der Luftdurchlässigkeit der Tropenhelm mit freistehendem Korkring und Luftlöchern einen so idealen Rang ein, daß der Filzhut dabei garnicht in Frage kommt.

Die technischen Folgerungen aus diesen Untersuchungen werben nun als Schluß bes wichtigen Beitrags angeführt. Der Verfasser meint, die ähnlichen verdienstvollen Experimentalarbeiten, z. B. von Pettenkoser, Nocht und Rubner, seien nicht in die Prazis gedrungen, weil den Autoren vornehmlich daran gelegen gewesen sei, die Theorie der bis dahin völlig unbekannten Verhältnisse aufzuklären, und weil die wissenschaftlichen Zeitschriften von den Praktikern nicht gelesen würden. Gin Blick auf die verwirrende Mannigsaltigkeit der Tropenkleidung spreche schon für die herrschende Unklarheit auf diesem Gebiete. Dr. Stephan sagt: "Wir haben aus dem Munde eines der bedeutendsten Fachleute gehört, daß die Webindustrie

hier völlig im Dunkeln tappt. Für die Brüfung der Wärmedurchlässigkeit hat man in der Technik überhaupt kein Mittel, und die Luftburchlässigkeit eines Stoffes bestimmt man auf die Weise, daß man den Rauch einer Zigarre hindurchbläst. Die Behörden schwanken in ihren Forderungen, und von den Fabriken werden alljährlich Tausende nuglos für Versuche geopfert."

In bewußter Beije hatten die genannten herren fich nun gur Aufgabe gemacht, einen Musweg aus biefen Schwierigkeiten zu finden. Nach fachmannischem Urteil aus der Bebinduftrie gewährten die im Tropenhygienischen Inftitut ausgearbeiteten Methoden bant ihrem neuen Barmeprufungsapparat, ber bie fleinsten Unterschiebe in ber Art, Dide und Farbe bes Gewebes anzeige, einer Behörbe jest die Möglichkeit, fich ju entscheiben, welche von 20 ober 30 Drells ober Ratisorten fie mablen solle, also nicht nur, ob fie fich blos für Drell ober Rati zu entscheiden habe. Hierfür habe bas perfonliche Gefühl, bisher ber einzige Dagftab, natürlich verfagt. Sollte feiner ber vorhandenen Stoffe befriedigend genug fein, fo tonne man heute planmäßig, nicht nur zufällig, zu befferem vordringen. Das Brufungeinstrument für die Beborben sei ungemein einfach. Es sei selbstverftandlich, daß die Schmidt'ichen Methoben nichts weiter beanspruchten, ale bie wiffenschaftlich-technischen Grundlagen für bie Erzeugung und Beurteilung brauch barer Tropenftoffe ju liefern. Ginen Ibealmilitarftoff, ber alle guten Eigenschaften vereinige, werbe man nicht ichaffen können, bestimmt aber Befferes, als man bisher befäffe. -

Ich denke, dieser Artikel ber "Marine-Rundschau" sollte, trothem er nicht erschöpfend erscheint, allgemeine Beachtung finden; jedenfalls verdienen die im tropenhygienischen Institut gemachten Bersuche dies in hohem Maße.

## Nach Saffi.

Reiseeinbrude aus bem Moghreb el Affa.

Bon Dr. B. Mohr Berlin.

Maroffos Bobenreichtum. Der europäische Einfluß und bas Schutzspftem. Semjare und Mochalaten. Die Ausdehnung der Wochalata, ein notwendiges Erfordernis. Waroffo als Bodenbaukolonie. Regenfall in Saffi. Saffis Handel, insbesondere mit Deutschland. Deutsche Bost in Maroffo. Aussichen des deutschen Handels.

Bon meinem Raftorte waren es taum 3/4 Stunden, daß wir in einen Hohlweg kamen. Es sei noch nachgetragen, daß zwischen Riachna und Habi Bir hel bie ersten größeren Maispflanzungen zu bemerken waren. Überhaupt war die Gegend reich an Getreibe. Auch weibete viel Bieh auf ben Stoppeln. Die zahlreichen Windungen bes Engpaffes, ber wohl in Briegszeiten eine überaus gefährliche Stelle sein burfte, paffierten wir in 13/4 Stunden. Um Ausgange befanden fich viele Zifternen und eine "kubba". Auch hier war bas Getreibe schon In der Hauptsache wird in Marotto Hartweizen und Gerfte abaeerntet. gebaut. Die Gerfte ift eine vorzügliche Futtergerfte, zu Brauzwecken burfte fie fich im allgemeinen nicht eignen. Doch möchte ich nicht unterlassen barauf aufmerksam zu machen, daß von einigen Lyoner Fabrikanten algerische Gerfte seit Jahren mit Erfolg bei der Biererzeugung verwandt worden ift. Wie in Algerien und Tunis rechnet man auch in Marotto nach Pflugland. Und zwar unterscheibet man nach großen und kleinen Pflügen. Der Maßstab ift bas zur Berwenbung kommenbe Tiermaterial. Werben Pferde, Maultiere, Ochsen und Kamele gebraucht, so ist bas ein großer Pflug, Efel ein kleiner Pflug. Man hat also unter einem Pflug ein Stud Land zu verstehen, bas ein Mann mit einem Gespann Tiere innerhalb ber Bebauungszeit — Ottober bis Februar — beadern tann. Ein großer Pflug nimmt folgende Poften an Saat auf:

> 3 Kamelladungen Gerste, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " Weizen, 1 " Bohnen, <sup>1</sup>/<sub>0</sub> Sack Mais.

Ein Kamel trägt etwa 4—4½ 3tr. Ein kleiner Pflug nimmt an Saat etwa die Hälfte eines großen auf. Man beobachtet auch eine gewisse Fruchtfolge. Wenn die Felder brach gelegen haben, so wird Gerste oder koenum graecum (arabisch holda), gepflanzt, dann Weizen (gimh) oder Mais (bischna). Kartoffelbau ist heute noch wenig üblich, tropdem sich Marokko hervorragend zur Früh-

kartoffelproduktion eignen würde. Der Bedarf an Frühkartoffeln in Europa ist ein sehr großer. Algerien, Malta, die Kanarischen Inseln sind heute vornehmlich an dieser Erzeugung beteiligt. In Malta liesern die dortigen Felder zwei Ernten im Jahre. Die erste Saatzeit ist Oktober und November und bereits im Januar und Fedruar wird geerntet. Die zweite Ernte sindet im April und Mai statt, nachdem die Kartosseln im Dezember und Januar gesteckt sind. Diese Saat wird aus Irland bezogen. Da Kartosseln sowie alle Gemüse der nördlicheren Zone leicht entarten, so muß öfters eine Erneuerung der Saat staatsinden. Es ist weiter hervorzuheben, daß die Kartosselseln in Malta nicht künstlich bewässert werden. Alles hängt dort vom Regen ab. Dagegen werden in Algerien die Felder im Winter gut bewässert. Dort sind die Hauptgemüseproduzenten Spanier. Wie weit sich die Kartosselseln, zeigt der Umstand, daß sie sogar in Viskra gepflanzt wird. Die Schwierigkeit besteht nur in der Ausbewahrung der Saat.

Neben Kartoffeln sind es noch andere Frühgemüse, die mit Leichtigkeit in Marokko gedeihen. Es seien hier nur Artischoken genannt. Gerade hier in der Nähe der Küste wird dereinst eine große Kultur der Frühgemüse entstehen, da Marokko vor Algerien noch besonders begünstigt ist durch den täglichen, am Morgen stattsindenden Tausall (nda) eine charakteristische Erscheinung an der marokkanischen Küste.

Doch kehren wir zu meiner Reise zurud! Ich hatte biesmal die Absicht, nicht wieder ben Rachmittagsritt zu weit auszudehnen. Anfangs hatte ich mir vorgenommen, in der Mala Sibi Achmed Figi zu übernachten. Als wir aber gegen 3/46 an bem Dorf Dar Raid el Muissat vorüberkamen, stand ein junger Mann an seinem Feigengarten und fragte uns, wo wir übernachten wollten. nannten bas Dorf, und ba meinte er, wir konnten ruhig hier bleiben, sein Garten fei fehr ichon. Diefer liebenswürdigen Aufforderung mochte ich teine Absage zu teil werden laffen. Gewiß handelte der Mann nicht aus uneigennütigen Motiven. Er wußte, daß jeder "tascher" (Raufmann) seine Rachtwache bezahlt und auch Futter ju guten Breisen tauft, aber es ift boch auch ein Zeichen, bag ber fog. maroffanische Fanatismus immer weiter zurückslieht, ber Maroffaner lernt immer mehr, daß es auch für ihn vorteilhaft ift, wenn Europäer zu ihm tommen. Nicht zu allen Zeiten und nicht überall ift ichon heute die Berbindung mit Europäern ben Marottanern vorteilhaft gewesen. Es ift leiber noch wahr, bag mitunter bas europäische Schutverhältnis von Europäern zu ihrem Borteil ausgenutt wurde. Jeber, ber in Marotto reift und lebt, lernt bald biefe offenen Geheimniffe fennen, bie Fälle, in benen Mochalatenscheine jum Borteil ffrupellofer Berfonen verkauft werben. Aber gum Glud find biefe Falle immer felten.

Die Mochalata ift eine ganz eigenartige marokkanische Einrichtung. Sie ist heute vielleicht bas einzige Mittel, um in die Hochburg des marokkanischen Fanatismus eine Bresche zu legen. Aus diesem Grunde sei es mir gestattet, mit einigen Worten auf diese wichtige Einrichtung einzugehen.

Die Mochalata, ein Ausbruck, ber eigentlich Freundschaft bebeutet, hat ihren Ursprung im Judenrecht und ist daher sehr alt. Als die Juden aus Spanien vertrieben wurden, wurden sie von den marokkanischen Sultanen nach Marokko eingeladen. Sie traten in ein besonderes Schutzverhältnis zum Sultan, für das sie gewisse Schutzgelder zu bezahlen hatten. Früher bezahlten die Juden neben andern Abgaben am Ramadanseste einen "duhat", d. i. einen viertel Douro. Heute bezahlen

sie für den jährlich zu erneuernden Schusschein 15 Peseten. Man nahm nun an, daß, wie der Schutz freiwillig begründet war, er auch freiwillig wieder aufgegeben werden konnte. Dieses Schutzecht übertrug sich auch auf die Europäer, nachdem es 1767, 1863 und zuletzt 1880 in der Madrider Konvention eine sortwährende Weiterbildung ersahren hatte.

Die europäischen Schutgelber, die noch bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts gezahlt wurden, sind allmählich gefallen. Immer mehr hat der europäische Einsluß im Lande selbst zugenommen, wohl oder übel hat das Land sich den Europäern erschließen mussen, und in den 8 Hafenstädten, die unter ähnlichen Berhältnissen wie in China dem Handel eröffnet sind, hat das Europäertum schon so gut wie gesiegt. Um meisten trägt nun heute zu einer Ausbreitung des europäischen Einslusses das marokkanische Schutzecht bei.

Man hat zwei Rlaffen von taufmannischen Schutgenoffen zu unterscheiben, Die Semfare und die Mochalaten, bas erftere Bollichungenoffen, die letteren minberen Schutes. Auch hier hat sich schrittweise eine Umbildung der ursprünglich üblichen Rechtsverhältnisse vollzogen. Der Semsar war ursprünglich ein Einkäufer. pflegte die von den Karawanen nach der Stadt gebrachten Erzeugnisse des Landes aufzukaufen. Da die chriftlichen Raufleute auf den Ginkauf in der Stadt angewiesen waren und gerade biese ihre Einkäufer von ber Ortsobriakeit am meisten beläftigt wurden, stellte fich die Rotwendigkeit heraus, fie zu schüten. Reit aber erstredten sich auch die Geschäftsverbindungen ber Raufleute auf bas Innenland und so murben bie Semsare Aufkaufer, die im Auftrag ber Europäer und mit ihrem Gelb ober ihren Waren die Erzeugnisse bes Innenlandes auftauften. Im weiteren Berlauf wurden bann die Semfare (frangofisch sonsaux) volle tauf. mannifde Schutg enoffen. Ihre Bahl ift feit bem englifden und fpanifden Bertrage refp. bem frangofischen von 1863 beschränkt. Es durfen von jedem Raufhause nur 2 Semfare, wie ber Ausbrud in Maroffo lautet, gemacht merben. Außerbem foll nur, wer im großen Sanbel treibt, 2 Semfare erhalten. Nach bem 1863er Bertrag ist der Bollschutz nur individuell, zeitlich und nicht vererblich. Auch hier sind mit ber Beit Unberungen eingetreten. Das Schutverhaltnis tragt heute im allgemeinen ben Charafter bes dauernben und vererblichen. Jeber Semfar, dem ber Schut entzogen wurde, wurde sofort eine willtommene Beute bes marottanischen Raid werden. In ber Bragis werben von manchen Gesandtschaften bie verschiedenen Bestimmungen anders ausgelegt. Go wird von einigen gestattet, daß ein Raufmann mehr als 2 Semfare erhält. Bu großen Unguträglichkeiten verführt auch ber vage Begriff, daß nur ber Großtaufmann 2 Semfare erhalten kann. ftreng, und zwar zum Nachteil bes beutschen Sanbels, soll fich unsere Gesanbtichaft an ben Wortlaut bes Arrangemente halten. Man muß aber fragen, wann beißt ein Handel in Maroffo groß? Außerdem führt die Urt und Beise bes Nachweises bes Umfates zu Mifftanden. Man bente fich z. B. folgenden Fall. Der Bige-Soll nun berjenige, ber 2 Semfare erhalten konful ist ein Raufmann. will, zu feinem Ronkurrenten berangeben und ihm Ginficht in feine Bucher gemähren? Man wird zugeben muffen, daß hieraus fehr leicht unangenehme Ruftande entstehen muffen. Es mußte barüber eine amtliche Mitteilung ergeben, wann bie Gefandtichaft einen Sandelsumfat für groß ansieht und wann nicht. Dabei wird man bes weiteren noch berudsichtigen muffen, daß in Marotto schon ein Handel groß genannt werben muß, wenn er anderswo nur als klein ober mittelgroß gilt.

Sine zweite Alasse der mehr ober weniger unter europäischem Schut Befindlichen ist die Alasse der Mochalaten. Prof. Th. Fischer meint nach einer auch mir vorgelegenen Quelle, daß die Mochalata kein Schut im Sinne des internationalen Rechtes sei. Das möchte ich entschieden bestreiten. In dem französischen Urrangement steht: "Daß die Ackerdauer, Biehzüchter und eingebornen Bauern nicht gerichtlich versolgt werden können, ohne daß das zuständige Konsulat sofort davon unterrichtet wird, um das Interesse seiner Schutzbesohlenen wahrzunehmen."

Die Liste aller Protegierten wird durch das betreffende Konsulat der Ortsobrigkeit zugestellt, welche von den Beränderungen fortlaufend Kenntnis nehmen wird. Jeder Protegierte wird mit einer Karte versehen, in doppelter Sprache, die die Natur der Dienste anzeigt, die ihm dieses Privilegium gewähren. Diese Karten werden von der Gesandtschaft ausgegeben.

Da bem genannten Arrangement bamals sofort Belgien, Sarbinien, die Ber. Staaten, Groß-Britannien und Schweden beitraten, so beruhen auch die Bestimmungen der Mochalata auf internationalem Recht.

Die Mochalata ist also gleichfalls ein burch die Zwangslage ber Umstände geschaffenes Inftitut, bas leider heute eine gang feste gesetliche Grundlage noch nicht hat. Soviel mir bekannt, ist die Bahl ber Mochalaten nur ufuell begrengt. Daß noch heute die Chikanen der Raids sich in erster Linie gegen diese noch fehr unvollkommen geschütten Leute wenden, liegt auf der Sand. Gin besonderer ilbelstand ift barin begründet, daß von ber beutichen Gefandtichaft bie fog. Dochalatenscheine erft fehr fpat berausgegeben werden, gewöhnlich zu Anfang bes Jahres. Run liegt die Sache fo. Wenn ber Mochalat nicht schon zum Ottober, wenn die Beit ber Bestellung beginnt, seinen Schein hat und bamit gemiffermagen ber Bogel. freiheit als marottanischer Untertan entzogen ift, ift ben Interessen bes Europäers wenig gebient. Dennsowie ber Raid Bind bavon erhalt, bag ber oder jener Mochalat mit einem Europäer zusammenarbeiten will, stedt er ihn, wenn er zu den nicht europäerfreundlichen Raide gehört, sofort ein ober chifaniert ihn in andrer Beife, so bag ber Europäer dann das Nachsehen hat. Es ift daher wohl nicht zwiel verlangt, wenn die Buniche unserer Raufleute in diesem Buntte mehr beruchsichtigt wurden, gilt es boch bem Absperrinftem bes Islam ein Schnippchen zu schlagen.

Man muß auch nicht aus dem Auge verlieren, daß die eingeborene Bedölkerung in Marotko gerade durch den Umstand, daß sie mit Europäern das Land bewirtschaftet, in die Lage gekommen ist, überhaupt etwas für sich herauszuwirtschaften. Die Regierung "mahtsen" und die Heuschrecken, das sind nach marotkanischer Aufsassung die Hauptübel des Landes. Die Heuschrecken jedoch kommen nur zeitweis, die Regierung immer. Dies wird demjenigen, der die Leute nach dem Grund ihres Elendes befragt, wie Dr. Kampfmeyer jüngst in seinem hübschen Bücklein "Marotko" erzählt, als des Übels Kern mitgeteilt. Übrigens ist auch in Algerien früher das gleiche Wort im Schwange gewesen. In Marotko nun war in diesem Jahre weder die Regierung noch die Heuschrecken gekommen, die Folge war, daß die Felder eine reichliche Ernte trugen.

Als ich am nächsten Morgen die breite Karawanenstraße nach Saffi entlang ritt, mußte ich immer wieder mich über die kolossalen Getreideselber wundern. Tausende von afrikanischen Lerchen jubilierten und trillerten in der Luft, die Leute standen in den Feldern und banden Garben. Um 7 Uhr setzte der starke Taufall ein, der eine Stunde ununterbrochen andauerte und mir zuerst den Eindruck eines

feinen Frühjahrsregens machte. Dabei war ber himmel bezogen und die Luft so fühl, daß ich mir meinen Regenmantel anziehen mußte. Die ganze Szenerie aber, bie reifen, ludenlosen Betreibefelber, ber ichwere, chotolabenfarbene Boben, ber graue Simmel und der feine Regen machten vollkommen den Eindruck einer beutschen Rlachlandichaft. Gerade diefer starte Taufall an ber Ruftenzone ift für die Landwirtschaft von nicht zu unterschätender Bebeutung, Saubohnen, Richererbsen und besonders Mais und Flachs gedeihen hier prächtig. Auch wir kamen durch wohlangebaute Mais- und Flachsfelber. Wie man mir fagte, rechnet man bei Mais 60 fachen Ertrag, bei Bohnen 15-20 fachen, Korn 4-5fachen. Ratürlich gibt es auch höhere Erträge, wenn das Jahr regenreich ift. Europäer, die mit verbefferten Methoben arbeiten murben, murben wohl ohne Schwierigkeit noch höhere Ertrage erzielen. Mit welcher Leichtigkeit wurde wohl hier eine beutsche Kolonie emporblühen, hier, wo man als Europäer ohne Gefahr vor Fiebern und Tuphus leben taun? Mir ift es volltommen unerfindlich, wie Ostar Leng feiner Beit zu einem absprechenden Urteil über Marotto als Einwanderungsland für europäische Aderbauer kommen wollte. Leng kann unmöglich bie Berhältnisse hier an ber Rufte genauer studiert haben, sonft wurde er nicht so eine unhaltbare Behauptung aufgeftellt haben, daß die klimatischen Berhältnisse boch berart seien, daß beutsche Landleute faum bort arbeiten konnten. Gin Ausbleiben bes Regens im Binter mache eine Ernte im Sommer unmöglich 2c. Abgesehen von der Tatsache, daß schon jest eine so bebeutende Rolonie in Marotto lebt, find die Berhältniffe an ber Rüfte für eine europäisch betriebene Landwirtschaft noch ganz besonders günftig. Das ist auch die Anschauung von neueren Forschern, wie Graf Pfeil und Prof. Th. Fischer. Die Berhältniffe in Marotto find unendlich viel gunftiger als in Subweftafrita; bas lehrt ja auch jedem Laien ein Blick auf die handelsziffern Marotkos. bem beutigen schlechten Regime bat Maroffo bereits einen Mukenbandel von 80 Mill. Mrk. Wie rasch wurde berselbe steigen, wenn die mittelalterlichen Ausfuhrverhote aufgehoben würden, wenn Gifenbahnen und Strafen bas Land durchziehen würden.

Außerdem muß man nicht vergessen, daß Marokko sehr dunn bevölkert ist und noch viel Brachland vorhanden ist. Auch ist natürlich jede intensivere Kultur mit Einschränkung der Weideländereien verbunden. Schließlich muß man auch nicht vergessen, daß der Berber bez. arabisierte Berber der Ebene ein sehr fleißiger Landarbeiter ist und nicht wie der Algerier rungenfaul.

Da ich oben von den Regenverhältnissen gesprochen habe, so füge ich hier nach den Beobachtungen des deutschen Bizekonsuls in Saffi eine Übersicht über das Jahr 1902—1903 bei. Man muß aber siets berücksichtigen, daß die Hauptsache der Tau macht.

| ,     | Regenmenge in So | affi 1902—1903: |
|-------|------------------|-----------------|
| 1902, | Oktober          | 91 mm           |
|       | November         | 1215 "          |
|       | Dezember         | 1085            |
| 1903  | Januar           | 32 "            |
|       | Februar          | 27 "            |
|       | März             | 45 <sub>n</sub> |
|       | April            | 25 "            |
|       | Mai              | 2 "             |
|       | insgefamt        | 452 mm          |

In Mogador betrug für den gleichen Zeitraum der Regenfall, nachdem mir inzwischen von Herrn v. Maur die Zahl für Mai mitgeteilt ist, 367 mm, demnach war die in Saffi gefallene Regenmenge größer.

Mein Weg nach ber Stadt folgte im allgemeinen bem Karawanenweg, alfo über ben Marftort el Tleta, Gibi Embaret. hinter Tleta trat Schwarzerbe, bon ben Eingebornen tirs genannt, auf, besonders aber bemerkte ich Schwarzerbe hinter Tropbem ich Nichtgeograph bin, glaube ich es aussprechen zu Sidi Embarek. muffen, daß ich ebenso wie Graf Pfeil nicht an die von herrn Brof. Fischer aufgestellte Theorie der Entstehung von Schwarzerde, wonach sie aus Staubablagerungen aus dem innern Steppengebiet entstanden sein foll, glaube. Embaret waren rote, cotoladenbraune und hinter Sibi Embaret ichwarze Erben. Benn also ber Bind biefe Erbe hingetragen haben foll, so mußte er einmal roten, einmal schwarzen und andern Sand bewegt haben. Bemerkenswert ist ferner, daß, wo Schwarzerbe vorfommt, die ringförmigen, ausgetrodneten Bafferlocher einen geradezu auffallenden, tiefschwarzen Ton zeigten. Auch ich habe von den vortommenden Erden eine größere Menge gesammelt, die zur Beit in Jena untersucht wird. Bielleicht bringt die Untersuchung etwas mehr Licht in diese noch ungeklärte Frage. Es burfte gleichfalls intereffieren, bag bei Ausschachtungsarbeiten ber Farm eines Deutschen bei Sidi Embaret von ben Arbeitern im Ralftuff unter ber felsharten Kalkbede 2 interessante Muschelfunde gemacht worden find. Nach Untersuchung in der hiesigen geologischen Landesanstalt waren es Purpura haemastoma L., ferner Cardium ofr costatum L. Das erftere ift die Muschel ber Burpurschnede. Es sei baran erinnert, daß Jannasch am Wad Draa sogar lebende Burpurschneden gefunden hat. (Jannasch, deutsche Handelserpedition S. 134).

An einer Anhöhe hinter Sidi Embarek gelang cs auch mir, aus einem Brunnenaufschluß zahlreiche wertvolle Handstücke zu sammeln. Die tieferen Schichten bestehen aus einem grauen und weißen feinkörnigen Marmor. Erwähnenswert ist noch, daß auf den unmittelbar vor Saffi sich erhebenden Hügeln sich eine eigenartige, intensiv rote Erde besindet, über deren Zusammensehung ich aber nichts Genaueres berichten kann. Mit einigen Worten sei hier der Stadt Saffi gedacht, in der ich um die Mittagszeit eintras. Saffi gilt mit Recht als eine der schönsten Hafenstädte Marokos, leider hat sie schlechte Hafenverhältnisse. Würde sie wie Tanger einen Landungssteg haben, so würde der Handel der Stadt noch einmal so rasch ausblühen.

Saffi, arabisch Asfi, ist der nächste Hafenplat von Marrakesch, etwa 160 km von der süblichen Hauptstadt entsernt. Die Stadt mit Rabat kann heute etwa 15 000 Einwohner zählen und ungefähr 1500 Juden. Die Stadt ist 1641 von den Portugiesen verlassen. Auf die Portugiesen weist auch die Burg hin, die sich in beherrschender Lage am Wege nach Marrakesch erhebt. Die Burg macht in der Tat einen imponierenden Eindruck, gegenwärtig ist sie wohnung des Stadtkaid, unter dessen Obhut sie allmählich ihrem Verfall entgegengeht. Eine Merkwürdigkeit von Saffi ist, daß die durch das Stadttor von Saffi geschiedene Vorstadt Radat eine Freistadt ist. Verbrecher, Schuldner und sonstige Übeltäter sind, wenn sie sich hier ansiedeln, dem rächenden Arm der Obrigkeit entzogen. Gegenwärtig ist Stadtkaid der frührere Landkaid von Ubda Sidi Aissa Ben Omar, der sich eines großen Ansehens beim Sultau erfreut. Er hat wohl heute ziemlich einen der größten Bezirke Marotkos zur Verwaltung. Und daß er seine Leute hoch zu nehmen versteht, zeigt der Um-

stand, daß er, wie mir ein dortiger Deutscher jüngst erzählte, nach seiner Raidsernennung bei einer englischen Firma für 20000 Douro bar Waren kaufte.

Der frühere Stadtkaid aber — er war Kaid noch zur Zeit meines Besuches — Sidi Hamsa ben Himar, lebt jett in Saffi als Kaufmann weiter und ist englischer Semsar. Das zeigt wohl mehr als alles andere, wie sich die Verhältnisse aeändert haben.

In Saffi sind hundert Mann Fußvolk und Reiterei. Der Kommandierende führt den Titel Kaid Mir. Der Kaid Said ist gewissermaßen als Leutnant zu bezeichnen. Er ist in Deutschland gewesen; es wird daher auch in Deutsch kommandiert.

Saffis Handel ist in den letten Jahren ständig gewachsen. Folgende kleine

Tabelle zeigt bie Entwicklung:

| -    | Gesamteinfuhr | Gesamtausfuhr<br>in Wart | Gesamthandel |
|------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1897 | 2029700       | 1638060                  | 3 667 760    |
| 1898 | 1462560       | 2639800                  | 3832360      |
| 1899 | 1636885       | 1528080                  | 3 164 965    |
| 1900 | 1494119       | 2816453                  | 4319572      |
| 1901 | 1657267       | 1948270                  | 3 605 537    |
| 1902 | 2216452       | 2599437                  | 4815889      |

Wie hieraus hervorgeht, war 1902 die höchste Ziffer von fast 5 Mill. Mrk. erreicht. Da in den letten Jahren zahlreiche Aussuhrerleichterungen durch die scherifische Regierung gestattet worden sind, steht zu hoffen, daß der Handel dauernd seine Höhe behalten wird. Neben Mais, Bohnen, Kichererbsen, Weizen und Gerste, Cumin, Canariensamen, sind es Felle, Ziegenhaare, Wolle, Wachs, Mandeln, Knochen, Gier, die den Handel der Stadt bilden. Gine Spezialität der Aussuhr von Saffi sind Capern. Der Capernstrauch wächst wild auf den Höhen bei Saffi. Auch in Salz eingelegte Oliven sind in diesem Jahre zum ersten Wase verschifft worden.

In erfreulichem Wachsen ist auch ber Handel Saffis mit Deutschland. Er betrug in ben letten Jahren

| 1899 | 513550  | Mrk |
|------|---------|-----|
| 1900 | 761 592 | "   |
| 1901 | 794930  | ,,  |
| 1902 | 852440  | n   |

Um aber eine weitere Hebung bes Handels zu erreichen, kommt alles auf eine rasche und billige Schifffahrt an. Gerade die Aussuhr würde sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen verdoppeln, wenn die Frachten gewisser Artikel wie Wolle 2c. sich noch ermäßigen würden. Rasch würde aber nur dann eine Schiffsverbindung zu nennen sein, wenn im Sommer 8 tägige Verbindung hergestellt würde.

Die Zahl ber beutschen Schiffe, die ben Hafen in 1902 auliefen, war leider gegen das Vorjahr etwas zurückgegangen. Sie betrug in den 4 letten Jahren im Durchschnitt 36.

| Schiffsver | kehr deu | tscher Schi | ffe in Saffi: |
|------------|----------|-------------|---------------|
| 1899       | 35       | 30 431      | Reg. Tons.    |
| 1900       | 43       | 40578       | ,,            |
| 1901       | 41       | 33068       | ,,            |
| 1902       | 33       | 24274       | n             |

Bum Vergleich seien die Bahlen für Mogador und Masagan angeführt:

|      | A    | Nogabor    | Mafagan   |           |  |  |
|------|------|------------|-----------|-----------|--|--|
|      | Zahl | Reg. Tons. | Zahl      | Reg. Tons |  |  |
| 1900 | 47   | 50 988     | <b>54</b> | 49 541    |  |  |
| 1901 | 46   | 44 087     | 59        | 52369     |  |  |
| 1902 | 31   | 27 058     | 52        | 39 936    |  |  |

Wie hieraus hervorgeht, hat besonders Masagan eine zunehmende Bedeutung für die deutsche Schifffahrt gewonnen. Bei Mogador liegen im Jahre 1902 besondere Berhältnisse vor, weswegen man darauf rechnen kann, daß 1903 die deutsche Flagge ihren alten Plat einnehmen wird. Es würde durchaus sohnend sein, wenn die von Westafrika heimkehrenden Dampfer in Wogador wieder anlaufen würden.

Auf einen besonderen Umstand möchte ich aber die allgemeine Ausmerksamkeit lenken, der sonst nicht beobachtet worden ist. Wenn heute die englische Flagge an erster Stelle in den marokkanischen Häfen erscheint, so besagt das nicht etwa, daß der englische Güterverkehr so hoch ist, sondern es besagt, daß die englische Flagge so oft gezeigt worden ist. Die Dampfer der englischen Forwoodlinie, die allerdings sehr gut eingerichtet sind, und die wöchentlich die größeren Häsen an der marokkanischen Küste wie Casablanca, Masagan und Wogador besuchen, dienen in Warokko vorwiegend dem Personenverkehr. Sie halten sich nur einen halben Tag, oft nur wenige Stunden in den Häsen auf, können also garnicht große Frachten nehmen. In der Hauptsache dienen sie auf den Kanarischen Inseln dem Frachtverkehr. Sie versorgen vornehmlich den Markt von London mit den Früherzeugnissen der Kanarischen Inseln.

Auch von Marotto wird sich ein größeres Aussuhrgeschäft entwickln, wenn die Aussuhrverbote aufhören werden. Namentlich müßte von der scherifischen Regierung die Erlaubnis zur Biehaussuhr erwirkt werden. Da der Sultan sich gerade jest in großen Geldverlegenheiten befindet, wird ihm jede Vergrößerung seiner Zolleinnahmen nur willkommen sein.

In Saffi befinden sich 5 beutsche Geschäfte und tein frangofisches. Doch find ein paar große englische Firmen etabliert. Ich fand liebenswürdigste Unterkunft bei den herren Gebr. Richter, die sowohl in Fes wie hier und in Marrateich ein Beschäft haben. Gemäß der Bedeutung des deutschen Sandels ift auch die Ausführ aus Saffi nach Deutschland ziemlich beträchtlich. Im Jahre 1898 erreichte fie bereits 946 800 Mrt. In ben folgenden Jahren ift fie etwas zurudgegangen; immerhin betrug sie 1902 708 840 Mrf. Wie in Mogador, Marratesch und ben übrigen Städten ist auch in Saffi eine beutiche Boftzweigftelle, Die von bem beutschen Bizekonful verwaltet wird. Der deutsche Postverkehr hat sich überall in Marokto gut eingeführt und wird auch von ben Eingebornen sehr ftart benutt. Noch vor 10 Jahren verfahen frangösische Bostanstalten ben Berkehr, dann wurden die Bostwertzeichen von den Ugenten ber Wörmannlinie vertauft, und so wurde benn ichließlich 1899 ber Bunsch der Deutschen erfüllt und ein eigener höherer Lostbeamter nach Tanger gefandt. Meiftens haben jest die Bigefonfulate ober Konfulatevermefer ben ziemlich viel Arbeit erfordernden Bostdienst übernommen. Jedoch ist von ber Bostverwaltung in Casablanca ein junger Kaufmann als Bostagent angenommen und wie jungft verlautete, fendet die Boft jum 1. November einen jungen Poftsetretar nach Masagan. Meines Erachtens muß die Bost in Marotto gang gute Beichäfte machen, ba fie vom Gelbvertehr 10 . Berfendungsgebühr erhebt. Soffent-

lich gelingt es, auch balb nach Marratesch und in die übrigen Küstenstädte eigene Postbeamte hinzuseten. Das Postgeheimnis wird ja doch schließlich noch besser durch einen eigenen Postbeamten gewahrt, als wenn ein Rausmann die Post versieht. Denn es ist doch nur zu leicht möglich, daß auch der Konkurrent die Geschäftsverbindungen erfährt, wenn Geldzahlungen oder ähnliches geleistet werden. Heute behilft man sich dann in der Weise, daß man zur spanischen oder französischen Post geht. Also das Bessere ist stets der Feind des Guten.

Saffi ist ein sehr betriebsames Städtchen.\*) Hervorragend ist seine Tonwarenindustrie. Einige Muster und Farben machen einen sehr gefälligen Eindruck. Allerdings mit denen von Rabat am Bu-Regreg können sie einen Vergleich nicht aushalten. Dieses Rabat mit seiner uralten Ton- und Teppichindustrie ist die marokkanische Kunststadt par excellence. Auch die Leberindustrie Saffis, der Name Saffian kommt ja von Saffi, ist allerdings nicht mehr auf der früheren Höhe.

Mit Saffi haben beutsche Kausleute schon in sehr viel früheren Jahren in Handelsbeziehungen gestanden. Es war das berühmte Augsburger Haus der Welser und Fugger, die durch ihre Agenten das kostbare Gewürz Saffran und auch Getreide hier kaufen ließen. Lukas Rem, der Geschäftsführer der Welser in Lissadn, erzählt in seinem Tagebuche (Augsburg 1861), daß er in Saffi etliche Seim (ein Saum gleich 5 Zentner) Saffran gekauft, er tat daran, wie er ausdrücklich erzählt, "ain nuhlich guote anlegong mit disem marokkanischen Safran." Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Welser zur Zeit der Portugiesen hier sogar eine Faktorei gehabt haben. Es dürste daher ganz interessant sein, daß vor kurzem der englische Konsul in Mogador auf dem Wege nach dem Sus einen Hügel entdeckt hat, auf dem eine alte Festung errichtet war. Dieser Hügel wurde von den Eingebornen takit n' aleman genannt, der Hügel der Deutschen. Hier soll vor langen Jahren eine deutsche Besatung gehaust haben.\*\*)

Die Herrschaft der Portugiesen in Sassi war sehr kurz, sie währte nur etwa 30 Jahre. Sie haben sich besonders um die Wasserversorgung sehr verdient gemacht. Ein paar Stunden im Hinterland von Sassi heißt eine Stelle "das Land der hundert Brunnen." Auch Sassi hat eine Wasserleitung. Leider funktioniert sie nicht mehr so recht, ihr Geruch ist daher zeitweis nicht sein. Als Leitungsröhren habe ich selbst alte Marmorsäulen gesehen, deren Kern man ausgehöhlt hatte. Sie transit gloria mundi. Überhaupt sieht man in Sassi sehr viel Marmorsäulen und alte Erinnerungen an die portugiesische Zeit. Vielleicht ist auch der Umstand der früheren europäischen Herrschaft der Grund, daß die Juden in Sassi keine mellah bewohnen, sondern mehr und mehr sich in der ganzen Stadt zerstreuen. Ihre Zahl beträgt etwa 1500. Die Stellung der Juden hat sich seit der Reise des Sir Woses Wontesiore ganz enorm gehoben. Sie haben an Ansehen und Wohlstand sehr gewonnen. Bon einer geknechteten und üblen Lage derselben zu reden, ist also nicht mehr angängig. Wer seine Kenntnisse allerdings aus Rohlfs oder alten Schrift-

<sup>\*)</sup> Gegenüber einer Bemerkung von Dr. Kampsmeyer in seinem neuerschienenen Werkschen "Maroklo" möchte ich darauf hinweisen, daß Saffi viel größer als Asemur ist. R. hat ja allerdings auch nicht Asemur besucht. Auf mein Befragen nach der Größe Asemurs sagte man mir als Charakteristikum: Es würden in der Woche nur 2 Hammel und 2—3 Ziegen geschlachtet. Ich möchte Asemur auf 8—9000 Einwohner schäßen.

<sup>\*\*)</sup> Gine Abbildung bes Hügels und eine Beschreibung besselben habe ich in ber Zeitichrift "Nordafrika", jest Berlag von Fr. Siemenroth-Berlin, gebracht.

stellern bezieht, ber hat natürlich von dieser Wandlung der Dinge keine Ahnung. Die Juden sind heute die stillen Bundesgenossen der Europäer, sie schüren und erhalten die marokkanische Frage wach. Denn in den Europäern sehen sie ihre natürlichen Befreier.

Daß die Juden Marokkos aber für die Zivilisation schon reif seien, möchte ich stark bezweiseln. Auch die Franzosen würden ihnen kaum, wie in Algerien, bei einer Oktupierung Marokkos sosort das Bürgerrecht gewähren. Frankreich hat ja auch in Tunesien die Juden nicht zu vollberechtigten Franzosen gemacht. Wenn in Marokko aber heute die Araber schlecht auf die Juden zu sprechen sind, so hat auch das seine guten Gründe. Die Juden betreiben eifrig, was man an der Küste nennt, das "Kravattengeschäft". 12% ist eine ganz humane Summe pro Monat. Und wer nicht zahlt, wandert in den hebs, denn in Marokko existiert noch Schuldhaft.

Was die europäischen Geschäfte anbetrifft, so sind in Sassi 5 beutsche Geschäfte, darunter 3 selbständige. Die Gesamtzahl der Deutschen beträgt etwa 12. Bon englischen Geschäften sind 5 vorhanden, von denen gleichsalß zwei Zweiggeschäfte sind. Es sind zu nennen: Murdoch, Butler u. Cie., serner Lamb Broth., Llamas, und H. E. W. Andrews u. Cie. Die Compagnie ist ein Hamburger. Die deutschen Firmen sind Wax Richter, Hans Richter, Weiß und Maur, Tiersch in Firma Schrader. Die englischen Geschäfte sind recht bedeutend und befassen sich wirt dem Getreide-, Bohnen- und Maisexport. Sine französische Firma ist überhaupt nicht vorhanden. Dagegen eine italienische, deren Inhaber gleichzeitig Vizekonsul ist. Italiens wirtschaftliche Stellung in Marosko ist geradezu minimal zu nennen. Wie man daher von italienischen Interessen in Marosko hat sprechen können, ist mir unerfindlich. Spanien ist in Sassi durch einen Berusskonsul vertreten. Auch existiert eine spanische Bost, eine spanische Kirche und ein Arzt, der sich allgemeiner Unbeliedtheit erfreut. Es wäre sehr zu wünschen, daß ein deutscher Arzt sich dort niederließe, wenn er auch vorerst keine großen Ansprüche zu machen hätte.

Um bei bieser Gelegenheit auch Spaniens Handelsstellung auf dem marokkanischen Markt zu stizzieren, so sei bemerkt, daß nach der amtlichen Handelsstatistik ber gesamte Aus- und Einfuhrverkehr Spaniens nach Marokko nur 5,2 Mill. Mrk. in 1901 betragen hat, also bedeutend niedriger als der Handel Deutschlands mit Marokko war. Bei der großen räumlichen Nähe Spaniens und den zahlreich in Marokko wohnenden Spaniern ist diese Tatsache besonders eigentümlich und charakteristisch, sie zeigt, wie wenig Interessen Spanien troß seiner traditionellen Marokkopolitik disher im Maghred zu begründen vermocht hat. Spanien hat sich ja auch an der wissenschaftlichen Erforschung Marokkos in kaum nennenswerter Weise beteiligt. Spanien hat Marokko bisher nicht viel angenehmes bescheert. Es hat seine Juden nach Marokko getrieben, und dem Sultan im Vertrage von Tetuan seine Münze aufgedrängt, sodaß Marokko jeht alle Schwankungen der spanischen Baluta mitmachen muß.

Heute beteiligt sich Spanien am marokkanischen Einfuhrhandel nur in ganz geringer Weise, im Jahre 1901 mit 622000 Peseten, also mit 360000 Mrk. Der Hauptartikel ist Wein. Dagegen ist die Aussuhr aus Marokko nach Spanien größer, sie betrug im genannten Jahr 8123000 Peseten, d. i. 4,8 Will. Mrk. Besonders Ochsen, Mais, Gerste, Eier, Früchte, Kichererbsen 2c. sind die Artikel, die Marokko nach Spanien sendet. Wenn aber in der spanischen Statistik noch für

37270 Peseten geschmiedetes Gisen und Stahl aus Marotto erscheinen, so wird man nur annehmen mussen, daß dieser Posten aus Marotto in Durchsuhr ge-kommen ist. Um diesen Betrag mußte sich also die Einsuhr ermäßigen.

Bum Schluß noch einige Worte über ben besonderen Einfuhrhandel Saffis. Wie in ganz Marokko, so ist auch in Saffi Baumwollwaren, Lichte, Zuder, Tee, Tuche und Kleineisenzeug der Hauptbestandteil in der Einfuhr. Aus Deutschland kommen hauptsächlich die beiden letzteren Artikel. Aber es ist wohl in Deutschland keine Industrie vorhanden, die nicht mit irgend einem Artikel an der Einfuhr beteiligt wäre. Da hierüber auch in Deutschland selbst noch große Unbekanntschaft herrscht, sei es mir gestattet, einige der Hauptproduktionszentren und ihre Artikel anzuführen.

Natürlich marschiert hier in erster Linie die deutsche Tuchindustrie. Die Fabrikationsorte sind: Plauen i. B., Lengenfeld, Kirchberg, Kamenz in Sachsen, serner Aachen. Wollsatin kommt aus Gera und Greiz. Seidener Satin aus Clberfeld und Crefeld. Aus Berlin kommt Belvetsammet. Sog. kurzer Sammet wird von den Jüdinnen zu Unterröcken gebraucht.

Aleineisenwaren, serner Stahl und Schmiebeeisen kommen aus Remscheid, Solingen, Gevelsberg i. W. Kaffee, Tee und Zuder importiert mit wachsendem Erfolg Hamburg. Daß unsere oftasiatischen Dampser direkt Tee in Tanger abladen könnten, steht außer allem Zweisel. Die Einsuhr von Zuder ist den deutschen Fadrikanten lange wegen der hohen französischen und belgischen Prämien unmöglich gewesen. Die allein beliebte Form ist die der kleinen Brode von 1,8 bis 2 kg. Da heute die Zuderprämien abgeschafft sind, ist auch unsere Industrie wettbewerbsähig geworden und kann sich einen guten Absahmarkt sichern. Wenn man bedeukt, daß Marokko 10—12 Millionen Einwohner hat, wird man es verstehen, wenn gerade dieser Artikel einer der bedeutendsten genannt werden muß. Kulante Geschäftsbedingungen sind aber eine große Hauptsache, und in dieser Beziehung habe ich mir sagen lassen, daß man sowohl in Triest wie in Antwerpen sehr viel günstiger behandelt wird.

Aus Nürnberg und Fürth werden billige Näh- und Packnadeln, kleine Spiegel, aus Magdeburg Nähmaschinen mit Handbetrieb eingeführt. Aus Bayern werden echte, legierte leonische Gold- und Silbergespinnste, aus Grünhainichen Spickwaren, aus Schlesien und Sachsen Porzellane zc. bezogen. Liegnitz sendet Petroleumlampen, Ludwigshasen Farben, Hamburg Sprit, Holzdielen, Litöre und Drogen. Frankfurt Papier- und Schreibwaren.

Für Saffi ware Strohpappe, Krahendraht und Strohpapier noch ein guter Einfuhrartifel. Auch Messingbleche und Emaillewaren könnten auf Absah rechnen. Bürde einmal der Marokkaner mehr selbst die Früchte seiner Arbeit genießen können, ohne den Chikanen und Erpreßungsgelüsten der Kaids ausgeseht zu sein, so steht zu erwarten, daß sich die Einsuhr von berartigen Industrieartikeln noch ganz besonders heben wird. Wollen die europäischen Mächte also ernstlich das Wohl Marokkos, so wäre allein der Weg eine neue internationale Verständigung, in der über die Frage der Ausdehnung des Schuhverhältnisses, der Durchführung eines geordneten Steuersystems, der Beaufsichtigung der Zolleinnahmen durch europäische Zolleommissare beraten würde. Heute ist ein schwacher Ansang der Verbesserung der Zollerhebung dadurch gemacht worden, daß in einigen Hafang der Verbessellt ist. In Casa-

blanca war es ein Engländer. Schon eine geringe Kontrolle würde sicher im eigent- lichsten Interesse bes Sultan liegen.

Gegenüber mannigfachen Berbrehungen und schiefen Darftellungen über bie Stellung ber Maroffaner zu Guropäern und bem enropäischen Sandel möchte ich fehr icharf betonen, daß an ber gangen Rufte bei allen gebilbeteren Arabern bie Überzeugung herrscht, daß der europäische Sandel für Marotto eine Notwendigkeit ift. Burde ber Maroffaner feinen Buder, Tee, Rergen ober Baumwollwaren und Tuche beziehen konnen, es murbe die größte Revolution ausbrechen. Es ift die größte und dummfte Absurdität, wenn man glaubt, daß der Marottaner ein blindwütiger Fanatifer und Feind eines jeden Europäers ift. Im ganzen Atlasvorland, also in ben nicht gebirgigen Teilen, ift ber Araber alles weniger als fanatisch. Etwas anders liegen die Berhältniffe im Norben, speziell in Fes. Fes ift noch immer die hochburg des Islam, und ber europäische Ginfluß ist sicher in Fes geringer vorhanden als anderswo in Marotto. Doch diefer Fanatismus richtet fich nicht gegen ben friedlichen Raufmann. Aber so unverzeihlich dumm ist kein Marokkaner mehr, daß er nicht weiß, was ein Missionar will, und was eine frangofische Militärkommission zu bedeuten hat. Rach Unterhaltungen mit Arabern bin ich erstaunt gewesen, wiebiel man boch in Marokto von Europa und ben europäischen Berhältniffen weiß. Man halt nicht bie europäischen Staaten für einzelne Stämme, wie es solche in Marotto gibt, das ift ein Unfinn. Man kennt sehr wohl die einzelnen Mächte und weiß, was fie wollen. Als ich von Saffi noch einmal ins Innere aufbrach, besuchte mich jum Glase Tee auch ber Ortsichulmeister eines nur kleinen Duars. Als er von meinem Diener hörte, ich sei ein Aleman-Bruß, meinte er: "Aha, ihr habt ja boch die Frangosen verhauen und ihren Sultan gefangen! Sest find die Frangofen aber wieder machtig und wollen Marotto erobern!" Und bas ist auch die Anschauung in ganz Marotto. Seitdem Frankreich die Tuatoasen erobert hat, ift man auf die "francese" schlecht zu sprechen. Diesen schlechten Ginbrud verstärkt aber noch die frangösische Preffe in Tanger, die gang unverholen Benn der Maroffaner nicht viel indolenter wäre und schwerzu Werke geht. fälliger, ware allerbings bie Spannung eine größere. So tolportiert man alle Berüchte, auch die unvernünftigften, aber man hanbelt nicht.

# Ein bahrisches Kolonialunternehmen im 17. Jahrhundert.

Bon Regierungerat Dr. E. Jacobi.

T.

Die Koloniaspolitit des Deutschen Reiches hat schon in früheren Jahrhunderten ihre Vorläuser in Koloniasunternehmungen einzelner beutscher Staaten und Fürsten gehabt. Um bekanntesten sind von diesen Unternehmungen die des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm zu Brandenburg geworden. Sie sind vielsach dargestellt und gewürdigt. Weniger bekannt ist es dagegen, daß zu derselben Zeit, in welche die Anfänge der Kolonialpläne des Großen Kurfürsten fallen, auch in Bayern ähnliche Pläne gehegt wurden, wenn ihre Aussührung auch nicht soweit gedieh wie die der brandenburgischen Projeste. Nichtsdestoweniger verdienen auch diese bahrischen Pläne dem Gedächtnis der deutschen Kolonialsreunde erhalten zu bleiben, sei es auch nur, um zu zeigen, daß weitere Kreise in Deutschland schon im 17. Jahrhundert von jenem Geist überseischer Unternehmungslust erfüllt waren, der in dem Großen Kurfürsten nur seinen kühnsten Vertreter sand, und der in unserer Zeit endlich das zur Ersüllung gebracht hat, was schon damals auch "an den Forellenbächen Süddeutschlands" geplant wurde.

Babern hatte zur Reit des breißigjährigen Krieges durch seinen energischen Bergog, späteren Rurfürften Maximilian I. eine bebeutenbe Stellung in Deutschland errungen, die sein herrscherhaus mit berechtigtem Selbstgefühl erfüllt hatte. Maximilians Nachfolger, Kurfürst Ferbinand Maria, war zwar weniger zu weitaussehenden Unternehmungen geneigt, besto mehr aber war es feine Gemahlin, die Aurfürstin Henriette Abelheib, Tochter bes Bergogs Biktor Amadeus von Savopen. Die zweite Salfte bes 17. Jahrhunderts war die Zeit bes Merkantilsustems. Nicht nur Frankreich unter ber Verwaltung bes großen Colbert, sondern auch alle anderen Staaten bes Festlandes, bie fich einer auf das Wohl ihrer Untertanen bedachten Regierung erfreuten, bemühten sich durch staatliche Förderung von Handel und Industrie den Wohlstand ber Bewohner bes Staates zu heben und bamit zugleich ben machsenben Bedürfniffen bes werbenben mobernen Staates zu genügen. Diefe Bestrebungen brachten es mit fich, daß in allen Ländern, und fo auch in Deutschland Männer auftraten, die Projekte jur Forderung des Sandels und "ber Commercien", wie man bamals fagte, ben Fürsten und Staatsmännern annehmbar zu machen suchten. Gin folder Mann war auch ber Chemiker Johann Joachim Becher, geboren 1625 ober 1635 in Speier, gestorben 1682 in London.

studierte autodidaktisch Medizin, Chemie und Physik. 1663 war er kurfürstlicher Leibmedikus bei bem - geiftlichen - Rurfürsten von Mainz und wurde bann 1664 nach vorübergehendem Aufenthalt in Burgburg und im Dienste des Rurfürsten von der Pfalz durch ben baprischen Kanzler Herrmann Egon Graf zu Fürstenberg nach Babern berufen. Er erhielt hier den Titel eines furfürstlichen Rats und Leibmeditus, sollte aber hauptsächlich "gute Ginrichtungen in Sandlungsund Cameralsachen" treffen. Unter anderen Plänen machte er nun dem Rurfürsten Ferdinand Maria im Jahre 1664 Borfchläge zur hebung bes handels in Bayern durch Grundung eines großen "Raufhauses" in München. Es sollte eine Art Stavelplat für ben Sanbel werben. Die Blane Bechers wurden ben Raten bes Rurfürsten vorgelegt, und erschienen ihnen von "folcher important", daß man auch die Meinung fremder Geschäftsleute und Raufherrn barüber hören wollte. Becher wurde zu biefem 3wede nach Brabant und holland geschickt. Auf biefer Reise erhielt er von der Rurfürftin Benriette Abelheid ein Beglaubigungeschreiben mit, bas folgenbermaßen lautete: "Bon Gottes In. Bir Benrietta Abelhaib, in Obern- und Nieder-Banern auch ber Obern Pfalt Bertogin Pfaltgräfin bei Rhein Churfürstin, Landgräfin zu Leichtenberg geborne Kronpringeffin von Savogen und Biemont, bekennen und thun tund jedermänniglich mit diesem offenen Brief, daß wir den hochgelehrten unfres Fr. geliebsten Grn. Gemahls als Churf. ju Bapern Rath, Dr. Joh. Joach. Bechern, welcher von hier nacher Holland abreift, gewisse Commission ben ber West. Ind. Comp. baselbsten in unserm Namen abzulegen, auffgegeben, wehmegen wir ihne bann hierzu mit gegenwärtigen von unfern eigenen Banden unterzeichneten und mit unferm Churf.-Socret verfertigten offenen Brief accreditiren wollen. Geben zu München b. 15 Aug. 1664.

L. S.:

### Adelhayd."

Die Aufträge, die Dr. Becher an die Hollandische Westindische Rompagnie hatte, gingen bahin, eine baprische Rolonie in Amerika zu erwerben. Es war nur fraglich, ob in Nord- ober Südamerika. Ruerst wurde über Neu-Amsterdam, das jetige New-Pork verhandelt. Die Verhandlungen über diese Erwerbung zerschlugen fich aber, ba Reu-Amsterdam im September 1664 in bem Kriege Rarls II. gegen Holland von 1664-67 von den Englandern erobert murbe. Runmehr murbe über die Erwerbung einer Kolonie in Guiana verhandelt. Inzwischen war von anderer Seite, burch einen "Beitungsichreiber" wie Becher fagt, Namens Muller, und einen Raufmann Ramens Speckhauser, ber Versuch gemacht worden, burch Vermittelung des englischen Kanglers Lord Clarendon mit England in Berbindung zu treten. Der König von England follte an Bagern "eine Jufel in Amerita" abtreten, als Leben. Wie aber Becher behauptet, ftellte fich bald beraus, bag Lord Clarendon ohne jebe Ermächtigung von seiner Regierung gehandelt hatte, ohne jebe Bollmacht bes Konigs ober bes Barlaments mar, und nur ben 3med verfolgt hatte, von Bapern ein möglichst großes Stud Gelb herauszuschlagen. Der Bunfch in Babern, bie beabsichtigte Kolonialerwerbung irgendwo wirklich ins Leben treten zu laffen, muß aber fehr lebhaft gemefen fein; benn außer ben Berfuchen, mit Solland und England zu diefem Zwede anzuknupfen, hatte man es auch mit einer britten Macht verfucht, nämlich mit Frankreich. Simonsfeld, ber in brei Auffaten in ber Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung von 1885, Rr. 172, 174 und 176 "Bairische Rolonialplane im 17. Jahrhundert", d. h. die Becherschen Brojette, behandelt hat,

meint (Rr. 176), Becher fei im Arrtum, wenn er in feinem "Bolitischen Disturs", wo er von seinen Unternehmungen berichtet, angebe, daß auch Frankreich inzwischen versucht habe, Bayern für ähnliche Plane zu interessieren, ba die allerdings vorhanden gewesenen Unknupfungen mit Frankreich erft fpater maren, als seine eigenen Unternehmungen. Ich glaube aber aus ben folgenden Schriftstuden, die in bem Werke von Freyberg "Bragmatische Geschichte der baprischen Gesetzgebung" Bb. 2 S. 27ff. abgedruckt find, entnehmen ju follen, daß Becher Recht hatte, und ichon bald nach Beginn seiner Unterhandlungen in Holland auch mit Frankreich ähnliches versucht wurde. Der Unterhändler war hier Johann Daniel Crafft von Wertheim "ein Belterfahrener bapfferer politischer Mann" wie Becher in bem "politischen Disturs" ihn nennt. Die Unterhandlungen mit Frankreich gingen nicht bireft von bem Baprifchen Sof aus, fondern von dem Aurfürsten von Maing. Aurfürst von Mainz war damals Johann Philipp von Schönborn, der am 19. November 1647 ben Stuhl bes Erzbistums bestiegen hatte. Er gehörte in bem großen Gegensat ber damaligen europäischen Politik zwischen Spanien-Biterreich und Frankreich zu ber Unhängern der französischen Partei. Nach dem am 2. April 1657 erfolgten Tode Kaiser Ferdinands III. hatte er mit andern Fürsten versucht, den Kurfürsten von Bayern zur Bewerbung um die Kaiserkrone zu bestimmen, worauf aber Ferdinand Maria nicht einging. Er grundete bann ben "rheinischen Bund" ber geiftlichen Rurfürften, ber mit Frankreich in Berbindung trat, und wurde von frangosischen Silfstruppen unterftütt, als er am 16. Oktober 1664 bie zu feinem Rurfürstentum gehörige, unbotmäßige Stadt Erfurt eroberte. In seiner inneren Politik war er im Sinne bes fich entwickelnden absoluten Fürstentums tätig. Besonders wirfte er auf bem Bebiet ber Rechtspflege, der Forberung des Bertehrs und ber Pflege der Biffenschaften. Er stellte die Universität Burzburg wieder ber und versammelte an feinem Sof einen Rreis von Gelehrten, zu benen u. a. ber junge Leibnig gehörte. Nach der Sitte damaliger Zeit nannte man ihn den Salomo Germaniae.

Schönborn nun war mit Frankreich im Jahre 1665 auch wegen einer mit Bayern gemeinschaftlich zu betreibenden Kolonialunternehmung in Verbindung getreten, wie dies aus dem folgenden Schreiben des französischen Ministers Colbert, der in Frankreich die Leitung der Kolonialunternehmungen hatte, an den Kurfürsten hervorgeht:

### "Monseigneur!

Monsieur du Fresne hat mir bei seiner Rücksthonsst auß Teutschlandt ein Creditiss von Euer Chursürstl. Gnaden eingelissert, vnd mir mithin vnterschilliche apertur gegeben, wegen sessisser und auff — Richtung der Commercien, vnd Colonien, welche in America Australi vnder der Authoritet, Souverenitet vnd Protection diser Cron beede Ihr Chursürstl. Gnaden vnd Chursürstl. Durchlaucht zu Bayern etc. anzustellen vor sich hatten, massen auch, alst hiuon dem König die proposition geschehen, Seiner Majestät dasseldige sehr wol ausgenommen haben, zu solge dessen dan auch Herr Crasst von Euer Chursürstl. Händen abgeschickt, verschalbene Memorialen praesentirt, die man examinirt, vnd daryber so die antwort zu Rucken bringet, mit vorbehalt gleichvollen darnon oder darzu zu thuen, oder noch klären Vorzustellen daß ienige welches Ihre Chursürstl. Gnaden vnd durchsaucht disem Vorhaden geden- und vorträglich zu sein ermessen werden, Ingestalten man sich hierinsahls auch in soweit, alst vill die mögligkheit zuläßt, gehrn accordieren wird. Der König, welcher an seinem Ort auf alle weiß vnd mitel dises

lobwürdige Borhaben zu befördern suechet, welches der hochheit Ihrer Churfürftl. Bnaden genieft, und zumahlen fünftig, fo wollen Ihrer felbft aigener - alf Ihrer Churfürftl. Gnaden und burchlaucht angehörigen underthanen fo groffen nugen zu bringen hat hierauf mit ben Directoren ber West Indischen Compagnia und mit Monsieur de la Barre Gouvenatoren Bon Capenne unberschibliche conferenzen gehalten, welcher lettere eben frisch ankomen, und welcher aufführliche relation gethan, von den See Ruften, Borten, vnd Fluffen deß Landts Buiane, Auf welcher Er (der König) allerhand liecht befommen, so wollen von beschaffenheit deß Landts, alf bessen Rlussen, beren 2 Bornemblich vorhanden, welche eine offentliche einfahrt haben für die gröften Schiff, und die mit folchen portes verfehen, daß felbige barinnen ihren quet fichern ftandt haben, und vor ybller Witterung beschügt werden mögen, beren Situation auch ferners also bestellt, daß man auf den nottfahl assistenz und hilff von ber anderen Frangofischen Colonien haben fan. Bu bifer glidfehligen Landesart und bestellung tombt noch hiezu die Fruchtbartheit ber Erden, und bie gefunde lufft, welche stettig, und jederzeit erfrischt wird, durch die Oftwindt, so zu mahlen auch zu bifem handel fehr dienlich. Jezt wird es uf nichts anderm mehr beruhen, alf bag Euer Churfürstl. Gnaden und durchlaucht desfelben sich praeualieren. Der König Mein Herr ift entschlossen, ihnen mit aller seiner macht an bie hand zu gehen, und bifes fo wollen wegen ber begirbe bie ihnen mit Ihr Churfürftl. Gnaden und Durchlaucht Gemein, alf benorderist barumben, damit burch bise Gesellschafft, bes Gemeinen interesse berfelbe gelegenheit habe, seine guet habende Intelligence welche zwischen seiner Mayestät und Sie zu befünden, noch mehrers zu vergrößern, bud gegen Gie erscheinen zu laffen die mahre eftime bie er vor berenfelben persohnen habe, Ihre Churfürftl. Gnaben wollen genemb halten, wan es bero gefällig, daß ich mich ber occasion Ihro zu dienen gebrauche, bardurch au bezaigen, daß 3ch megen bero Vertu und extraordinari Talenten, mit benen Sie von Gott begabt, Ihn alle Veneration und respect trage, welchen Ich zu tragen schuldig, vnb baß 3ch bin etc.

Guerer Churfürftl. Gnaben

Baris ben 21 October anno 1665

Diemütiger und Gehorsambster biener Colbert

Un Ihr Churfürftl. Gnaben ju Maing abgegangen."

Dieses Schreiben ist bei v. Freyberg a. a. D. abgedruckt, und stellt wohl eine Übersetzung des Schreibens Colberts dar, da dieser wahrscheinlich französisch geschrieben haben wird, falls er sich nicht aus Höslichkeit gegen den Kurfürsten der deutschen Sprache bedient hat. Es geht daraus verschiedenes hervor: Herr Crasst, der oben erwähnte Johann Daniel Crasst von Wertheim, ist von dem Kurfürsten von Mainz nach Frankreich geschickt, um dort wegen einer mit Bahern zusammen von Frankreich zu erwerbenden Kolonie in Guiana zu verhandeln. Der König — Ludwig XIV. — der dem Projekt günstig gesonnen ist, hat darauf mit dem Gouverneur von Guiana, Monsieur de la Barre, und den Direktoren der Westindischen Kompagnie verschiedene Konsernzen über die Frage abgehalten. Diese Westindische Kompagnie war eine der mehreren französischer Seits an der Küste von Guiana ins Leben gerusenen Unternehmungen. Bereits 1626 unter Richelieu hatten einige Kausseute aus Rouen am Flusse Sinuamari eine Niederlassung gegründet. Sie erhielten 1633 von der französischen Regierung das Wonopol des

Sanbels zwischen Rap Rord und bem Flug Appronage, und gründeten 1634 bie erfte Station auf ber Insel Capenne. Die Gesellschaft nannte fich Compagnie du Cap Nord. Sie beförderte mehr als 800 Personen nach Guiana. 1643 und 1652 wurden zwei Riederlaffungsversuche speziell auf Capenne gemacht, die aber infolge Unverträglichkeit ber Unfiedler icheiterten. Gine neue von zwei Barifer Ubvofaten gegründete Kompagnie erhielt trot mehrfacher Mißerfolge im Upril 1657 ein Rönigliches Patent. Berträge mit Spanien, das fich noch immer als ben allein berechtigen Eigentumer diefer Gebiete anfah, sowie mit Holland und England (1659-1692) schienen Frieden und ruhige Entwidelung zu fichern.\*) Unter biesen Umftanden richtete de la Barre, ein früherer Intendant, feine Blide wieber auf Capenne, wo fich nach bem letten verungludten Rolonisationsversuch ber Frangolen Er rief eine Befellichaft ins Leben, die fich die Solländer angesiedelt hatten. Compagnie de la France équinoxiale nannte, und Oftober 1663 ein Königliches Brivilea erhielt. de la Barre erhielt das Amt des Lieutenant general für ganz Umerita vom Amazonas bis zum Drinoto! Die Rompagnie ruftete 4 Schiffe aus, und ber Minister Colbert, ber alle frangbfifchen Rolonialunternehmungen eifrig förderte, gab ihnen 2 Staatsschiffe mit zahlreicher Bemannung mit. Der Oberbefehl wurde einem gewissen Prouville de Tracy übertragen, der die Burbe eines Bigefonige für gang Amerika erhielt. Das Geschwader erreichte Anfang Mai 1664 Capenne, die Solländer leisteten keinen Widerstand und räumten freiwillig die Rolonie. Colbert übertrug nun ber Rompagnie de la Barre's noch weitere Rechte und bas Gigentum von gang Frangofifch-Weftindien, Gub- und Nordamerita und Westafrifa auf 40 Jahre. Ihr Titel wurde in Compagnie des Indes occidentales geanbert. Bu ber Beit, in welcher bas Schreiben Colberts an ben Rurfürsten pon Mainz erging, war also de la Barre nach Frankreich zurudgekehrt, hatte bem Konige Bericht erstattet, und die Bestindische Kompagnie mar infolge der Antrage von Mainz offenbar aufgefordert worden, fich über die Buniche bes Rurfürsten und Baperns zu außern. Sie reichte barauf bas folgenbe "Memoire" ein, bas bierauf bem Mainzischen Unterhändler Herrn Crafft zur Renntnisnahme vorgelegt wurde. Das Memoire lautet:

#### "Memoire.

Messieurs les Electeurs de Mayance et de Bavière demandent au Roy.

1.

La Concession d'un degré a chacun, a la coste de la Guajane.

ad. 1. Response: Accordè à condition que le Roy se reserve la faculté de leur indiquer le lieu; c'est à dire plus proche, ou plus eloigné des Colonies Françoises.

2.

Les tiendront en fiefs de la Couronne de France en Sorte que les Gouverneurs preposeront à leurs Colonies, reconnoistront le Gouverneur General du Roy, aux choses qui regarderont le bien commun du pays, et sa deffense.

ad. 2. Accorde à condition qu'ils seront obligés d'en demander à sa Majesté l'inuestiture dans toutes les mutations.

<sup>\*)</sup> vgl. hierfur wie f. b. folgende: Zimmermann, bie Europ. Rolonien, Bb. 4 Rolonialpolitif Frankreichs. S. 56. S. 87 u. ff.

Que les Gouverneurs establis presteront Serment entre les mains du Gouverneur generale du Roy, tant pour luy que pour les habitans desdites Colonies, portant de le reconnoistre, el luy obeir en tout de qui concernera le bien commun du pays, et Sa deffence. Dont ledit gouverneur generale fera le juge, sans que le gouverneur particulier puisse alleguer que ce qu'il ordonnera ne regarde point le bien du pays, ny Sa deffense, mais sera obligé d'obeir à ses ordres, après avoir fait ses protestations de s'en plaindre à son Maistre.

Que les Sujects presteront Serment de fidelité au Roy et d'obeissance aux gouverneurs de Sa Mayesté, lequel serment ils renouvelleront tous les dix ans. Sa Majesté se reserve la faculté de bastir des forts aux extremites du pays, au cas qu'il estime necessaire pour la secureté des frontières.

ર

Feront leurs embarquemens et debarquemens dans les ports de France. ad. 3. Accordé!

4.

Lesdits Electeurs possederont la terre susdite chacun en propre, en Sorte que chacun puisse disposer des Colonies selon son desir et y regler les choses à son grè, tant en il qui regarde la police, que l'oeconomie, en un mot qu'ils jouiront de tous droits de regales, et pourront faire exercer lesdits droits, par leurs gouverneurs.

ad. 4. Accordé.

5.

Pour faciliter le peuplement desdites terres, et pour les deffendre pourront lesdits Electeurs donner en manière de fief à d'autres Princes et Seigneurs portion d'Icelle.

ad. 5. Accordé.

6.

Pour le passage des hommes des familles et des choses necessaires à l'establissement des Colonies, ils pourront s'accommoder des Vaisseaux de la Compagnie des Indes occidentales, après qu'ils seront convenus avec elle du prix, Soit pour le passage ou pour les frais.

ad. 6. Accordé, en adjoustant qu'ils ne pourront se servir d'autres Vaisseaux que de ceux de ladite Compagnie.

7.

Pourront achepter des Noirs pour le seruice des Colonies de ceux qui ont privilège du Roy d'en faire le trafic, s'ils le jugent à propos, Sy mieux Ils n'ayment les envoyer acheter aux mesmes dans l'affrique à leurs risques.

ad. 7. Accordé. En restreignant l'archapt des Negres par les mains de la Compagnie seulement.

8.

Jouiront des mesmes privileges dans la Guiajane que les autres colonies françoises sugettes à la Couronne de françe, et pourront librement trafiquer et commercer avec les sujets de france soit dans l'Europe Soit dans l'Amerique et autres lieux et Isles quelconques.

ad. 8. Accordé.

9.

Toute l'affaire desdites Colonies roule sour les articles susdits, soit a y reformer du adjouster ce qui sera jugé necessaire et à propos, y deuoir estre adjousté ou reformé pour le plus grand Esclaircissement de chaque article, et pour l'aduencement de ce dessin.

ad. 9. Bon.

### Articles a adjouter.

Quils ne souffriront le Commerce d'aucune autre Nation que des Francois. Le Roy se reserue en faueur deladite Compagnie des Indes occidentales establie dans son Royaume la pesche dans toutes les mers, qui sera commune auec les Vaisseaux deladite compagnie et les habitans desdites Colonies.

Lesdites Seigneurs ne pourront vendre ny ceder en tout ou en partie ce qui leur aura esté concedé à aucun Prince ny Estat sans le consentement de sa Majesté, et ne pourront prendre aucune Protection que la Sienne.

Le Roy se reserue dans l'estendue du territoir on sera establie la principale Ville ou habitation desdites Colonies, l'estendue de deux lieues de Terre en quarré Sur les rivières, sur lesquelles sa principale Ville sera bastie pour la fondation d'un Evesché et d'un Chapitre, dont l'Evesque sera perpetuellement à la nomination de sa Majesté et des Roys ses Successeurs, et fera partie de l'eglise Gallicane. Sujet a un Metropolitain francois tel qu'il plaira a sadite Majesté de choisir, lequel prestera Serment entre ses mains, ainsy que les autres Evesques de France.

Sa Majesté reserue pareillement l'estendue de 20 arpans mesure de France au dedans de ladite paroisse, Ville ou habitation, pour le bastiment d'une Eglise cathedrale logement de l'Evesque, cloistre et Jardins necessaires, toutes lesquelles terres tant au dehors qu'au dedans de ladite Ville seront tenues immediatement de sa dite Majesté.

8 6.

Sa Majesté fera donner désapresent le nombre des prestres necessairs pour les fonctions curiales dans lesdites Colonies, lesquels Prestres seront sous la Jurisdiction d'un Evesque françois, tel à qu'il plaira a Sadite Majesté.

8 7

Quant à la Jurisprudence, la coutume de Paris et les ordonnances de sa Majesté et de ses predecesseurs seront suinies."

Dies Memoire ist so zu verstehen, daß zuerst die Punkte niedergeschrieben sind, die der Unterhändler Namens des Fürsten vorgeschlagen hat, und daß die Kompagnie sodaun entweder mit ihrem "Accorde" ihre Zustimmung erklärt, oder noch weiter ihr notwendig erscheinende Bedingungen hinzusügt. Diese Zusätze der Kompagnie haben sämtlich die Tendenz, einmal die Abhängigkeit der neuen Kolonie von Frankreich recht enge zu gestalten — die Gouverneure sollen für sich wie für die Einwohner den Untertaneneid dem französischen Generalgouverneur leisten u. s. w. — und zweitens, für die Kompagnie selbst möglichst viel Handelsvorteile und Privisegien herauszuschlagen. So sollen für die Beförderung der Kolonisten nur die Schiffe der Kompagnie benutt werden dürsen, Negersklaven, die von vornherein als unbedingt notwendig für die Kultivierung des Landes angesehen werden,

sollen nur durch Bermittelung der Kompagnie gekauft werden dürfen. Die Fischerei soll der Kompagnie vorbehalten bleiben u. s. w. Ferner sollen die kirchlichen Berhältnisse so geordnet werden, daß die Kirche der künftigen Kolonie zur "Gallikanischen Kirche", d. h. zu der katholischen, aber dem Einfluß des Königs von Frankreich auf Grund der sog. Gallikanischen Artikel stark unterliegenden Kirche Frankreichs gehört.

Diefe Auforderungen, die die Rompagnie stellte, schienen dem Unterhändler Crafft viel zu weit zu geben und die Selbständigfeit ber Rolonie viel zu fehr zu beschränken. Bon seiten der frangofischen Minister wurde ihm indeffen verfichert, daß die Befragung der Kompagnie überhaupt nur pro forma erfolgt sei, und daß es bem Könige nur barauf ankomme, daß seine Souveranität in irgend einer Form gewahrt bleibe. Im übrigen sei man bereit, so weit wie möglich entgegen zu tommen. Crafft reifte infolgebeffen wieber nach Maing gurud, um bie Sache bem Rurfürsten perfönlich vorzutragen. Der Kurfürst beabsichtigte zuerst, dem baprischen Sofe selbst von dem Fortgange der Sache Nachricht zu geben. Da sich die Ausführung dieser Absicht aber hinzog, erbat und erhielt Crafft die Erlaubnis, seinerfeits einen Bericht nach Bagern zu fenden, um die dort anscheinend schon tundgegebene Ungebuld zu beschwichtigen. Der im folgenden abgebruckte Bericht ift offenbar an den obengenannten baprifchen Rangler Herrman Egon Grafen zu Fürstenberg gerichtet und gibt uns auch Renntnis von der Gegend, in welcher die Anlage der Rolonie geplant war. Er lautet wie folgt:

"Bochgeborner Graff, Gnäbiger Berr zc.

Daß Guer Gräfflichen Excellenz seither meiner wieder Runfft noch keinen Unterthänigen bericht gethan, ift die Brfach, daß ich alle augenblick vertröftet gewefen, daß Ihre Churfürftl. Gnaden beneben der relation Ihre Meinung zwegleich veberfenden wollten, Ef hatt fich aber foldes wegen vielerhand ichweren Beichäfften bisher nicht allein verschoben, sondern weile ich des Verzugs noch Rein End gesehen. alf habe ich endlich höchstgebachte Ihre Churfürstl. Gnaden Bnterthänigst ersucht, daß ich Unterbeffen, eine bloge relation, wie die Sachen ftunden, Bberfenden borffte, mit beigefugtem Buterthanigften Borfchlag, ob biefelbe, weilen fie boch ben fo vielen Geschäfften hierauff Ihre Gedanten nicht legen Ronnten, nicht gnädigft belieben laffen wollten, daß ich Eurer Gräfflichen Excellenz vortragen, Bud Bnterthanig bitten borffe, ein project fothaner privilegien, wie Sie biefelbe ihres orthf gerne sehen, und nothwendig erachten möchten, Befertigen zu laffen, bamit endlich das werk ferner befurdert werden niochte. Beldek benn mehrgebachten Ihre Churfürstl. Gnaden genädigst beliebe, Bnd befohlen Euerer Gräfflichen Excellenz benebenft vermelbung bero genäbigften Grugeft bierüber zu berichten, welcheft biermit Bnterthäniast geschieht.

Behliegend werden Ihre Gräffliche Excellenz finden, eine Copey von denen Articuln so die westindische Compagnie über meine wenige puncta von sich gegeben. Eß sindt aber dieselbe so voller absurden und contradictionen, daß ich nicht allein bedeuten getragen von Paris auß solche Zu übersenden, sondern eß habe solcheß auch Ihre Churfürstl. Gnaden allhier biß dato selbst nicht vor gut achten wollen, damit ben Ihrer Churfürstl. Durchlaucht nicht vielleicht eine Absehr von dem bewußten vorhaben dardurch verursacht werden möchte. Zuemahlen, wenn man nicht mit allen Umbständen die eigentliche Bewandtnuß mundlich darben referien könne. Eß ist aber mit gedachten Articuln also beschaffen, daß nemblich an dieselbe sich

gar nicht zu Kehren, noch zue stoßen ist, benn Ihre Majestät haben vermög beren von sich gegebenen Privilegien die Compagnie nicht vorben gehen können, sondern derselben pro forma die Ehr gethan, als ob solche sache ihr damit deseriret were, welches doch weitt gesehlt ist. Ich din deßen mit großen protestationen, doch in sonderbahrer Geheimnuß Bmb der Compagnie villen, zum öftern versichert, daß man alleß geben wolle vaß ben de G. G. Churfürsten dießfallst an ihre Majestät begehren wurden, vnd daß man sich an diese der Compagnie Articul im geringsten nicht zu kehren halte, Mann möge die privilegia einrichten wie man selbsten wolle, wenn nur die Souverainität an Ihre Majestät verbleibe.

Dag Land, welcheg bie Compagnie abtretten und überlaffen vill, ift mir burch Ihrer Majestät Secretair d'Estat und ber Compagnie Directoren Mr. Bochamel und Mr. de la Barr ber Compagnie Gouverneur pon Guajane, angewiesen worden, darüber die Copey der newesten Landcartten, gleich wie dieselbe bem König jungften praesentirt zwar taglich erwarttet, aber noch nicht empfangen. Damit aber Eure Gräffliche Excellenz gleichwol Buterbeffen fo viel muglich genuge geschehen möchte, alf habe ich ein Charte, worin das Land vor etliche Jahren bezeichnet, hierben Bberfenden wollen; in welcher biefelbe ohngefahr auff ben 51 grade altitudinis die Insul Cayane finden werben, und neben Derselben ein Fluß R, wia genandt, welcher aber Burecht gezeichnet, und immediate an ber Inful feinen Auffluß hatt, gleich wie ich foldeg obscur bemerket. Nechst diesen ift ber Flug Apurwacu, von welchem unsere Grangen sich anfangen, vnd in Cap de Condé sich enbigen sollen. Der lange nach aber erstredt es sich nach ber Renier von Amazon, so weitt alf man Kommen kann. Ich achte baß alles biß in 300 teutsche Meilen lannbeg in sich begreiffe, vorinnen meines erachtens etliche Millionen Seelen fich ernehren Bud Leben Konnen. Daß Land felbsten, wie ich gar particuliere nachricht habe, ift febr gut, Bnd ber beste theil zwischen benben Flugen von Amazon Bud Oronoque, und ift auff ber gangen Rufte nirgend Reine Fischeren, alf an diesen orthen. Mann muß aber bas Land vollendt bif auf R. Capisspouri begehren, an welchem die einige Fischeren von dem Lamantin ober Seekühen ift, mit welchen ein großer Sandel getrieben wirdt. Bber welche noch von diesem Fluß durch daß Landt ein Bnfehlbarer Sandel mit den Andiern an ber R. von Amazon bud Marignan zu hoffen an welchen orthen fich von Natur Buterschiedliche fortten von animalibus finden, von welchen alle jun fcreiben gun veitleufftig ift.

(Schluß folgt.)

## Ein Zwergvolt Kameruns.

Mit 2 Abbilbungen.

Einer der intercssantesten Volksstämme Kameruns dürfte wohl das im süblichen Kamerun-Gebiet lebende Zwergvolk der Bequelle sein, von den Eingeborenen auch Beköäh genannt. Sie bewohnen hauptsächlich die viele Meilen breite Urwaldzone, die sich zwischen der Batanga-Küste und den ersten Gebirgs-Höhenzügen des Hinterlandes durch den Südbezirk unserer Kamerunkolonie erstreckt.

Die Bequelle find im mahrsten Sinne bes Wortes ein Jagervolf. Ohne festen Wohnsitz leben die Bequelles zu 2-3 Familien vereint in den entlegensten und einsamsten Urwaldbickichten, wie ein Nomabenvolk, bas sich nur vorübergehend bald hier bald bort nieberläßt. Wie unsere Abbildungen zeigen, sind ihre Bohnungen nur burftige Blätterhutten, Die ihnen mahrend ihres höchstens wenige Monate bauernben Aufenthalts Schut und Schirm gegen bie Witterung bieten, je nachdem ber Wilbreichtum ihrer Jagbluft genügt, ihnen Nahrung und Ertrag gewährt. Doch nur bie Manner find's, bie ber Jago obliegen, mahrend die Frauen bie Wirtschaft zu versehen haben, was hauptsächlich barin besteht, die Rinder zu verpflegen. Beeren und sonstige Früchte bes Walbes zu sammeln. Die neben Fleisch ihre Hauptnahrung bilden. Falls die Männer zu größeren Jagbunternehmungen in ben Wald ziehen, wie etwa Treibjagben, so geben fich die Weiber auf einer Baldblöße vor ihren hütten beschwörenden Tangen hin, im Aberglauben, daß biefes für die Ragb glud- und erfolgbringend fei. Bei ihren Tänzen bedienen fie sich nicht, wie ihre Nachbarstämme, ber Tanztrommeln, sondern als Ersat hierfür dienen zwei parallel hingelegte, etwa zollbide Anüttel aus Gifenholz, ca. 11/2 m lang, die mit zwei turgen Schlägeln aus gleichem Material bearbeitet refp. abwechselnd geschlagen werben. hierdurch erzielen fie metallifch klingende hohe Tone, als Begleitung zu ihren Gefängen und Tanzen. Uder- und Gartenbau treiben fie absolut nicht; boch tauschen fie bei ben benachbarten Mabealeuten ihre getrockneten Fleischvorräte gegen Gartenerzeugnisse, wie Maniok, Pifangs und andere Früchte gern ein.

Als Genußmittel bient ihnen selbst gewonnener Palmwein; schon in den frühesten Morgenstunden hängen die Männer die zur Aufnahme des Weines dienenden Kalabassen an den frisch angeschlagenen Palmen auf, so daß im Laufe des Tages die Behälter mit dem Safte sich füllen, der dann nach kurzer Gährung des Abends nach den Mahlzeiten frisch getrunken wird.

Die wichtigsten Jagdgerätschaften ber Bequelle sind Schlingen und Fallen, außerdem brauchen sie das durch den Handel eingeführte Feuersteinschlofigewehr.

Digiti28d by Google

Dieses, sowie Munition und andere notwendige Werkzeuge tauschen sie sich von den näher der Küste zu wohnenden Madealeuten ein, die dieselben von den dortigen Europäern erhandeln, wie überhaupt die Madea den ganzen Zwischenhandel der Bequelle in Händen haben, wodurch letztere in jeder Beziehung wirtschaftlich von den Madea abhängig sind. Die Madea betrachten sich sogar als Herren dieses Zwergstammes; jeder angesehene Madeahäuptling sieht in den ihm zunächst wohnenden Bequelle seine Untergebenen und stempelt sie zu Leibeigenen. Dasselbe Ab-



hängigkeitsverhältnis besteht zwischen ben weiter im Innern wohnenden Bequelle und den Ngumbaleuten. Beide Stämme, die Madea und Ngumba, halten den Bequellemann vor jeder Berührung mit dem Europäer zurück, indem sie ihnen vor letterem Furcht einstößen und sie berart einschüchtern, daß diese sich vor dem Europäer buchstäblich verstecken, so daß es nur einem Zufall gelingen kaun, dieselben zu Gesicht zu bekommen. So hatte auch ich während meines langjährigen Aufenthalts in Kamerun nur 2 mal Gelegenheit, diese Zwerge von Angesicht zu Angesicht zu sehen.

Auf einer meiner letzten Elefantenjagden hatte ich das Glück, eine noch bewohnte Ansiedlung der Bequelle anzutreffen; bei meinem Erscheinen wollten sie ansangs aufgeschreckt und entsetzt in den Busch fliehen, nach langem, begütigendem Zureden brachte ich sie davon ab, und bewegte sie zum Bleiben. Hierdurch bot sich mir Gelegenheit, die beigefügten Photographien aufzunehmen, und dürsten dies wohl die ersten sein, die disher angesertigt sind, von dem mir so interessantem Bolk, von dem ich immer so viel gehört, doch nichts gesehen hatte.

Im Buchs und Körperbau sind die Bequelle ben Ngumda und Madea ähnlich, jedoch bedeutend kleiner und schmächtiger. Ihre Hautsauferd ist schmutzig grau, fast gelb zu nennen. Charakteristisch ist der spärliche Buchs der Augenbrauen.

Die Beiber ber Bequelle werden von ben Madea vielsach zu Frauen genommen; der Mabeamann versteht es, sich diese Frau für seine Sitten und Zwecke gut zu gewöhnen und betrachtet sie dann als ebenbürtig; dagegen würde sich eine Madeafrau niemals herablassen, einen Bequelle zum Mann zu wählen, da sie sich nach ihrer Ansicht zu sehr erniedrigen würde, einen in der Kultur so weit zurücgebliebenen Buschmann zu heiraten, auch würde es ihr schwer werden, sich an solch ein einsames und entbehrungsreiches Leben im Urwald zu gewöhnen.

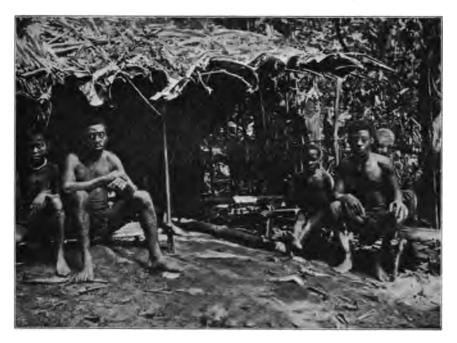

Wie bereits erwähnt, besteht die Gegenzahlung der Bequelle im Tausch handel vorwiegend in Fleisch und anderen Jagderträgnissen, teilweise aber auch in Kautschut, den sie aus den Kautschutslianen des Urwaldes gewinnen.

Schon vor einigen Jahren hatte die Amerikanisch-Presbyterianische Mission in Lolodorf in Ngumba eine Station gegründet, die speziell zur Erforschung und Betehrung der Bequelle zum Christentum dienen sollte. Trop vieler mühevollen Bersuche gelang es den Missionaren jedoch nicht, den Bequelle näher zu treten, und wurde die Station nach einigen Jahren wieder aufgelöst. So werden wohl auch noch ferner viele Jahre vergehen, ehe diesen Urwaldheiden die Zivilisation zugängig gemacht werden kann.

Longji-Ramerun.

Sans Baichen.

## Kolonialwirtschaftliche Mitteilungen.\*)

Bon Rorpsftabsapotheter L. Bernegau.

Die erfreuliche Entwicklung des Handelsverkehrs in unsern Kolonicen Togo und Kamerun, insbesondere die Einleitung des Handelsverkehrs mit den Haussaufst uns gebieterisch, die Kultur der Kolanuß in Togo und Kamerun in größerem Maßstabe in Angriff zu nehmen.

Die Kolanuß ist im ganzen Haussalande als Reizmittel sehr beliebt und hat einen bebeutenden Handelswert als wertvolles Tauschmittel. Auf den afrikanischen Märkten wird bei den Geschäften mit Sklaven, mit Kolanüssen oder mit Kaurimuscheln bezahlt, seltener mit dem Maria Theresia-Taler.

Wollen unsere Kolonieen Togo und Kamerun in Zukunft an dem Handel mit den Sudanvölkern teilnehmen, ist es notwendig, daß wir die bei den Kolanuß konsumierenden Bölkerschaften beliebtesten Kolanußarten anpflanzen, ganz abgesehen davon, daß das aus der frischen Kolanuß hergestellte Kolanußextrakt auch für die Einfuhr in den Weltmarkt allmählich Interesse wachrusen wird.

Da eine Kolanußanpflanzung erst nach 10 Jahren Ernten einbringt, muß man dafür Sorge tragen, bei Anlage einer Kolanußkultur zeitig Zwischenkulturen mit Fruchtwechsel anzulegen, wie Erdnuß, Ananas, Bataten, (süße Kartoffeln). Die Produkte der Erdnuß, das Erdnußöl und die Kückstände der Erdnußölsabrikation, die eiweißreichen Erdnußfutterkuchen, haben sich in Europa Dank ihrer Güte rasch eiugeführt, so daß der Andau der Erdnuß in unsern Kolonieen auf das Wärmste empfohlen werden kann.

Für die deutsche Zuderindustrie ist die Kultur der Ananas von Rusen, insofern das Ananasextrakt für die Fabrikation von Fruchtsäkten und Marmeladen eine Abwechselung im Geschmack schafft und einen aromatischen Grundkörper für die Fabrikation alkoholsreier Apfelsäste und Apfelweine liefert. Die Ananas hat auch für die Pharmazie und Medizin Interesse insofern, als sie ein wertvolles Ferment und zuführt für die Herstellung von Fleischsäften für die Krankenpslege und für die Bereitung von Frauenmilch ähnlicher Kindermilch aus Vollmilch.

Für die Landwirtschaft bezw. für die Müllerei ist die Anpstanzung der süßen Kartoffel beachtenswert, da nach meinen Bersuchen das süße Kartoffelmehl in Berbindung mit Weizenmehl vorzüglich schmachafte Backprodukte liefert und nicht backsähige Wehle backfähig macht.

<sup>\*)</sup> Bortrag mit Lichtbildern, gehalten auf der 75. Bersammlung Deutscher Raturforscher und Arzte in Kaffel.

Diese lettere Eigenschaft des Sükkartoffelmehls wird dem Sükkartoffelmehl seine Einführung in die Müllerei erleichtern helsen. Die deutsche Müllerei bezieht aus dem Auslande enorme Mengen Getreide jahraus jahrein für Herstellung backfähiger Mischmehle.

Wenn wir nur einen kleinen Teil davon durch Süßkartoffelmehl erseben können, find wir in der Lage, große Strecken unsrer Kolonieen in Zukunft an den Eisenbahnstrecken mit Süßkartoffeln kultivieren zu können.

Deutschland wird stets ein Getreibe bezw. Brobsrüchte importierendes Land bleiben. Trop aller Verbesserungen des landwirtschaftlichen Betriebes wird die Einfuhr von Getreide und Brotsrüchten steigen müssen, da die Bevölkerungszahl derartig im Wachsen begriffen ist, daß die Landwirtschaft nicht genügend Getreide zc. sür die Ernährung der Bevölkerung erzeugen kann. Nach Professor Schmoller — Flottenvortrag — ist Deutschland das kinderreichste Land in Europa und nimmt jährlich um 1 Prozent zu. Bon 1824—1895 ist die Bevölkerungszahl von 24 auf 52 Willionen gestiegen; dabei sind ca. 6—7 Willionen nach Übersee gewandert. Diese Zahlen reden deutsich, daß wir für die Ernährung der jährlich steigenden deutschen Bevölkerung, die nach Prof. Schmoller voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren auf 100—150 Willionen anwachsen wird, Getreide und Brotsrüchte in unsern Kolonieen erzeugen müssen, wollen wir nicht vom Auslande abhängig bleiben.

Wir haben aber in unsern Kolonieen, namentlich in dem großen Hinterlande von Kamerun, große Länderstriche, geeignet für Getreide-, namentlich Mais- und Süklartoffelandau. Durch intensive Bodenbewirtschaftung, ausführbar durch allmählich zu schaffende rationell betriebene Eingeborenenkulturen unter Aussicht der Gouvernements und Förderung derselben bessern sich die gesundheitlichen Verhältnisse, und ganz allmählich werden wir dann auch daran denken können, wenn die Eisenbahnen den Verkehr mit den gesund gelegenen Länderstrichen rasch vermitteln, den Versuch zu machen, deutsche Ackerbaukolonieen in einzelnen Gebieten, z. B. in Ostafrika, anzusiedeln, wenn auch dis heute nur Südwestafrika für Ackerbaukolonieen anscheinend in Betracht kommt nach Lösung der Wasserfrage.

Bu meinen Bacbersuchen mit Süßkartoffelmehl bezog ich durch Vermittlung bes beutschen Konsulats von der Azoreninsel Sao Miguel mehrere Fässer Bataten Die ersten beiden Sendungen kamen verdorben an, da die Reise mit Umladung in Liverpool zu lange gedauert hatte. Erst die dritte Sendung, besonders sorgfältig in Fässern verpackt, brachte verarbeitsungsfähige, frische süße Kartoffeln.

Die süßen Kartoffeln wurden von der Konservensabrik Albert Rehse Sohn in Wüssel verarbeitet, zuerst geschält, dann geraspelt und eine Minute gedämpft, darauf im Heißluftkanal getrocknet. Die Dauer der Trockenzeit betrug vier Stunden. Die getrockneten süßen Kartoffeln wurden auf der Windmühle gemahlen. Der Mahlverlust betrug 2 p. c.

Die Analhse bes Süßkartoffelmehls wurde im Pharmaceutisch-chemischen Institut der Univerisiät Berlin unter Leitung des Herrn Professors Dr. Thoms ausgeführt und ergab:

| Stärfe                      | 42,2 p. c. |
|-----------------------------|------------|
| Lösliche Kohlehydrate       | 39,6 "     |
| barunter Buder als Degtrofe | 19,8       |
| Rohfaser                    | 2,64 "     |
| Gesamt-Stickstoff           |            |

| Eiweiß |   | • |  |  | • | 3,99 p. | c. |
|--------|---|---|--|--|---|---------|----|
| Fett . | • |   |  |  |   | 0,55 "  |    |
| Asche. |   |   |  |  |   | 3,65 "  |    |
| Wasser |   |   |  |  |   |         |    |

In der Hannoverschen Catesfabrik H. Bahlsen wurden mit dem Batatenmehl Backversuche gemacht. Aus gleichen Teilen Batatenmehl und Weizenmehl wurden sehr schmachhafte Cates hergestellt.

Rach der auf Beranlassung des Ministeriums für Landwirtschaft von der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Posen — Leiter Dr. Gerlach — ausgeführten Analyse des Batatenmehls enthielten die sticktofffreien Extraktstoffe im wesentlichen Traubenzucker, Stärke, Dextrin, Proteinstoffe und Gummi. An Rohprotein enthielt das Süklartoffelmehl 5,25 p. c., an Reineiweiß 3,25 p. c.; davon waren 73 p. c. verdaulich. Da nach einem Berichte des Bezirksamtes in Tanga (Ostafrika) die Bataten dort vorzüglich gebeihen, ist dort auf Anregung des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees die erste Einrichtung einer Dörranlage zur Herstellung von Dörrbataten in Aussicht genommen.

Auf Beranlassung des Ministeriums für Landwirtschaft habe ich mit Genehmigung des Herrn Geheimrats Professor Delbrück mit der deutschen Kartosselfulturstation — Leiter Prof. Dr. von Eckenbrecher — Akslimatisierungsversuche mit Bataten in Deutschland eingeleitet. Bezogen wurden zu diesen Pflanzversuchen Bataten von den Inseln Madeira und Tenerissa, serner aus Frankreich algerische süße Kartosseln. Das Saatgut konnte leider erst Ende Juni auf dem Versuchsselde der Kartosselfulturstation in der Seestraße in Berlin ausgepflanzt werden.

Nach einer Witteilung des Herrn Prof. Dr. von Eckenbrecher scheinen die Bataten einerseits zu spät ausgepstanzt zu sein, und andrerseits waren die Bitterungsverhältnisse dieses Sommers für die Entwicklung berselben ganz besonders ungünstig. Im allgemeinen stehen sämtliche Pflanzen frisch und gesund da; sie sind aber nur Klein geblieben, es hat ihnen offenbar an Sonnenschein und Wärme gesehlt.

Die Pariser Stecklinge sind nicht schneller und besser gewachsen als die ausgelegten Knollen; letztere stehen mindestens ebenso gut. Es ble bt abzuwarten, was aus dem Versuch wird. Im Frühjahr gedenken wir in Süddeutschland Anbauversuche auszuführen.

In Deutschland ist der Kartoffelandau stetig steigend. Die Spiritussabrikation ist nicht in der Lage, entsprechenden Absah zu sichern. 1898/1899 wurden nach amtlichen Berichten nur 6,76 Prozent der Kartoffelernte verbraucht.

Die mit Recht geförberte Herstellung von Trodenkartoffeln, welche die Konfervierung großer Ernten ermöglicht und den Absah steigern kann durch Mehrverwendung als Futtermittel und Aussuhr in kartoffelarme Länder und die Schutzgebiete ist allein nach Prof. J. Pierstorff — "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik", Jena, Verlag von G. Fischer — nicht in der Lage, der kartoffelproduzierenden Landwirtschaft dauernde Hülfe zu bringen.

Falls sich das neue Kartoffelmehl (ausgestellt wurde dasselbe auf der Kartoffelausstellung der Kartoffelkulturstation) zur Bereitung von Brot bewährt und sich einführt, ist ein größerer Absah für die Kartoffelernten zu erwarten.

Afflimatisiert sich aber die suße Kartoffel in Deutschland und führt sich das Süßkartoffelmehl neben Getreidemehl in der Rüche, dem Bäckereigewerbe, der Pubbingpulver-, Cakes- und Brotfabrikation ein, verfüttern die Landwirte dann

ferner gebörrte füße Kartoffeln in größerem Maßstabe für die Fleisch- und Milchproduktion, sowie als Pferdefutter, dann ist begründete Aussicht vorhanden für eine allmähliche Gesundung der deutschen Kartoffelkultur.

Über die Kultur der sußen Kartoffel auf den Uzoren habe ich nähere Mitteilungen im "Tropenpflanzer", Nr. 6, Jahrgang 1902, veröffentlicht.

Auf der Insel Sao Miguel wird die süße Kartoffel hauptsächlich als Wastfutter und zur Spiritusfabrikation gebraucht. Die Spiritusausbeute ist 12 p. c. Alkohol. Die Insel erzeugt etwa 75 Mill. Ko. süße Kartoffeln, wovon die Spiritusfabriken — drei Stück — etwa 45 Mill. Ko. verarbeiten.

Dreißig Will. Kilogramm bienen als Nahrungsmittel und als Biehfutter.

Ein Hettar trägt auf ber Insel Sao Miguel im Durchschnitt 30 000 Kilo suße Kartoffeln. — —

# Ein bahrisches Kolonialunternehmen im 17. Jahrhundert.

Bon Regierungsrat Dr. E. Jacobi.

П.

Baß die Kosten belanget, will ich hiernechst anweisen wie solche nach meinem geringen Borschlag auffs allergeringste anzugreiffen, Bud wie mit wenig tausendt Reichsthlr. der anfang gemacht werden könnte.

- 1). Die Essentialia der Conditionen belangendt, so sindt meine wenige vorschläg, daß man Unter Keiner höheren Obligation daß Lehen annehmen müße, alß ein Reichsfürst vor Ihrer Kahs. Majestät habe, vor allen dingen aber, daß man mit Keinen französischen Gubernatore zun thuen habe, oder Unter demselben stehen solle, Und daß man beh vorsallender gegenwehr einest allgemeinen friedeß in dem Land nicht mehr alß auf daß höchste mit dem 8te, 9te oder 10te Mann assistenz zue leisten schuldig sein solle.
- 2). Daß wir mit eigenen schiffen fahren, vnd die Colonos einzueschiffen, Bnd die heraußgebrachte wahren in solche häffen einführen möchten, wo es Bns gut dünke.
- 3). Daß wir Anfere Slauen immediate von benjenigen Persohnen, welche wegen deß Slauen-Handels von der Compagnie privilegiert seien selbsten einkauffen, oder auch mit eigenen schiffen selbsten zun hohlen, And einzuehandeln macht haben sollten, doch mit begebung deßen, daß wir nicht mehr Slauen einhandeln wollten, alß wir selbsten zue eigenen Gebrauch von nöthen, alleß Bbrigen handelß Bnd Verkauffs derselben Bns Verzeichen.
- 4). Die Fischeren muß Gemein bleiben, Bnd baß wir nach Busern gutfinden bamit handeln mögen.
  - 5). Die Ecclesiastica stehen zu beren Deliberation.

Dieses sindt ohnvergreifslich meine Gedanken, Bnd Können Keine gute privilegia ohne vorgenennte puncten gemachet werden: Ihre Gräfsliche Excellenz Können nach dero gnädigem Belieben behfügen, waß Sie gut finden, vnd Obgenennte amplificiren Bnd restringiren, wie Sie eß gut finden, aber eß müßte deren Keines Bergeßen werden. Mann hatt nicht von nöthen schlimme Conditiones anzunnehmen, wenn man gute haben Kann Zunmahlen dieseß eine Sache ist, welche anderh alß Bnter selbst gewundschten Conditionen anzunehmen eine Bnweißheit were. Eß hatt das ansehen, als ob nach Ihrer Gräflichen Excellenz vordiesigem Brtheil, Spanien vnd Frankreich in diesem Stuck mit der Zeitt certiren werde, welches an die

Teutsche Chur — Bnb — Fürsten die beste Conditiones geben werde. Spanien hatt vor diesem einige conditiones spargiren laßen, welche durch andere von Ihrer Churfürstl. Gnaden in Frankreich Kommen, vorüber Bud zue deren Annihilation alß bald andere geschmiedet, wie denn solche durch Mr. Coldert an Ihre Gräffliche Excellenz herrn Bruder, dem Hr. Bischoffen zue Metz communiciret. Ich zweisele zwar nicht, daß Euere Gräffliche Excellenz solche allbereit haben werden, habe gleichwohl auff allemfall eine Copey derselben Bbersenden wollen.

Bber das vornehmen von Guajana befindet sich noch eine andere Manier zu etlichen schönen Bud importirenden Jusuln zue gelangen, welche nur bloß zu besetzen weren, und wenn dieses geschehen, hette man mehr nicht zun thuen, alß daß man Spanien, Frankreich und Engelland solcheß notificiret. Eß müßte vmb der authoritaet willen solcheß Bnter dem Nahmen einer Churfürstlichen Compagnie zue gehen, And in dieselbe soviel gezokhen werden alß man Könnte. Diesenige Persohn so mir den Anschlag offenbahret, hatt sich gewieße Conditiones reserviret Bud will selbsten 40,000 Rchäthlr. alsobald anwenden. Daß allergrößeste ist, daß solcheß gar wenig Koste, und gleichsam in einer mühe mit Guajana hinauß geführt werden Kann.

Der Anschlag stehet Ihrer Churfürstl. Gnaben wohl an, Bnb muß vor vollziehung begen heimlich gehalten werden; wenn ich die Shre haben werde Euerer Gräfflichen Excellenz auffzuwarten, werde ich sernern Unterthänigen bericht thun, darvon mir dießmahl Umb der Kirtze willen weittläufftiger zu schreiben Unmuglich ist, dieses Unterthänig bittendt, daß Guer Gräfflichen Excellenz den Entwurff der privilegien gnädigst auff sich nehmen Und nach deren belieben zun befürdern sich gnädigst belieben lassen wollten. Hiermit befehle ich dieselbe Gotteß Schutz. Und verbleibe

Euerer Gräfflichen Excellenz Unterthänigster Diener Johann Daniel Crafft.

Meint ben 7. Dezember 1665.

Nus diesem Schreiben erfahren wir also, wo das Land, wo die Kolonie gegründet werden sollte, lag; es sollte von dem bei Cahenne belegenen Fluß "Apurwacu" ansangen und am "Cap de Condé" endigen. Crafft schlägt aber vor, eine Ausdehnung dis an den Fluß Capisspouri zu verlangen. Es fragt sich, wo man dieses Land zu suchen hat. Der Fluß der hier Apurwacu genannt wird, ist ohne Zweisel berselbe, den Dr. Becher in seiner "Beschreibung des Landes Guiana" die in seinem "Politischen Diskurs" eingefügt ist, Apervacque oder Aprovacque nennt. Diese Form des Namens führt uns auf die heutige Bezeichnung des Flusses, es ist offenbar kein anderer, als der auf den neueren Karten als Approuague oder Aporuague bezeichnete Fluß der südöstlich von Cahenne zwischen dem 4. und 5. Grad nördlicher Breite mündet. Der Fluß Capisspouri, dis zu dem nach Craffts Borschlag die Kolonie sich erstrecken sollte, ist auf den mir zugänglichen Karten, z. B. der Karte in dem offiziellen französsischen Koloniasatschen, bedenschen dem Capisspouri in dem auf dieser Karte etwas südlich von dem Schnittpunkt des 4. Grades mit der Küsse mündenden

<sup>\*)</sup> Atlas des Colonies Françaises. Dressé par ordre du ministère des Colonies par Paul Pelet, Paris 1902.

Fluffes Cachipour feben zu follen. Die beabsichtigte Rolonie wurde fich bann über bie Grenze bes heutigen frangofischen Gunana, die bekanntlich von dem Fluffe Onapod gebilbet wird, weiter nach Suben in bas zwischen Frankreich und Brafilien streitige Gebiet zwischen Opavod und Amazonas, das auf den französischen Karten territoire constesté genannte Gebiet, hinein erftredt haben. Ob fich biefes Land nun burch besonders "gefunde lufft", wie es in bem oben angeführten Schreiben Colberts behauptet wirb, ausgezeichnet hatte, barf man freilich billig bezweifeln. Crafft läßt ferner burchbliden, bag man noch Gelegenheit finden werbe, "einige schöne und importirende Infuln" zu besethen, über beren Lage er leiber nichts Näheres verlauten läßt. Wichtig aber für die Beurteilung des ganzen Unternehmens ift, wie er sich bas Berhältnis zu Frankreich benkt. Er schlägt bor, bie Kolonie von Frankreich zu Lehen zu nehmen aber "unter keiner höheren Obligation, als ein Reichsfürst von Ihrer Raiserlichen Majestät habe." Danach ware also bas Lebensverhältnis ein recht loses gewesen. Man barf baber auch nicht ein irgend wie unpatriotisches Berhalten ber Fürsten barin sehen, daß fie überhaupt in ein solches Berhältnis zu Frankreich treten wollten. Unter den damaligen politischen Rustanben, wo eine beutsche Flotte nicht existierte — bamals auch noch keine brandenburgische — gab es für deutsche Fürsten, wenn sie sich an der in lebhaftem Gange befindlichen Berteilung ber Belt überhaupt beteiligen wollten, gar keinen andern Weg, als fich zunächft an eine ber Seemächte anzuschließen, um überhaupt erft einmal einen Anfang zu machen. So wollte ber Große Kurfürft ursprünglich mit Spanien nach biefer Richtung bin anknupfen, Dr. Becher mit Holland, und wenn Crafft und seine Auftraggeber es mit Frankreich versuchten, so muß man es ihnen hoch anrechnen, daß fie überhaupt den Berfuch machten, aus dem rein kontinentalen Dasein Deutschlands herauszukommen und fo gut, wie es eben bamals möglich war, ben Deutschen auch ihren Teil zu sichern. Denn wie Crafft in einer späteren Darlegung über die Gründung einer oftindischen Compagnie sagt: "Es ift aber zu erbarmen, daß der meifte Theil vermeinet, die Belt fei mit Brettern zugeschlagen, und Teutschland sei allein so ungludselig, bag es allein muffe ungludfelig fein, und bag es mit thuen konne, mas Barbaren und ichier die gange Belt thut." Golbene Worte, die biefem "tapferen politischen Mann" ein ehrendes Anbenken bei allen Unhängern beutscher Rolonialpolitik fichern follten. Er verspricht fich ferner von ber gegenseitigen Gifersucht und ben politischen Gegensat Spaniens und Frankreichs ben Borteil, daß biefe beiben Machte "in biefem Stud mit ber Beit certiren würden, welches an die Teutschen Chur — und — Fürsten die beste Conditiones geben wurde." Er beabfichtigt alfo, biefe Gegenfate ber Seemachte gu benutsen, um bie beutschen Unternehmungen von beiben möglichst unabhängig zu machen. Bölkerrechtlich interessant ist es, daß er es für nötig, aber auch genügenb balt, die Besetzung ber "importirenden Insuln" an Spanien, Frankreich und England zu notifizieren. Alfo eine Anzeige an die Mächte über die faktische Befitergreifung, wie sie in den modernen internationalen Berträgen borgesehen ist. "eigenen Schiffe" mit benen man nach Craffte Borfchlägen fahren follte, find wohl nur als eine Handels-, nicht als eine Kriegsflotte gedacht. Andernfalls wurde auch hier eine subeutsche Analogie zu ben späteren Unternehmungen bes Großen Rurfürften vorliegen.

Über ben weiteren Fortgang und das schließliche Ende dieser Pläne habe ich zur Zeit nichts Beiteres ermitteln können. Bielleicht ist es mir aber später noch einmal möglich, hierauf wie auf noch andere Bersuche Bechers und Craffts gurudzukommen.

## Bur Geschichte der Besiedlung von Deutsch-Südweste afrika.

Bon DR. R. Gerftenhauer.

I.

Über die Besiedelung des deutsch-südwestafrikanischen Schutgebiets mit Deutschen wie mit Buren find so viele theoretische Betrachtungen veröffentlicht worben, baß es vielleicht nicht unwillfommen ift, auch einmal bas Material über bie bisherigen tatfachlichen Borgange auf biefem Bebiet zusammengestellt gu erhalten. Ein Rüchlick auf die Entwicklung ber gangen Besiedlungsfrage erscheint auch beshalb heute, faft zwanzig Sahre nach ber erften beutschen Flaggenhiffung, nicht unangebracht, weil gerabe jest burch eine Reihe bebeutsamer Ereigniffe: ben Beginn staatlicher Ansiedlung reichsbeutscher Bauern, Die Gewinnung bes britischen Subafritas als Abfatgebietes für unfere Biehausfuhr, Die Reglung bes Sprachenrechts ber in bie beutiche Rolonie eingewanderten nieberbeutichen Buren, ben Bau ber Otavibahn nach bem Bergwerksbezirk im Norden bes Landes. — ein neuer Entwicklungsgang begonnen, ber erste abgeschloffen wirb. Runmehr wirb bie Rolonie burch eine ftarte Einwanderung fehr bald eine größere weiße Bevöllerung erhalten. Der benachbarte und verwandte niederbeutsch-afrikanische Bollsstamm ift in ber glüdlichen Lage, seine Entstehung und bie einzelnen Bestandteile seiner ngtionalen Aufammensehung durch eine Art Bolkstammbaum, durch genaue ftatistische Angaben nachweisen zu konnen, die uns die Forscher Coepee de Billiers und S. T. Colenbrander zusammengestellt haben.\*) Auch aus biefer Erwägung, bamit ber in Subwestafrita fich bilbenbe junge beutsche Stamm benselben wichtigen nationalen Borzug fich rechtzeitig sichere, find möglichft genaue tatfächliche Angaben über bie Bertunft ber Einwandrer und die Starte der verschiedenen Rationalitäten in ber Bevölferung wünschenswert.\*\*)

I.

Die Annezionsversuche ber Buren unb ber Englanber in Gubweftafrika bor ber beutichen Befigergreifung.

1. Der erfte fühmeftafrifanische Burentrett (1875-1880).\*\*\*)

Die ersten Beziehungen ber Buren zu bem jetigen beutschen Schutgebiet begannen im Mai 1874, also zu einer Zeit, als die Deutschen noch nicht daran

<sup>\*)</sup> Bgl. meinen Auffas "Entstehung bes nieberbeutschen Bollsftammes in Subafrita" in heft 11, 1903 ber "Deutschen Erbe" von Baul Langhans.

<sup>\*\*)</sup> Eine zusammenhängende geschichtliche Darstellung der Einwanderung in die Kolonie gibt es meines Biffens noch nicht. Bgl. meine Angaben in "Südafrita niederbeutsch" von Friz Bley, S. 36, 48; meine Schrift "Das Burenvolt, seine Entstehung und seine Bedeutung für das Deutschtum", S. 28, 29; "D. Kolonialztg." 1901, Rr. 36. Einiges daraus wird im Folgenden auf Grund genauer niederdeutscher Quellen berichtigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "De Tretboeren te St. Januario-humpata" von D. Boftma, Ergählungen ber Tretter felbft und andere Berichte, Urtunden usw., Amsterdam, bei hoveler u. Wormser.
— Der Reiseweg ber Buren ift auf ber Langhansichen Rarte von Südafrita eingezeichnet.

bachten, Kolonialpolitit in Subafrita zu treiben, und vor ber ersten Unnexion von Transvaal durch England. England, bas feinen treffenden niederdeutschen "Untertanen" folgend ichrittmeise von Guben ber feine herrichaft über alle subafritanischen Länder auszudehnen ftrebte, rechnete natürlich auch auf ben Befit ber Landichaften von Sudweftafrita. Der hauptwert biefes Teils von Sudafrita hatte anfangs gelegen in feiner reichen Ausfuhr von Elfenbein, Straugenfebern und fonftiger Ausbeute ber Jagb auf bas in ungeheuren Mengen vorhandene Großwild. Ginige Räger residierten mit großem Unhang von weißen und farbigen Mannichaften wie tleine Könige im Lande, fo in den fechziger Sahren ber Schwede Anderssen und ber Englander Green, Auführer ber Berero-Raffern in ihrem Befreiungefriege von 1863 gegen die Rama-Hottentotten, spater der Schwede Erikson, ber Raplander Jordan u. a. Nachdem 1870 zwischen den Eingeborenen ein 10 Jahre dauernder Friede hergestellt mar, begann eine zweite Blutezeit für bas Land durch bie Ausfuhr ungeheurer Rinderherben nach der im Jahre 1872 gegrundeten Diamantenstadt Rimberley. Scharen von Sändlern fanden ihren Erwerb burch biefe Transporte, welche die Ralahari z. T. füblich an ber taplandischen Grenze, meift aber auf dem Wege über den Ngami-See burchquerten. Es find genau diefelben Stragen, auf benen jest, Ende 1902, die Biehausfuhr, die feit 1892 nahezu gang aufgehört hatte, wieder begonnen hat. — Ein anderes europäisches Unternehmen war verschwunden, ohne ber Kolonie bauernbe Borteile ju bringen: nämlich bie 1855 begrundete englische Rupferbergbau-Besellschaft. Gie baute einige Anpfergruben auf der Khomas-Hochebene, befonders die Matchleß-Mine, ab, stellte aber ichon 1858 ben Betrieb ein, da bie Beforberung gur Rufte mit Ochsenwagen zu teuer mar und schließlich durch die auftretende Lungenseuche ganz unmöglich gemacht murbe. Dagegen war ein bleibender Machtfattor im Lande die Deutsche (Rheinische) Missionsgesellschaft geworben.\*) Sie arbeitete bort seit 1841, siedelte auf ihren Stationen allmählich zahlreiche beutsche Sandwerker und Sandler an und trieb felbst Sanbelsgeschäfte, von 1868 bis 1873 unter ber Firma einer großen Attiengesellschaft mit 700000 Mark Rapital. Unter anderm legte fie, was wiederum ein Borbild für unsere neuerlichen Bersuche ist, Biehtransportstationen für die Biehansfuhr nach Rapland, besonders nach dem Rupferbergwert von Do'fiep an. weiße wie die eingeborene Bevolkerung waren von der Deutschen Miffion abhängig.

Auf dies Land richteten im Jahre 1874 die niederdeutschen Buren in Transvaal ihre Augen und unternahmen das schwere Wagnis, die unbekannte, wasserlose Kalahari-Wüste mit Sack und Pack, mit Weib und Kind in wochenlangem Wanderzuge (auf 5—600 Weilen) zu durchqueren, um sich an der Westküste eine neue Heimat zu suchen. Der Hauptanlaß zu dem Trekk war die Unzufriedenheit der strenggläubigen Kreise mit dem Regiment des damaligen Präsidenten Bürgers, der mit der kapschen Synode zerfallen war. Es kamen hinzu die schwierigen wirtschaftlichen Berhältnisse, die in der Republik in jenen Jahren, vor der englischen Unnezion, bestanden. Der Trekk war 600 Personen stark — von denen dann 300 in den unsäglichen Mühseligkeiten der Kalahari zu Grunde gingen —, und zog in drei Abteilungen aus. Die erste, van der Werwes Trekk, aus 10 Familien der stehend, sammelte sich am 20. Mai 1874 im Mariko-Bezirk (West-Transvaal), zog

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Bgl. die Schrift bes Missionars Buttner: "Das hinterland von Angra Bequena und Balfischbai."

im Upril 1875 ab und tam am 7. Juni am Ngami-See an. Nach einigem Umberziehen ließen fich die Treffer am 28. Jan. 1876 zu Rietfontein, dem öftlichsten Grengort bes jegigen beutschen Schutgebiets nach bem Ngamifee gu, für bie Daner von 2 Jahren nieber. Unterbeffen hatte die zweite und ftarkste Abteilung, 90 Familien, unter Jan Greyling und Q. M. Du Pleffis, im April 1877 mit bem Krotobilfluß bie Weftgrenze Transvaals überschritten. Endlich zog Ende Mai 1877 auch ber fogen. "britte Trett", 40 Seelen ftart, vom Krofobilfluß ab und langte mit den Trümmern bes zweiten Tretts, ber auf dem langen mafferlofen Bege vollftandig zersprengt und in große Rot geraten war, am 23. Juni 1877 am Unterlauf bes Ofawango an (wenig nörblich seiner Einmundung in den Ngamisee, bei Sibittonsbrift unter 200 f. Br.). Ban der Merwes Treff, verstärtt burch 10 Kamilien bes zweiten Trekts, brach am 28. Jan. 1878 von Rietfontein nach Norden auf und traf nach feche Tagen in Tebra, innerhalb bes jegigen beutschen Schutgebiets, ben wieder ins tiefste Elend geratenen Haupttrupp unter Jan Grepling, der von Sibittonebrift unmittelbar in genau weftlicher Richtung dahingezogen mar. Mai 1878 ging es von Tebra weiter nörblich über die "Löwenpfanne" nach dem Ofawango. Run berrichte unter den Treffern leider große Berwirrung und Uneinigkeit. 10 Familien blieben im "Jagbfelb" zwischen Dtawango und Omuramba Ovambo gurud, wo wir sie bann im Jahre 1880 wiederfinden; ein fleiner Treff jog ben Okawango aufwärts in bas Durftfeld, in bem er wieber in große Not geriet; die Hauptmaffe mahlte J. F. Botha als Kommandanten, G. J. S. v. d. Merwe als Belbfornet, feste sich, balb vom Ofawango abbiegend, fübwestlich durch bas Durftland nach Damaraland in Bewegung und traf über Ramatoni (offenbar bie jegige beutsche Station Amutoni an ber Etoscha-Salapfanue) im Juni 1879\*) ju Otavi im Raoko-Belbt ein (unweit bes untern Runene, nicht zu verwechseln mit bem öftlichen, burch seine Rupferbergwerke bekannten Otavi). Hier schlugen die Buren für 11/4 Jahr ein Lager auf. Im März 1880 holten fie, nachdem ihnen die Herero den Durchzug durch ihr Gebiet erlaubt hatten, in 32 Wagen von Walfischbai die Güter ab, die ein im Kapland gebilbeter Hülfsausschuß für sie borthin gefandt hatte, bamit fie wieber in einen zivilifierten Buftand gelangen konnten. Der Ausschuß bebiente sich babei ber Bermittlung bes englischen Magistrats in Balfischbai, des herrn Balgrave. Und hiermit kommen wir auf

#### 2. ben Annexionsversuch Englands (1876-1880).

Der Burentrett nach Südwestafrika, mit dem Ziele der Gründung einer neuen Burenrepublik an der Westküste, hatte die tatkräftigen englischen Kolonialspolitiker in der Kapkolonie in Bewegung gesetzt, und sie kamen den Buren in Südwestafrika zuvor. Bereits im Jahre 1876 wurde Herr Coates W. Palgrave als Spezialkommissar nach dem Damaraland entsandt, um die Unnexion vorzubereiten. Durch Vermittlung des englischen Agenten Lewis erlangte er 1877 von dem Oberhäuptling Maherero und den andern Herero-Kapitänen eine Petition dersselben, in der sie gegen Abtretung des Kaoko-Beldtes und des Otavi-Bezirks, also des gesamten besiedelungssähigen von den Herro nicht besetzten Gebietes als "Kronlandes" an die englische Regierung um die englische Schuk-

<sup>\*)</sup> Nach einem andern holländischen Bericht (j. Kolonialztg. 1886, S. 284) war c8 im Juli 1878; das ist ein offenbarer Fretum.

herrschaft baten.\*) Die Schutherrschaft wurde zunächst noch nicht erklärt, aber am 12. März 1878 wurde von einem englischen Kriegsschiff in Balfischbai die englische Klagge gehißt und eine Art Regierung über Damaraland eingerichtet. Hiermit war die Gründung eines füdwestafrikanischen Burenfreistagtes schon Lange vor der Ankunft ber Buren vereitelt. Daher war auch, als im Gefühl bieser Sicherheit England 1877 Transvaal, die Burenrepublit im Südosten Afritas, annektierte, die Folge bavon nicht, wie fonft zu erwarten gewesen ware, eine allgemeine Auswanderung ber Buren nach Sudweftafrita\*\*); ber Trett babin mar ein gescheitertes Unternehmen. Das Elend aus ber Ralahari-Bufte hatte bie Buren bescheiben gemacht, bankbar nahmen fie die kaplandischen Unterftützungen an. Auch bie im "Ragbfelb" am Dfamango gurudgebliebenen Buren erhielten von Balfischbai aus Sulfe. \*\*\*) schwebische Rager Eritson und ber beutsche Landungsagent Roch, im späteren beutichen Schutgebiet mobibefannte Berfonlichfeiten, lieben bem Unternehmen bulfreiche So hatte England wie im Often auch im Weften Subafritas feine Alleinberrichaft behauptet. Denn wenn es hier auch ichon 1880 aus bem Innern wieber weichen mußte, so unterband es boch, genau wie seinerzeit in Natal, die nieberbeutsche Selbständigkeit, indem es den einzigen Safen zu dem Sinterland in Befit hatte. Und ebenfo wie bamals bie Buren, - bie ja ju ihrer Existenz, jum Berfehr mit ber europäischen Rulturwelt einen Safen nötig haben, - weiter trefften nach Transvaal, dem Hinterland des portugiesischen Hafens Delagoa-Bai, so gogen fie auch jett im Beften in bas hinterland bes bortugiefichen Safenplates Moffamedes. Denn fie hatten mohl taum Luft, fich in Damaraland unter ber herricaft Englands anzusiedeln, nachdem fie berfelben burch ihre Auswanderung aus bem annektierten Transvaal glücklich entgangen waren. Und wenn fie es auch gewollt hatten, fo hatten fie es nicht gefonnt: Im August 1880 brachen die blutigen Priege der Herero mit den Hottentotten wieder aus (fortbauernd bis 1892). Sie fegten bie englische "Oberherrschaft" weg; Balgrave, ber gerabe in Gobabis mit ben Nama-häuptlingen verhandelte, entging mit knapper Not dem Tode und mußte nach Balfischbai fliehen. England war in einer üblen Lage: Soeben erst war ber furchtbare, toitivielige Sulutrieg beenbet: das annettierte Transvaal war nicht So entschloß sich benn die englische Regierung, bas subwestafrikanische Unternehmen vorläufig aufzugeben, alle ihre Beamten aus bem Innern jurudzuziehen, die erhobenen Steuern zurudzuzahlen und die Walfischai ber Rapregierung zu überlaffen.

Durch die Ereignisse im Hererolande war den Buren der Weg nach dem Einsuhrhasen Walsischdai, die Verbindung mit den heimatlichen südafrikanischen Kolonialländern gesperrt; die ganzen Verhältnisse waren einer Ansiedlung nicht günstig. So brachen die Trekker am 14. Oktober 1880 vom Kaokoveldt nach Humpata im Hinterland von Mossamedes auf und langten am 22. Dezember 1880 dort (in Huilla) an. Hier stifteten sie auf Grund eines Vertrags mit dem portugiesischen Gouverneur von Angola eine Kolonie, die im Januar 1881 durch seierliche Flaggenhissung unter portugiesische Herrschaft gestellt wurde, und fanden nun zunächst einmal Ruhe. Von dem großen Trekk waren nur noch 55 Familien, 265

<sup>\*)</sup> Büttner in ber "Kolonialztg." 1886, S. 403; 1891 S. 10; Kurt v. François, "Deutsch-Sübwestafrika", S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Postma a. a. D., VIII, IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Über bas weitere Schicfal biefer Gruppe liegen teine Rachrichten vor.

Seelen\*) übrig (55 Manner, 47 Frauen, 163 Kinder); 60 Ochsenwagen, 840 Jugochsen, 2200 Stück Rindvieh, 100 Pferde, 5000 Schafe hatten sie sich durch die Kalahari und durch die feindlichen Eingebornenstämme hindurch gerettet. Das war das Ende des ersten, grundlegenden Burentrekts nach der Westkliste und der Aufang der Buren-Ansiedlung in Portugiesisch-Westafrika, deren Weiterentwicklung im II. und IV. Abschnitt geschildert werden wird. Nur durch die soeben dargestellten wechselvollen geschichtlichen Borgänge, infolge deren sowohl den Buren wie den Engländern der erste Versuch der Besitzergreifung von Damaraland mißlang, wurde die Gründung der deutschen Kolonie dort ermöglicht. Beide aber haben später in deren Geschichte noch sortgesetzt eine bedeutende Rolle gespielt.

II.

Die Erwerbung Südwestafrikas durch Deutschland (1884/85) und die Stellungnahme der Engländer und Trektburen dazu von 1884 bis 1893.\*\*)

England glaubte fich burch bie Ereignisse ber siebziger Jahre im unbestrittenen Besit ber öftlichen wie der westlichen Ruftenlander Subafrikas. Da wurden plöhlich zu Anfang bes achten Jahrzehnts bie politischen Berhältniffe Gubafritas von Grund aus umgeftaltet. In Often erkämpte sich Transvaal 1880/81 seine Freiheit und errang 1884 die Unabhängigkeit. Ginen ebenso ichweren Schlag erlitt England im Beften: Sudweftafrifa wurde 1884 deutsche Rolonie. Roch furg zuvor hatte im tapfchen Landtag ein Redner erklärt: einer fremben Dacht zu erlauben, sich in Sudwestafrika festzuseben, wurde heller Bahnfinn fein. Ungehener war daher in England und Rapland die Aufregung, als Deutschland dies hochwichtige Land, ben Schlufftein im Ban bes einheitlichen Britifch-Snibafrita, ben Engländern vor der Nase weg nahm. Aber Bismard durfte fich schon einmal erlauben, gegen ein englisches Lebensintereffe zu handeln. Um 24. April 1884 erklarte er ber Rapregierung durch Telegramm an ben beutschen Konsul in Rapstadt, daß die Erwerbungen bes Bremer Raufmanns Lüberit in Namaland unter bem Schut bes Deutschen Reichs ftanden, und am 6. August 1884 ließ er in Lüberigbucht, auch in Sandwichhafen, Swafopmund und bei Rap Frio bie beutsche Flagge hiffen. Die Beränderung ber politischen Rarte Subafrikas mar gerabezu grundfturzenb. Ein gang neuer Faktor, die Großmacht Deutschland, mar in die Reihe ber fubafritanischen Staaten eingetreten; die bisber allein in Betracht tommenden "alten" füdafritanischen Rationalitäten, Englander wie Riederdeutsch-Afritaner mußten beibe bamit von nun an rechnen. Allerbinge für bas nächste Sahrzehnt waren bie Beziehungen berfelben zur beutschen Rolonie fast nur badurch getennzeichnet, daß die Engländer bie beutsche Berrichaft wieber zu beseitigen, die Buren bas Land als Unfiedler zu besetzen strebten. Dagegen eine Ginwirkung von seiten Deutschlands, bes tüchtigften Rolonialvolts ber Belt, auf feinen füdafritanischen Befit und bamit auf die beiben anderen füdafrifanischen Nationalitäten fand nicht ftatt. Gine beutsche Ginwanderung wurde nicht betrieben; die deutsche Schutherrschaft bestand überhaupt nur bem Namen nach. Das einzige foloniale Ereignis, - außer den Umtrieben eng-

<sup>\*)</sup> So bas namentliche Berzeichnis (Boftma, a. a. D. S. 105); barin fehlen aber einige Familien, wie ber Fortgang bes Berichts zeigt.

<sup>\*\*)</sup> Bostma, De Trekboeren, S. 170 ff.: "D. Kolonialztg." Jahrg. 1886, S. 132, 283, 402 ff., 786; Jahrg. 1887, S. 29, 71, 110.

lischer Agenten gegen die deutsche Herrschaft — nämlich die Einwanderung der Humpata-Buren in den Otavi-Bezirk, hatte wegen der baldigen Wiederauswanderung nur die Bedeutung eines Zwischenspiels. Im übrigen verhielt sich Deutschland in der Frage der Bureneinwanderung abwartend und verhinderte durch seine Haltung das Eindringen geschlossener Burentrekts vom Kapland her, jedoch nicht auch die Besiedelung des süblichen Schutzebiets durch einzeln einwandernde Burensamilien.

In ben Jahren 1884 und 1885 ichloß Reichskommiffar Dr. Göring mit fämtlichen Eingeborenenstämmen außer ben Witboois (Gibeon), Rhauas und ben Bonbelswarts (Warmbad und Reetmannshoop), besonders auch mit Ramaherero, bem Oberhäuptling von Damaraland, Schutvertrage, wobei er fich meift ber Gulfe ber beutschen Missionare (Büttner) bebiente. Weiter griff bas Reich nicht ein, sondern Bismard machte in seiner jungen Rolonialpolitik zunächst den Bersuch, burch große Kolonialgesellschaften nach bem Borbilde ber Holländischen und ber Englischen Oftindischen Rompagnie, hier burch bie "Deutsche Colonial-Gesellschaft für Subwest-Afrita", Die erworbenen Roloniallanber verwalten und folonisieren zu laffen. Doch die genannte Befellschaft beging den Fehler, ihr ganges Rapital auf Bergwertserpibitionen zu verwenden, die Gold finden follten; für die Befiedlung tat fie von 1885 bis 1891 nichts. Bergwerke aber wurden nicht eröffnet; und so machte die Rolonie überhaupt feine Fortschritte; fie blieb ein wustes Eingebornenland, bas, ba allmählich auch die Biehausfuhr aufhörte, überhaupt teine Werte mehr produzierte und beshalb in Deutschland in ben Ruf tam, auch gar teine Werte und Entwicklungemöglichkeiten in fich zu tragen.

Nun pflegten zwar die Engländer, ihre neuen Kolonien in Südafrika sehr schnell und billig zu entwickeln, indem sie sie einsach mit Buren besiedelten. Ein Beispiel bot den Deutschen das anstoßende Betschuanaland, das binnen weniger Jahre nach dem ersten Eindringen der Buren ganz den alten Bezirken der Kapkolonie glich, allerdings nicht ohne die Mitwirkung der alsbald erbauten Eisenbahn. Allein im Jahre 1891 löste die dortige Regierung über 100 000 Mrk. aus Landverfäusen.\*) Aber die Deutschen, die den kolonialen Ausgaden gänzlich unersahren gegenüber standen, konnten sich weder entschließen, die Ansiedlung von Buren geschehen zu lassen, noch die Ansiedlung von Keichsdeutschen kräftig zu betreiben, und taten denn schließsich überhaupt nichts. Kostbare Jahre wurden so vergeudet, und die Folge war, daß die deutsche Scheinherrschaft immer schwächer, das Wirken der Engländer gegen sie immer lebhafter wurde.

Zwar wurden in den ersten Jahren nach der deutschen Besitzergreifung einige Anläuse genommen, aber mit zu schwachen Kräften. Von den 55 Buren-Familien im portugiesischen Angola trekken nämlich Ende Oktober 1884 etwa 28 wieder südwärts der alten Heimat zu, in das spätere deutsche Schutzgebiet hinein. Bis April 1885 blieden sie in Okahakana, vier Tagereisen westlich von Amutoni. Dort ließen sie sich mit einem schon lange in Damaraland sich aufhaltenden Händler Jordan, einem kapländischen Abenteurer, ein. Jordan kauste von dem Ovambo-Häupling Kambondi in Ondonga das Land um Grootsontein im Otavi-Bezirk, "gründete" eine "Republik", die er nach dem Gouverneur der Kapkolonie, dem ersten Borkämpser des "Afrika für die Afrikaner", Upingkonia nannte, und siedelte die

<sup>\*)</sup> Amtliches Kolonialblatt 1894, Nr. 12.

Trektburen in Grootfontein an. Das waren nun biefelben Gebiete, die Balgrabe und Lewis 1877 von den Herero an die Rapregierung hatten "abtreten" laffen, um fie ben Buren zu entziehen; und fo begannen bie Anfeindungen von feiten des Lewis und ber herero, Die schließlich zur Bernichtung ber jungen Nieberlaffung führten. Lewis tam als Bertreter bes Oberhäuptlings Ramaherero (attorney of Damaraland with full power) nach Grootfontein, forberte bie Buren zum Abwandern auf und wies ihnen Baterberg als Wohnplat an. Elf Familien unter Jan Labuscagne und Rubolf Dutoit begaben fich auch im Dezember 1885 borthin. ba fie mit Jordan nichts zu tun haben wollten; sieben Familien zogen, teils über Rietfontein (Kalabari), teils burch Namaland und Westariswaland, nach Transvaal gurud; ber Reft, 10 ober 12 Familien, blieb in Grootfontein unter Q. D. Dupleffis als Landbroft.\*) Die Buren traten nun burchaus nicht auf die Seite ber gegen die beutsche Herrschaft intriquierenden englischen Abenteurer. Als Kangler Rels als Bertreter des Deutschen Reichstommiffars Dr. Göring beibe Gruppen ber Buren ju Anfang 1886 auffuchte, erklärten fie fich bereit, fich unter die beutsche Schutherrschaft zu stellen.\*\*) In Deutschland setzte man große Soffnungen auf die Burentolonie als Stupe bes bislang völlig ohnmächtigen Vertreters ber beutschen Regierung, als Rern einer fünftigen, bas Raofovelbt und ben Otavi-Begirf umfaffenden "zivilifierten, europäisch besiebelten besonderen Abteilung bes beutschen Schutgebiets", \*\*\*) und es herrschte nicht geringe Aufregung über die Umtriebe bes Lewis. Aber bas Deutsche Reich hatte nicht bie Machtmittel in ber Kolonie, um seinen Schutzenossen tatsächlich Schutz zu gewähren. Im Juli 1886 wurde von einem Bruder bes Kambondi Jordan.+) im Mai 1887 von Buschmännern R. Dutoit ermordet. Go konnten fich benn bie Buren, die überdies in Grootfontein febr unter bem Fieber litten, nicht halten und verließen Deutsch-Sudwestafrita. Ginige gingen nach Transvaal jurud, die meiften zogen fühwarts und blieben von Februar bis Mai 1888 bei Otjimbingwe in Damaraland; aber unter den wohlbewaffneten, fich fortgefest befehbenben Gingeborenen bes Schutgebiets mar ihres Bleibens nicht langer, fie fehrten um und tamen am 20. September 1888 wieber in humpata an.

Ebenso scheiterten bie Bersuche ber beutschen Beamten, die Bureneinwanderung vom Rapland her zu fördern, an der damals noch ungebrochenen Macht der Eingeborenen. Unterm 22. April 1886 berichtete Dr. Göring über diese Frage an den Reichskanzler:††) "Buren beabsichtigen für sich und andere Landsleute im Reetmannshooper und Hoachanaser Gebiet größere Länderstreden zu erwerben. Sie würden, wie sie mir versicherten, auch in ganz trodenen Streden bald das nötige Wasser beschaffen. Ich habe an den betr. Orten den Häuptlingen zugeredet, solche Rausanerbietungen nicht von der Hand zu weisen, und auch die Missionare gebeten, darauf hinzuwirten, daß das Burenelement, namentlich in Namaland, gestärkt würde, weil dies ganz besonders im deutschen Interesse liege." Dazu bemerkt die Schriftleitung der "D. Rolonialztg." am 25. Juni 1886: "Dem

<sup>\*)</sup> Der im beutschen Bericht ewähnte Bouwer (Kolonialztg. 1886 S. 406) war nicht ihr Bertreter.

<sup>\*\*)</sup> Die beutsche Schutherrschaft wurde auch erklart; Rolonialztg. 1887, S. 71; 1892 S. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 405.

<sup>†)</sup> **A. a. D. S. 786.** 

<sup>††)</sup> D. Kolonialstg. 1886, S. 398.

Beobachter ber sübafrikanischen Zustände muß es eine ganz besondere Befriedigung gewähren, daß der Raiserl. Kommissar durch eigene Eindrücke im Deutschen Schutzgebiete die Anschauung gewonnen hat, daß dessen Zukunft wesentlich von der Mitmirkung des uns so verwandten tüchtigen Burenelements abhängt und auf unserem freundschaftlichen Einvernehmen mit dem selben beruhen wird. Diese Anschauung wird sicherlich in Transvaal und im Oranje-Freistaat, ja auch in der Kapkolonie, wo die Afrikander eine so große Mehrzahl bilden, ein warmes Echo sinden und sicherlich unseren Bestrebungen in Südafrika sehr sobrerlich sein."

Das war damals die herrschende Meinung in Deutschland. Demgemäß begunftigte bie beutsche Regierung bie Ginmanberung von Rapburen in ben Gubbegirt ber Kolonie. Schon 1885 berichtet ein Deutscher aus Namaland:\*) "Unweit Bloemfontein, two ein Bur Ramene Stehn wohnt, ift bie Grenze zwischen bem (englischen) Korannaland mit der Sauptstadt Upington und dem Gebiet der Dirt Bilanderschen Baftarbs um Rietfontein-Sub. Bon biefen haben einige Buren bereits ziemlich große Streden getauft. 3ch bin ber festen Meinung, bag in ber nachsten Beit Korannland, Bilanders Gebiet und bas Land hinauf bis nach bem Ngamifee von Buren bewohnt fein wird." Missionar Babit in Rietfontein berichtet benn auch schon 1887 von einem versuchten Burentrett nach Namaland (Rolonialztg. 1887, S. 721); "Ein Raplanber (Bosmann?) hatte von Moses, Benbrif Bitboois Bater. Land bei Gibeon gefauft und versuchte, es mit Buren aus West-Grifmaland und Upington zu besetzen. Sie wurden aber von ben Ramas mit Bewalt baran aehindert."

Diese Migerfolge und die Ohnmacht der beutschen Berwaltung ermutigten die Raffern und die englischen Agenten fogar bagu, daß 1888 Ramaberero die beutsche Berrichaft auch formell abschüttelte und die Deutschen verjagte. Zwar mußte Lewis bas Land verlaffen, als 1889 bie erfte beutsche militärische "Macht", bie Berren v. François mit 21 Reitern, die Beste Tsaobis und 1890, 50 Mann start, Windhut besethten. Damit maren aber bie Berhaltniffe nicht geanbert. Solange bie Gingebornen nicht befiegt und entwaffnet waren, konnten beutiche Unfieblungen nicht Bismard weigerte fich, die Unterwerfung mit Mitteln bes begründet werden. Reiches zu bewirken, ba ja ber "Colonial-Gesellschaft" dafür, baß sie mit Unterftupung ber beutschen Beamten bie Bergwerts- und Landrechte bes Schutgebietes erworben hatte, auch die Berpflichtung ber Berwaltung bes Landes auferlegt mar. Doch bie Gesellschaft hatte tein Gelb mehr zu einem Feldzug. Bu einer koftenfreien Unterwerfung ber Farbigen burch einen ftarten Burentrett konnte man fich aber auch nicht entschließen. So wurde benn auch weiterhin garnichts getan. Man "wartete ab", die Entwicklung wurde bem Bufall überlaffen. schränfte sich bie Besiedlung auf die Einwanderung einzelner Burenfamilien in ben äußersten Subbezirk. Und als 1892 endlich Deutschland beschloß, felbst bie Eingeborenen zu unterwerfen und Reichsbeutsche anzusiedeln, wurden natürlich geichlossene Burentretts erft recht ausgeschlossen.

Die Einzeleinwanderung der Buren nach Namaland ging sehr langsam vor sich, da Deutschland ihnen Sicherheit des Lebens und Eigentums nicht gewährte, so daß sie den ärgsten Bedrückungen der Hottentotten ausgesetzt waren. Nachdem,

<sup>\*)</sup> Rolonialztg. 1886, S. 496.

wie oben ermähnt, nach 1885 bie Buren fich im Rietfonteiner Baftarbaebiet festgesett hatten, wurde bis 1890\*) vom Rapitan ber Bonbelswarts in Warmbad auch das Gebiet ber Afrifander-Hottentotten (die äußerste Sudostede des Schutgebiets. Polizeibezirk Utamas) an Europäer, Buren und einige Baftards vertauft bezw. verpachtet. Rach Bermann-Romtsas vermehrte sich die Rahl der weißen Kamilien im Warmbader und Reetmannshooper Gebiet von 1889 bis Juli 1891 um über 16, nämlich von 44 auf über 60 (Rolonialbl. 1891, S. 379). Auf seiner Erpebition burch Namaland im Herbst 1890 bereiste Reichstommissar v. Francois auch biese Gebiete und besuchte von ben Burenniederlassungen in Namaland bie meisten, namlich 21.\*\*) Er berichtete barüber amtlich (Rolonialbl. 1892, S. 444): "Um geeignetsten zur Besiedlung ber Gebietsteile sublich vom 26° f. Br. find m. E. die Buren. 3ch habe im letten Rahre hunderte von Gesuchen von Buren betreffs pachtweiser überlaffung von Land erhalten \*\*\*) und munblich mich vielen gegenüber babin geaußert, baß bie taiferliche Regierung fich vorbehalte, biefer Frage näherzutreten. Ich halte es für sehr wichtig, balb in biefer Frage zu entscheiben, ba ber Andrang ein immer größerer wird und bereits zu einem gespannten Berhaltnis zwischen bem im Lande wohnenden Sändler und den Buren geführt hat. Servorgerufen ift diese Spannung durch ben ersteren, ber in bem fleißigen Buren einen unangenehmen Ronfurrenten erblidt. Bei meinem Aufenthalt in Barmbad betlagte fich ber Säuptling Bilhelm Christian bei mir über bie Buren, Diefelben achteten nicht feine Gefete (!). In ber Tat werden von den Namakapitanen ziemlich willfürlich Gefete erlaffen und wieder aufgehoben, gerade wie es bem Rapitan pagt. Sat ein Bur feinen zweitweiligen Aufenthalt hubsch eingerichtet, für Wasser und Garten geforgt. bann tann er ficher fein, daß er nicht lange im Genuß feiner Arbeit bleibt . . . . " Francois führt als Beisviele an die Buren Cillier (Familie von 10 Ropfen) auf Blubeverwacht, Tomfries auf Mus, Blau auf Davignab (biefer mußte bem Buren Descande weichen), ferner ben Deutschen Dominitus auf Beirachabis, benen ihre Farmen mit Baufern, Dammen 2c. vom Bauptling Bilbelm Chriftian (bezw. Josef Freberick von Bethanien) einfach weggenommen wurden. — Daber bas ununterbrochene Streben ber Buren nach Einwanderung in größeren Tretts, die ihnen allein Sicherheit ber Rieberlaffung verburgte! Übereinstimmend mit François berichtet Anfang Januar 1891 ber genannte Anfiedler Dominifus-Stolzenfels in ber "Rolonialztg.": "Seitdem wir unfere Schutherrichaft über Sudweftafrita ertlart haben, sind in den sublichen Teil etwa 30 Familien eingewandert; doppelt und breifach wurde biefe Rahl fein, beftunde bort eine geregelte Berwaltung. Biele Buren find bis an ben Dranjefluß und auch an die Grenzen von Britisch-Betichuangland gezogen mit der Absicht, in unfer Gebiet einzuwandern: aber als fie hörten, daß eine deutsche Berwaltung nicht bestände, kehrten fie wieder um."

So blieb, abgesehen von den eingewanderten 30 Burenfamilien im äußersten Süben, die Bevölkerung dieselbe wie vor der deutschen Besitzergreifung: deutsche Missionare, Ansiedler, Handwerker und Kaufleute, schwedische Jäger, kapländische

<sup>\*)</sup> Schon vor bem Schupvertrage mit ben Bonbelswarts, ber im August 1890 gesichloffen wurde; vgl. Kolonialbl 1892, S. 210.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. François, "Deuich-Subweftafrita", S. 115, 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch François' Borganger Dr. Göring fand im Sommer 1890 bei seinem Aufenthalt in Namaland hunderte von Kapburen bereit sich dort anzusiedeln, und auch er trat entschieden für ihre Zulassung ein (Kolonialztg. 1890, S. 266).

und englische Hänbler und Ansiedler. Am 1. Jan. 1891 hatte das Schutgebiet bei einer Gesamtbevölkerung von 539 (ohne Schutgruppe 489) Personen, 246 Männer 100 Weiber, 193 Kinder. Bon den Männern\*) waren 112 Deutsche (darunter 53 Beamte und Soldaten und nur 59 Sonstige, nämlich 13 Kausseute, 14 Missionare, 24 Ansiedler, 8 Handwerker); 31 Buren. Bon letzteren wohnten nur 2 in Damaraland (Omaruru), 29 in Namaland (8 in Warmbad, 4 in Keetmannshoop, 2 in Bethanien, 1 im Hoachanas, 14 an sonstigen Orten (offenbar auf ihren oben erwähnten Farmen um Rietsontein-Süd und Ukamas). Insgesamt waren in Namaland 108 Männer, davon 31 Deutsche (13 Ansiedler, 6 Kausseute, 5 Handwerker, 7 Missionare), 34 Engländer (17 Ansiedler), 29 Buren. Bon den 162 Weibern (56) und Kindern (106) gehörten sicher über die Hälfte zu den Buren, so daß die Gesamtzahl der Buren in Namaland etwa 135, die Hälfte aller dort wohnenden Weißen (270 an der Zahl), betrug.

Von den 81 deutschen Männern in Damaraland waren 53 Soldaten und Beamte, 28 Sonstige, nämlich 7 Kaufleute, 7 Missionare, 11 Ansiedler, 3 Handwerfer; von den 37 Engländern 11 Kaufleute, 16 Ansiedler und 10 Handwerfer. Insgesamt waren daselbst 252 Personen, nämlich 132 Männer und 120 Weiber und Kinder.

Wir haben biefe erfte Statistif ausführlich wiedergegeben, um zu zeigen, wie bie Berhältniffe beim Ginfegen ber beutichen Rolonisations-Tätigfeit lagen; es läßt fich nun leicht verfolgen, wieviel alljährlich auf biefer Grundlage weiter gebaut wurde. Um gleich bas Gesamtergebnis beffen, was wir in ben folgenden 10 Rahren in unserer Rolonie erreicht und aus ihr gemacht haben, zu veranschaulichen, sei jenem Urzustand bes Landes bie Bahl seiner jegigen Bevolterung gegenübergestellt: Es war am 1. Januar 1903 bie Gesamtzahl 4640 (ohne Schuttruppe 3701), davon 2998 Deutsche (ohne Schuttruppe 2059), 1074 Buren. Davon lebten allein in Reetmannshoop 294 Deutsche (ohne Schutzruppe 148), aber 800 Buren.\*\*) Aus diesen Bahlen geht hervor, daß bie beutsche Politit bes erften Sahrzehnts, die Burentretts fernzuhalten, wodurch die Entwicklung der gangen Kolonie fo fehr verzögert wurde, schließlich doch ihren Zwed verfehlt hat. Das Abwehren ber Buren durch die beutsche Regierung dauerte fort bis jum Jahre 1893, bis zur tatfächlichen Besetzung bes Namalandes durch bie beutsche Berwaltung. Mis Unternehmer ber Burentreffs traten bor allem bie Rapburen 3. Bosmann Bosmann ichloß 1890 Unfiedlungevertrage mit und van der Westhuizen auf. Andries Lambert, dem Säuptling ber Rhauas-Hottentotten in Gobabis, ber auch bas Land nach bem Ngamisee zu bis über Rietfontein hinaus beanspruchte, und forberte in faplandischen Zeitungen zum Trekt bahin auf. Auch 1891 und Anfang 1892 hielf er sich in Gobabis auf und suchte vergeblich, erst von den Beamten in Windhut, bann vom beutschen Generalkonful in Rapftadt die Genehmigung zu bem Treff zu erlangen. Als Graf Pfeil, ber im Mai 1892 im Auftrag bes beutschen Siebelungs-Synditats in der Raptolonie deutsche Anfiedler ju gewinnen bersucht hatte, im Oftober biefes Jahres burch Grognamaland nach Windhut reifte, schloß

<sup>\*)</sup> Die Statistit von Enbe 1891 gahlt auch 19 Schweben; ferner 310 Deutsche und 273 Englander und Afrilander, bei einer Gesamtbevöllerung von 622 Personen.

<sup>\*\*)</sup> So die Bahl ber amtlichen Statistit ber Staatsangehörigkeit; die wirkliche Bahl ber Buren ift um mehrere hundert höber. Darüber fpater bas Rabere.

fich ihm eine Deputation von Buren (wahrscheinlich ben Bosmannschen) an und verhandelte mit bem Synditat über Ansiedlung von 40 Burenfamilien bei Hoachangs. Tropbem Erfüllung aller aus beutsch-nationalen Rückfichten zu stellenden Forberungen (beutsche Sprache, besonders in den Schulen) zugesagt wurde, und Graf Pfeil das Unternehmen lebhaft empfahl, verweigerte v. François die Genehmigung. ba gerade diese Gebiete ber beutschen Besiedelung vorbehalten werden sollten.\*) Much hoffte bamals noch François, den Ausbruch offener Feindseligkeiten mit den Eingebornen, der durch die Burenanfiedlung unvermeiblich geworben mare, zu vermeiben.\*) Der Standbunft der Regierung gegenüber ber Bureneinwanderung mar nunmehr folgender (Denkfchrift über bas Berichtsjahr 1892/1893, S. 26): "Auch unter ben Subafrifanern und besonders unter den Buren ift ftarte Reigung porhanden, nach unserem Gebiete überzusiedeln und bort in ben Befit von Farmen zu gelangen. Es ift nicht zu leugnen, daß ber Bur ein guter Bionier in Gudafrifa ift, ber Land und Leute kennt, und von bem ber beutsche Rolonist Manches lernen kann. Die Bermaltung bat auch keineswegs die Absicht, den Buren grundsätlich vom Schutgebiet auszuschließen. Sie will nur bem vorbeugen, baß bie Buren in geschloffenen Gruppen in bas Land gieben und bort mehr ober weniger selbständige politische Gemeinwesen grunden. Sie will ferner keinen Burenproletariat, fonbern nur folche Buren hereinlaffen, bie ein genügenbes Bermögen in bar oder Biehherden besiten. Schlieflich besteht die Absicht, gewiffe Diftritte für eine ausschließlich beutsche Besiedlung vorzubehalten. Dem stellvertretenben Rommiffar (v. Francois) ist vorläufig die Entscheidung barüber überlaffen worden, ob in einzelnen wenigen Fällen Buren jugulaffen find ober nicht."

Die hier geäußerte Furcht vor Gründung niederdeutsch-afrikanischer Gemeinwesen war wohl kaum begrundet. Richt biesen Zwed verfolgten bie Buren mit ber Gruppenansiedlung, sonbern nur ben, fich bor ben Bebrudungen ber Gingebornen Sicherheit zu verschaffen. In ben neuen englischen Rolonien, Betschuangland und Rhobefien, war ihre Unfiedlung hochwilltommen, Rhobes fuchte fie mit allen Witteln zu befördern. Daß die Deutschen eine andere Siedlungsmethode haben konnten, war ben Buren ganz unglaublich. Der hartnädige Bosmann hielt noch im Mai und Juni 1893 in Bethulie im Oranje-Freiftaat große Berfammlungen ber Trefluftigen ab. Deutschland war gerade damals gegenüber bem ganz Namaland beherrschenden Hendrit Witbooi vorläufig ohnmächtig, und die Treffer verlangten daher von der deutschen Regierung als Entgelt für ihre Baffenhülfe eine gewisse Selbstverwaltung. Unterdeffen unterwarfen aber bie Deutschen sowohl bie Witboois wie die Rhauas-Hottentotten, und der Trekt richtete fich baber, wie wir unten feben werben, in die angrenzenden, ber englischen Ginflußsphäre zugewiesenen Begenben zwischen ber beutschen Oftgrenze (Rietfontein-Oft) und bem Ngamisee. — An bemfelben Umftand scheiterte auch ber Trett, ben ein taplanbischer Ausschuß unter v. b. Wefthuigen und bem Anfiedler 23. R. Spangenberg auf Rlipfontein bei Rietfontein-Süd (Bolizeibezirk Hasur) in Verbindung mit Bendrik Witbooi Ende 1893 vorbereitete. \*\*) Über 300 Farmen sollten an die Buren abgegeben werben, und die Anzahlungen barauf waren bereits geleistet. Noch im Juni 1894 wurde bie Sache

Digitized by Google

ı

<sup>\*)</sup> Kolonialztg. 1893, S. 85, 93, 91, 131; Jahrg. 1892 S. 181, 85; Jahrg. 1895, S. 68, 74; Denkschrift über 1892/93, S. 29; François a. a. D., S. 125, 132, 133.

<sup>\*\*)</sup> Rolonialztg. 1894, S, 70, 99, 124, 113.

im Landtag der Rapkolonie besprochen und von der Kapregierung eine öffentliche Warnung erlassen.

Nachdem Deutschland im August 1894 die Eingebornen unterworfen und eine Berwaltung in Namaland errichtet hatte, zeigte es sich, daß den Buren die Form der Massentrekts nicht Selbstzweck, nicht Mittel zu politischer Selbständigkeit gewesen war; denn da sie jest Sicherheit vor den Eingeborenen hatten, kamen sie sosort in großer Zahl, um sich anzusiedeln, aber unter deutscher Herrschaft, einzeln, ohne jede Sonderstellung. Während Ende 1893 nur etwa 200 in Namaland lebten (30 Familien), waren es Ende 1894 schon 538, Ende 1895 aber 610.

Bebeutend gefährlicher als die ber Buren maren bie englischen Beftrebungen in Deutsch-Submeftafrita. Sie hörten mit ber Entfernung bes Lewis im Jahre 1889 (f. oben) nicht etwa auf. Die Seele berfelben war Sir Donald Currie.\*) Man suchte burch Aufhetzung ber Eingebornen den Deutschen möglichst viel Schwierigkeiten, Unannehmlichkeiten und Roften zu machen, und hoffte, daß ber folonialfeinbliche Reichstag bann schließlich fein Gelb mehr bewilligen werbe. Dieje Soffnung mar felbst mahrend bes Witbooi-Feldzuges noch nicht aufgegeben. Eifrig wurden in ben Zeitungen Borichlage über bie Abtretung ber Rolonie an England gegen hohe Entschäbigungesummen verbreitet (40 Mill. Mart, Daily Telegraph v. 1. April 1889). Die Engländer erreichten es auch wirklich, daß ber beutsche Reichstangler bas Schutgebiet als "Rompensationsobjett" bezeichnete und ihm nur noch das Jahr 1891 als "Berfuchsjahr" zubilligte. Bis Februar 1892 follte fich nämlich die "Colonial-Gesellschaft für Südwest-Afrika", die hierüber schon lange verhandelte, burch teilweisen Berkauf ihrer Gerechtsame wieder Geldmittel für die Rolonie verschaffen.\*\*) 218 die interessierten englischen Rapitalisten diefen Blan zum Scheitern brachten, wurde jedoch nicht bas Aufgeben bes Schutzgebietes, sondern im Gegenteil die wirkliche Aufrichtung ber deutschen Serrschaft beschlossen. Leiber gelang aber ben Englandern nun ein Borgeben auf einem anderen Bege: Sie suchten Die Berte ber Rolonie, Bergwerke und Siedlungsland, in möglichst weitem Umfange ju erwerben, möglicherweise mit bem hintergebanten, baß bas Reich es almählich mube werben follte, bie Berwaltungsfosteu für eng. lische Unternehmer zu zahlen. Bum minbeften bilbeten biefe Erwerbungen ein Machtmittel englischen Ginfluffes in ber Rolonie. So hatten englische Rapitaliften bie Landrechte bes ermorbeten Jordan und bie Bergbaurechte bes Lewis im Otavi-Bezirk erworben und bilbeten in Rapftadt ein "Upingtonia-Syndikat." Und wirklich billigte ihnen die beutsche Regierung diese Rechte zu, indem fie am 3. August 1892 bie Fordaniche Konzeffion anerkannte und ber englischen South Beftafrica Company am 12. September 1892 die Damaraland-Konzession mit einem Landbesit von 13000 qkm (237 Geviertmeilen) verlieh. Die Company erwarb durch Rauf noch mehr Land bazu, vor allem bas Raoko-Belbt (63000 qkm) von ber "Colonial-Befellichaft" am 12. August 1893. Go tamen genau dieselben Gebiete, die Balgrave und Lewis 1877 an England hatten abtreten laffen, nach 15 jährigem Bublen boch noch in englische Sand.\*\*\*) Ein glanzendes Beispiel englischer kolonialpolitischer Bielfestigkeit und beutscher Biellosigkeit! Die Englander haben die nachsten gebn

<sup>\*)</sup> François a. a. D., S. 120. Rolonialztg. 1893, S. 45.

<sup>\*\*)</sup> François a. a. D., S. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Rolonialztg. 1892, S. 148; François a. a. D. S. 135.

Jahre in ihrem Konzessionsgebiet nichts zur Entwicklung ber Kolonie beigetragen, sondern es brach liegen lassen und es so der Erschließung durch Deutschland versperrt, "das Herz der Kolonie", wie es mit Recht genannt worden ist!

Bleichzeitig erwarb bas englische Rharasthoma-Synbifat auch ben gangen Suben bes Schutgebietes. In anderen Fällen, namentlich als es fich um Buren handelte, hatte bie beutsche Regierung die "Erwerbungen" ber Konzesfionsjäger einfach als nicht vorhanden betrachtet,\*) ba die Häuptlinge "ihr Land an jeden verkauften, ber es haben wollte", \*\*) und zwar oft gleichzeitig an verschiebene Erwerber und gegen lächerliches Entgelt. hier machte fie leiber eine Ausnahme. Das Syndifat hatte 1889 bas ganze Land ber Bondelswarts (Warmbab), Belbschoenbragers (zwischen Reetmannshoop und Rietsontein-Sub) und von Swartmodder (Reetmannshoop) "gekauft". Diese Konzession konnte zwar "in ihrem vollen Umfange nicht anerkannt werden, weil bamit die wirtschaftliche Butunft biefer Gebiete ausschließlich in die Bande einer Brivatgesellschaft gegeben worden ware. " \*\*\*) Immerbin wurden ben Engländern 50000 gkm Land verlieben (am 31. Oftober 1892). Die vertragsmäßige Gegenleiftung, Bau einer Gifenbahn von Lüberigbucht ins hinterland, haben fie nie erfüllt. Tropbem wurde ihnen die Ronzession nicht einfach als verwirkt entzogen, sondern nur auf 12 800 gkm ausgesuchten Farmlandes beschränkt. Die ganze "Tätigkeit" ber englischen Gesellschaft (S. A. Territories) bestand in ben nächsten 10 Sahren barin, bag fie fich von ben Unfieblern, bie bis babin in ihren Gebieten umfonft geweibet hatten, Bachtgelb zahlen ließ. †) Go laftete bas Ronzeffionswefen schwer auf ber beutschen Rolonie im Norben wie im Suben. Sier hatte es übrigens noch die Folge, daß gerade die Buren ins Land eingelassen wurden, bie erft zum Schaden ber Erschließung ber Rolonie so lange von ber Regierung ferngehalten worden waren! Denn die englische Gesellschaft behielt zwar ihre Gebiete in ber hand, in bem fie burch unerschwinglich hobe Raufpreise ihren Bertauf verhinderte, aber fie verpachtete fie boch jum Teil, und zwar fast ausschließlich an Buren.

So war die deutsch-südwestafrikanische Kolonialpolitik der ersten acht Jahre in jeder Beziehung versehlt. Geschaffen war in dieser ganzen langen Zeit nichts; es waren im Gegenteil große Landesteile der neu erworbenen Kolonie wieder an die Engländer ausgeliefert. Ein verlorenes Jahrzehnt! Die Deutschen hatten Zeit und Geld ausschlich auf die Aufsuchung von Metallen zum Bergbau verwandt, nm hierdurch die Kolonie zu erschließen. Der Fehler war, daß sie um dieses Zieles

<sup>\*)</sup> Die Engländer pflegten ebenso zu versahren. Wenn sie von einem neuen Koloniallande Besitz ergriffen, z. B. 1894 die Rapkolonie (Rhodes) von Pondoland, erklärten sie ohne weiteres: Reine Aneckennung der vorher erworbenen Konzessionen, hinaus mit den Konzessionsfägern! — In Pondoland handelte es sich um deutsche Konzessionäre.

<sup>\*\*)</sup> Rolonialztg. 1898, S. 93; Treff bes Buren Bosmann.

<sup>\*\*\*)</sup> Denkschrift 1892/93, S. 31; Kolonialztg. Jahrg. 1895, S. 81, Jahrg. 1901, S. 224.

<sup>†)</sup> Denkschrift 1892/93, S. 31, 2. Spalte; Rolonialblatt 1893 Pr. 20 (über die Bachtbebingungen v. 22. Mai 1893). Sehr bezeichnend für die englischen Konzessionsjäger ist es, daß 1895 Deutschland mit Bassengewalt einen Ausstand der Bondelswarts unterbrüden mußte, die sich durch den Berkauf ihres Landes an die Engländer als "verraten" ansahen (Denkschrift 1894/95, S. 116). Sie waren sich also über die Tragweite des von der Deutschen Regierung so ängstlich respektierten Bertrages gar nicht klar gewesen!

willen die Besiedlung vernachlässigten; denn als nun die Erössnung von Bergwerken mißlang, war gar nichts in der Kolonie geschassen. Der Gang der Entwicklung in den anderen südafrikanischen Ländern hätte den deutschen Kolonial-politikern zeigen sollen, daß eine dünne Besiedlung mit Weißen der erste Schritt sein muß. Je dichter das Land bewohnt ist, deswehren werden Mineralien gesunden, wenn nur überhaupt welche da sind. Jedensalls darf man mit der Ansiedlung nicht warten wollen, die Metallsunde erschlossen werden; denn sonst könnte man unter Umständen recht lange warten. Und die Ansiedlung einer dünnen Bevölkerung ist auch vorher möglich, wie die Geschichte Südafrikas gezeigt hat.\*) Nach diesen Grundsähen wurde nunmehr im zweiten Abschnitt der Entwicklung der Kolonie versahren.

#### III.

Die Unterstellung der Rolonie unter eine deutsche Berwaltung, staatliche Rolonisation (Schuttruppe, Gisenbahn), 1893—1902. Burenansiedlungen in Namaland und Otavi.

1. Die Jahre 1892-1895.

Die beutsche Kolonisation in Südwestafrika beginnt mit der rettenden Tat, welche die selbstverständliche Vorbedingung dafür bildete: mit der Unterwersung der Eingebornen, dem Witbooi-Feldzug von 1893/94. Erst von da an kann man von einer Kolonisationstätigteit reden. Eine Art Vorläuser waren zwei kleine private Siedlungsunternehmungen, das Kububer Schäserei-Unternehmen Hermanns von 1891\*\*) und die Gründung des Dorfes Windhuk durch das Siedlungsspudikat im Kahre 1892.

Jetzt endlich, nachdem ihr ursprüngliches Kapital von 1191000 Mark\*\*\*) auf 84000 Mk. zusammengeschmolzen war, begann die "D. Colonial-Gesellschaft für Südwest-Afrika" auf dem Gebiete der Ansiedlung tätig zu sein. Schon 1890 fanden die Vorarbeiten statt; Sit des Unternehmens war Rubub im Bethanier-Gebiet, später das nördlich davon belegene Nomtsas, beide im westlichen Namaland. Im September 1891 kam die erste Herde von Wollschafen von Kapland in Kubub an, die zweite im August 1892, zusammen 2—3000 Stück. Die Betriedsmittel wurden ausgebracht durch einen zweimaligen Reichszuschuß von je 25000 Mark in den Jahren 1891 und 1892; serner brachte der Ansiedler E. Hermann Inventar und Baargeld im Betrage von 54000 Mark ein, ebensoviel an Bargeld die "Colonial-Gesellschaft." — Außerdem hatten damals größere Betriebe im süblichen Ramaland der Engländer Hill auf Groendorn dei Keetmannshoop, die Deutschen Walser in Utamas †) und der schon erwähnte Dominitus in Heirachabis, serner am unteren Oranje-Fluß das Petersensche Ausenksper-Syndikat.

<sup>\*)</sup> Die amtliche Denkschrift über den ftaatlichen Besiedelungsplan von 1902 führt aus, "ein deutscher Bauernstand, der auskömmlich leben könne, werde in Südwestafrika auch vor der Eröffnung von Bergwerken entstehen können." "Es beweist dies auch die Geschichte Südafrikas, in dem erst Anfang der siedziger Jahre die ersten Diamanten, erst in den achtziger Jahren Gold gefunden wurde"; also zu einer Zeit, als sich diese Kolonialländer schon sehr kräftig entwicklt und mit einer starken weißen Bevölkerung gefüllt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Kolonialblatt 1891, S. 105, 378, 487; Jahrg. 1892, S. 213, 524; Jahrg. 1893 S. 85, 456; b. François a. a. O., S. 84, 85, 87, 111, 117—119,

<sup>\*\*\*)</sup> Rolonialztg. 1886, S. 793,

<sup>†)</sup> Rolonialblatt 1893, S. 437.

Gleichzeitig mit dem Schafzucht-Unternehmungen in Namaland entwarf die "Deutsche Rolonialgesellschaft" (Dr. Bofemeger) 1890 ben Blan ber Grundung einer Unfiedlung in Bindhut.\*) Um 10. November 1891 murbe bie Grundung einer Siedlungegefellichaft beschloffen, und man erbat und erhielt bann im Darg 1892 von der Regierung bas Berfprechen der Überlaffung des Gebiets von Rlein-Bindbut. Daraufhin wurde von der "Deutschen Rolonialgesellschaft", in beren Rreisen man ben unwürdigen Buftand ber beutschen subafritanischen Rolonisation endlich als gang unerträglich empfanb, am 25. April 1892 bas Subwestafritanische Siebelungefnnbitat gegrundet. Dasselbe ließ, ba bie Deutschen nach fast zehnjährigem Befit ihrer Rolonie sich immer noch nicht über die in ihr den Unfiedlern gebotenen Lebensbebingungen flar waren, burch Sachverftanbige, v. Uchtrig, Graf Bfeil. Dr. Dove, Untersuchungen hierüber anstellen. Gleichzeitig aber machte es einen praktischen Anfiedelungsversuch burch Entsendung von Anfiedlern: 3m Juni 1892 ging ber erfte Dampfer mit Auswandrern\*\*) nach ber von der Regierung bazu bergegebenen Rolonie Rlein-Windhut ab; bis Ottober 1893 wurden 25 Anfiebler-Familien, im gangen 55 Personen, aus Deutschland borthin beforbert, zu benen noch 5 Deutsch-Afrikander und 18 ausgebiente Solbaten der Schutztruppe kamen, also ein Zuwachs von 78 neuen Ansiedlern.\*\*\*) Nach ben in ber Gründungssitzung aufgestellten Unfiedlungsbestimmungen gab bas Syndifat bem Unfiedler bas Land unentgeltlich, außerdem noch Ansiedlungs-Auschäffe bis zu 3000 Mrt. Diese Darleben find nach bem Botemeperschen Bericht auch tatfächlich an 9 Anfiedler gezahlt worden. Auch wurden 10000 Mf. für Darleben an alte Schuttruppler bewilligt.

Hiermit hat fich die verdienstvolle Tätigkeit bes Siedlungssyndikats erschöpft. Alles was nun noch in dem Jahrzehnt 1892—1902 in der Kolonie geschaffen worden ift, veranschaulicht durch die Bermehrung der deutschen Bevölkerung von 310 auf 3000 Bersonen, ift eine Schöpfung bes Staates. Die Unfiedler entstammten meist ber, wiederholt burch zahlreichen Nachschub vermehrten, Schuttruppe, und es beruhte auch ihre gange wirtschaftliche Eriftens im Damaraland) auf der Truppe. Diese bot den großen Absahmarkt für die Mittellandbezirke. Das Gefagte gilt auch für bie Gründung bes Synbikats, bie Rleinwindhuter Niederlaffung. Der Gebanke ber Rleinsiedlung, auf bem fie beruhte, b. h. ber Bilbung einer geschloffenen Rieberlaffung, eines Dorfes von Aderbauern ober vielmehr Gärtnern, erwies sich als verfehlt. Die Unsiedler waren auf ihren viel zu klein bemeffenen Landgutern nicht wirtschaftlich lebensfähig, sie mußten sich zum großen Teil als Frachtfahrer ober Raufleute in Groß-Bindhuf als Rostganger ber Schuttruppe forthelfen.+)

Das allmähliche Fortschreiten bis zur Erreichung bes schon erwähnten Enderfolgs von 1902 zeigt sich in ben Bevölkerungszahlen ber einzelnen Jahre. Die

<sup>\*)</sup> Kolonialztg. 1892, S. 63, 85; 1893, S. 85; amtliche Dentschrift 1892/93 S. 28, 29; François a. a. D. S. 120 ff., S. 85.

<sup>\*\*)</sup> Oberamtmann Nipe mit Familie, Leutnant a. D. Stoß und Frau.

<sup>\*\*\*)</sup> Raheres in bem Botemenerichen Bericht in ber Kolonialztg. 1893, G. 85. Die Ramen ber Ansiedler find angegeben in ber Dentichrift ber Siebelungsgesellschaft, Berlin, im Juli 1902.

<sup>†)</sup> Bgl. die unten aufgeführten amtlichen Berichte über 1893/94 S. 112; über 1894/95 S. 118, 124); ferner R. Schwabe "Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwest afrika", S. 366—72.

Zahlen bes "Urzustandes" ber Kolonie, b. h. ber Jahre 1891 und 1892, vor dem Einsehen ber neuen Besiedlungspolitik, sind zum Teil schon im zweiten Abschnitt gegeben.

Die Gefamtbevölkerung ber Rolonie abzüglich ber Schuttruppe mar fobann folgenbe:

```
am 1. 1. 1891: 539— 50 = 489, also Abnahme bezw. Runahme
       1893: 640 - 50 =
                          590
                                      = + 99
        1894: 1150 - 347 = 803
                                      = + 213
       1895: 1774 - 535 = 1239
                                      = + 436
       1896: 2025 - 586 = 1439
                                      = + 200
       1897: 2628 - 880 = 1748
                                      = + 309
       1898: 2544 - 801 = 1743
                                      =-5
       1899;*)2827-776 = 2051
                                      = + 308
       1900:*)3339-801 = 2538
                                      = + 487
       1901;*)3607-789 = 2818
                                      = + 280
       1902:*)4635-858 = 3777
                                      = + 960
                                      = -76.
       1903 \div 14640 - 939 = 3701
```

Die Bermehrung der Bevölferung im Jahre 1893 um 213 enthält bie 78 beutschen Unfichler bes Siedlungssynditats in und bei Windhut und etwa 100 gugewanderte Buren in Namaland; die bedeutende Bermehrung um 436 im Sahre 1894 entfällt mit etwa 400 auf bie Buren, mit 44 auf die Deutschen. Lettere nehmen bann im Sahre 1895 weiter um 35, erftere um 104 gu (Befamtvermehrung 200 Berfonen). Der Bevolterungezumache in ber erften Salfte bes Jahrzehnts ist also im wesentlichen dem Burentrett zu verdanken, ber in ben Sahren 1893-95 über 500 Berfonen ftart aus ber Rapkolonie in das Ramaland einwanderte. Auch der zweite Kalaharitrekt, ber Ende 1893 im beutschen Norbbegirt antam, ift in ber Statiftit ersichtlich, indem am 1. 1. 1895 im Norden 89 Buren gezählt wurden. Von 782 am 1. 1. 1896 sank die Zahl der Buren auf 742 am 1. 1. 1899, indem sie in diefen brei Jahren im Norden um 68, in Namaland um 114 abnahmen, während fie im Mittelbegirf fich um 154 vermehrten. Für 1. 1. 1897 und 1898 find die Besamtzahlen für die einzelnen Nationalitäten nicht angegeben, sondern nur die der Männer. Bahrend die Gefamtbevölferung in allen anderen Sahren jedesmal um mehrere hundert zunahm, verminderte fie fich im Jahre 1897 um 5 Berfonen. Run vermehrte sich die deutsche mannliche Bevölkerung in diesem Jahre um 100, die burische nahm um 30 ab, die sonstige um 23; fast die ganze Berminderung der Bevölkerung entfällt alfo auf die Buren, die um mindeftens 80 Berfonen abgenommen haben muffen. Die Berminderung hat vermutlich sowohl die Namalander als die 95 Trekburen betroffen, die am 1. 1. 1896 im Nordbegirk gegählt murben, infolge des Tretverbots aber fast alle wieder auswanderten\*\*) (um erst 1899 wieder zurudzutehren). — Bom 1. 1. 1896 an enfällt bie jährliche Bevölkerungsvermebrung faft ausschließlich auf die Deutschen, beren Bahl fich von 346 \*\*\*) im Jahre

<sup>\*)</sup> hierbei find bie mit Beigen verheirateten farbigen Beiber abgerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Jahresbericht über 1897/98, S. 126; vgl. auch ben Jahresbericht über 1898/99, S. 124 über Rudwanderung ber Namalanber Buren nach ber Rinderpest i. J. 1898.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bahlen verfteben fich ohne Schuttruppe.

1896 auf 1433 am 1. 1. 1901 hob, also um 1087. In der gleichen Zeit vermehrten sich die Buren um 183, von 782 auf 965. In der zweiten Hälfte bes Jahrzehnts herrscht also gerade das umgekehrte Verhältnis in der Vermehrung.

Im einzelnen war die Entwicklung folgenbe:

1891. Die Gesantzahl betrug am 1. 1. 1891\*) 539 (ohne Schuttruppe \*) Kolonialbi. 1891, S. 134.

489). Bon den 246 Männern (ohne Truppe 195) wohnten 132 in Damaraland, 108 in Namaland; davon waren in Damaraland 91 Deutsche (ohne Truppe nur 28), in Namaland 31 Deutsche, zusammen 115 Deutsche (ohne Truppe 62), 71 Engländer, 31 Buren.

1892. Am 1. 1. 1892 \*\*) war die Gesamtzahl 558 und "außerdem im Namaland noch etwa 12 Buren mit ihren Familien" (etwa 80 Personen) \*\*\*), also mit diesen etwa 640 (ohne Truppe 590). Bon den (225+12=) 237 Männern (ohne Truppe 175+12=187) wohnten 153 in Damaraland, 80 in Namaland; davon waren in Damaraland 86 Deutsche (ohne Truppe 36), in Namaland 27 Deutsche; zusammen 115 Deutsche (ohne Truppe 65), 88 Engländer, (8+12=) 20 Buren. 4)

1893. Im Jahre 1893 wurde die Schutztruppe von 50 auf 340 Mann verstärkt;<sup>8</sup>) von den entsassenen 42 Soldaten siedelten sich im März 1893 32 an;<sup>8</sup>) also ein Zuwachs von nahezu 300 Soldaten und 32 Ansiedsern. Am 1. 1. 1894 war die Zahl der Schutztruppler und Beamten 347;<sup>7</sup>) die Gesamtzahl der Bevölkerung 969, außerdem noch 30 Burensamilien (= 180 Personen) in Namaland, also mit diesen etwa 1150<sup>8</sup>) (ohne Truppe 803); mithin eine Vermehrung der sandsässissen Bevölkerung um 213 Seelen. Bon der Gesamtbevölkerung sind 614 Deutsche (ohne Truppe 267), worunter 458 Männer (ohne Truppe 111, also + 46), 270 Engländer, worunter 88 Männer (± 0), etwa 213 Buren (33 einzelne und 30 Familien).

hier sieht man zum ersten Mal den Einfluß der neuen Siedlungspolitik: in dem Ruwachs von 213 Seelen steden neben etwa 100 zugewanderten Buren in

Die Zahlen für den 1. 1. 1892 (Kolonialbl. 1892, S. 177) sind unbrauchdar; die Zahl der Kinder ist auffallend hoch (375), dagegen ist die der Männer nur 199 bezw. 185 (gegen 246 im Borjahr!), wovon 124 in Damaraland (gegen 132), 57 in Namaland (gegen 108!). Hier liegt auch die Erklärung: während die 1891er Tadelle sür Warmbad und die Striche an der Südostgrenze (Rietsontein, Utamas) 58 Bewohner angab, sind es jeht nur 19; die Abnahme um 39 erklärt sich daraus, daß die 1891 von Herrn v. François derechnete geographische Lage dieser Burensarmen jeht wieder als öftlicher angenommen wurde, so daß dieselben ins englische Gebiet sielen. — Als Zahl der Gesantbevölkerung wird 622 angegeben (ohne Truppe 568). Die Denkschrift über 1891,92 gibt als Gesantzahl sür Oktober 1891: 620, sür Oktober 1892 "annähernd" 670; wovon 320 (ohne Truppe 270) Deutsche, 270 "Engländer" (einschl. der Afrikander). Diese Zahlen sind zu hoch gegrissen, wie die genaue Zählung vom Januar 1894 beweist.

<sup>\*\*\*)</sup> Tabelle im Rolonialbl. 1893, S. 155.

<sup>4)</sup> Unter ber "mannlichen Bevolferung" 8 Buren (wovon 6 in Damaraland), außerbem "12 Burenfamilien" in Ramaland.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Denkschrift 1892/93, S. 25; 1893/94, S. 110.

<sup>6)</sup> Denkschrift 1892/93, S. 26; François S. 164.

<sup>7)</sup> Tabelle in Rolonialbl. 1894, S. 192.

<sup>8)</sup> So bie Schagung in ber Denkschrift 1892/93, S. 25, 26. Dieselbe beziffert bie Deutschen auf 710, bie Englander auf 290.

Namaland die 78 Klein-Windhuker Ansiedler des Siedlungssyndikats. Im Januar 1893 wohnten in Groß-Windhuk 13 Deutsche (ohne Truppe), in Klein-Windhuk mit Avis 11; Ende 1893 dort 352 (mit Truppe), in Klein-Windhuk 51, in Avis 11. Ganz Damaraland zählt am 1. 1. 1894: 539 Deutsche (ohne Truppe 192), 10 Buren im Bezirk Windhuk und 10 im Rorden; Namaland (ohne Truppe) 75 Deutsche und (13+180=) 193 Buren (also etwa + 100).

1894. In diesem Jahre tam die reichsbeutsche Ansiedlung im Mittelbezirk wieder faft gang jum Stillftand; Die niederdeutsch-afritanische im Subbegirt fcmoll bagegen noch mehr au. Die Denkschrift (S. 106) bemerkt über bas Berichtsjahr 1893/94: "Der Zuwachs der weißen Bevölkerung ift, abgefeben von dem durch bie Schuttruppe bewirften, fein sehr erheblicher gewesen. Die im Berbft 1893 herausgekommenen Familien" (f. oben) "haben sich zum Teil in Groß-, zum Teil in Rlein-Bindhut und Avis niedergelaffen. Neuerdings" (alfo im Jahre 1894) "haben fich einige mit bem beutschen Schiffe ober mit bem Nautilus über Rapftadt angelangte beutiche Ginwandrer auf Buntten zwischen der Rufte und Binbhut, wie in Salem, Tfaobis, Uitbraai, Groß-Barmen niedergelaffen." Es werbe fich nun (b. h. im Juni 1894) die weiße Bevölkerung auf 1200 Personen beziffern. — Dazu tam im Juli 1894 eine Berftartung ber Schuttruppe von 221 Mann,\*) sodaß die Gesamtzahl der Bevölkerung am 1. 1. 1895 \*\*) auf 1774 gestiegen war (ohne Truppe 1239, also + 436!). Davon sind 846 (ohne Truppe 311) Deutsche (+44), 206 Engländer (-64), 678 Buren (+465). Gegen bas Borjahr hatten also bie Deutschen um 44 zugenommen, offenbar bie oben erwähnten Ansiedler am Baiweg: die Engländer um 64 abgenommen, (und zwar in den Mittelbezirken). Ubgesehen von ben 44 neu eingewanderten Deutschen entfällt ber gange fehr bebentenbe Bevölkerungszuwachs von 436 Perfonen auf die Buren, die 465 mehr zählen als am 1. 1. 1894! Davon find 538 in Namaland (b. h. Bezirk Reetmannshoop mit Gibeon) \*\*\*), also + 345; im Begirk Windhut 11, Omaruru-Otjimbingme 40, Nordbezirk 89. Der Witbooi-Feldgug 1893/94, die Unterwerfung der Kolonie unter die Herrschaft Deutschlands, hatte also zunächst die Folge einer starken Bureneinwanderung in das namaland, beren bisherige Sinderniffe jest beseitigt waren (f. oben Abschnitt II). Gine nennenswerte reichsbeutsche Bevolkerung erhielt das Namaland nicht. Wir finden bort 173 Deutsche (ohne Truppe 61, also - 14!), 154 Engländer (+4); in Damaraland 673 Deutsche (ohne Truppe 250, also + 58), 52 Engländer (- 68!).

1895. Diese Entwicklung hielt auch im folgenden Jahre noch an: Gesamtbevölkerung am 1. 1. 1896 $\dagger$ ) 2025 (ohne Truppe 1439, also + 200); $\dagger$  $\dagger$ ) davon Deutsche 932 (ohne Truppe 346, also + 35), Buren 782 (+ 104), 244 Engländer

<sup>\*)</sup> Dentichrift G. 110.

<sup>\*\*)</sup> Tabelle im Rolonialblatt 1895, S. 323.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Einteilung beckt sich nicht ganz mit der in den ersten Tabellen gebrauchten "Ramaland" — "Damaraland", indem damals zu Ramaland auch Rehoboth, Hoachanas u. a. gerechnet wurden, die jetzt zum Bezirf Bindhuk (Gobabis) gehören.

<sup>†)</sup> Tabelle im Kolonialbl. 1896, S. 189; Jahresbericht 1895/96, S. 117.

<sup>††)</sup> Die amtliche Denkschrift über bas Berichtsjahr 1894/95 bemerkt bazu kurz (S. 118): "Die weiße Bevölkerung hat seit bem letten Berichtsjahre nicht unerheblich zugenommen. Sowohl der mittlere Teil bes Schutzgebiets als auch der Süben hat eine nicht unbedeutende Einwanderung ersahren. Zu den Weißen gehören auch die Buren,

- (+38). Bon ben Deutschen wohnen in Namaland 225 (ohne Truppe 87, also +26), in Damaraland 707 (ohne Truppe 259, also +9); von ben Buren in Namaland 610 (also ein weiterer Zuwachs von 72 Personen), in Windhuf 30 (+20), in Otjimbingwe und dem Norden 142.
- 2. Wenn wir die Entwicklung ber Burenfiedlung von 1893 bis 1900 im Zusammenhang betrachten, so erhalten wir folgende Tabelle:

|          |              | Ramaland (Reet-<br>mannshoop u. Gibeon) |         | Otjimbingwe<br>u. Omaruru | Nord-<br>bezirk | Sa.    |
|----------|--------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|--------|
| am 1. 1. | 1893:¹)      | 74                                      | 5       | 1                         |                 | 100    |
| "        | 1894;¹)      | 193                                     | 10      | 10³)                      | _               | 213    |
| "        | 1895:        | 538                                     | 11      | $6+34^{2})=40$            | 89              | 678    |
| ,        | 1896:        | 610                                     | 30      | 16+228)=38                | 95              | 782    |
| n        | 1899:4) 361- | <b>⊢135</b> == 496                      | 109     | 62 + 60 = 122             | 27              | 742    |
| n        | 1900: 365-   | <b>+223== 588</b>                       | 134     | 59 + 44 = 103             | 81              | 897    |
| ,,       | 1901: 412-   | <b>+235==</b> 647                       | ?       | 43+16=59                  | 95              | 965¹)  |
| ,,       | 1902: 1150-  | <del>+356=1506</del>                    | ?       | 43 + 28 = 71              | 145             | 18641) |
| ,,       | 1903: 798-   | <b>-356==1154</b>                       | 150 (?) | 23 + 8 = 31               | 168             | 1500¹) |

Die Angaben ber amtlichen Statistiken über die Burenbevölkerung sind sehr unvollständig und sehlerhaft. Wie wir oben schon gesehen haben, waren von 1885 an Buren in das Gebiet der Dirk Bilanderschen Bastards (Rieksontein-Süd) eingedrungen, 1889/90 hatten sie das Gebiet der Afrikaner-Hottentotten (Polizeibezirk Ukamas) gekauft. 1891 waren es nach Dominikus bereits 30 Familien. die Tabelle von Januar 1891 zählt denn auch unter der männlichen Bevölkerung 31 Buren, davon 29 in Namaland (8 in Warmbad, 4 in Keetmannshoop, 2 in Bethanien, 1 in Hoachanas, 14 "an sonstigen Orten", d. h. in Ukamas und Riet-

welche als handler und Frachtfahrer in das Land tamen. Namentlich als Frachtfahrer sind sie sehr gern gesehen. Burentretts, die sich in großer Anzahl mit der Bitte um Einlaß an die Landeshauptmannschaft gewendet haben, sind bisher zurückgewiesen worden, mit Ausnahme einiger weniger unter dem Kommandanten Lombard eingewanderter Familien." (Damit sind die Buren im Rordbezirk gemeint).

<sup>1)</sup> Babricheinlichfeitexablen.

<sup>3)</sup> Einschließlich von 10 Buren in Outjo, bas am 1. 1. 1894, 1895 und 1896 noch jum Begirk Omaruru gehört (vom 1. 1. 1897 an jum Norbbegirk).

<sup>2)</sup> Außerdem 9 Raplander in Rap Croß; in Outjo, wo die 10 Buren des Borjahrs verschwunden sind, erscheinen 10 "Englander."

<sup>4)</sup> Für bie beiben Jahre 1897 und 1898 fehlen die ftatiftischen Angaben (nur eine Tabelle für Reetmannshoop ift ba, die bort 366 Buren gahlt). Doch lagt fich auch die Gesamtzahl ber Buren aus ben Zahlen ber mannlichen Burenbevollerung schließen. Diese ift, wie folgt, angegeben:

<sup>1. 1. 1895: 152</sup> " 1896: 156 (+ 6) " 1897: 202 (+ 46) " 1898: 172 (- 30)

<sup>1899: 162 (- 10)</sup> 

Demnach haben sich die Buren im Jahre 1896, zu beffen Beginn fie 782 Röpfe zählten, ftart vermehrt; im Jahre 1897 ift ihre Zahl start zuruckgegangen, ein wenig auch im Jahre 1898; Ende 1898 zählten sie dann 742 Köpfe.

<sup>\*)</sup> v. François besuchte im herbft 1890 bavon "bie meisten", nämlich 21.

fontein), 2 in Damaraland (Omaruru und ?). Doch die Tabelle von Januar 1892 (Rolonialbl. S. 177) zählt in ganz Namaland nur 1 Buren (männliche Bevölkerung), nämlich in Warmbad; in Damaraland ebenfalls 1 (in Omaruru). Ferner nennt die Bählung im Ort Windhuk am 1. Januar 1892 2 Buren (Rolonialbl. 1892, S. 144). Die Aufstellung im "Rolonialblatt" vom 1. März 1892 (S. 147) über die weiße Bevölkerung "im Jahre 1891" zählt insgesamt 622 Bersonen, davon 310 Deutsche, 273 "Engländer" und gar keine Buren. Sie fügt aber erläuternd hingu, daß bon ben Begahlten "ein großer Teil feine Staatsangehörigkeit befige, fondern zu ben fog. Afrikandern zu rechnen fei." Sier find also die Buren (ebenso wie in der Denkschrift von 1892) einfach ben "Englandern" zugezählt, da sie ja englische Staatsangehörige waren. Wieber andere Tabellen reihen die Namalander Buren nicht ihrer Aufstellung ein, sondern erwähnen sie nur So werben für Januar 1893 unter ber mannlichen Bevölferung am Schluß. 8 Buren gegablt: 1 in Othu (= Outjo?), 2 in Ofahandja, 1 in Gurumanas, 2 in Schaaprevier (Farm bes Buren Wiefe), 2 in Namaland (1 in Warmbab, 1 in Rlipfontein (Farm von Spangenberg). Außerdem werden 12 Burenfamilien als in Ramaland befindlich erwähnt. Um 1. 1. 1894 ist ihre Zahl auf 30 gestiegen (offenbar besonders im Ukamaser und Rietsonteiner Gebiet). Reben ihnen werden 9 Personen in Beirachabis bei Utamas, 4 in Rlipfontein bei Rietfontein aufgeführt; ferner im füblichen Damaraland 10, nämlich 7 in Schaaprevier, 3 in Rehoboth; in Outjo (späterer Rordbezirk) ebenfalls 10. Die Tabellen für ben 1. 1. 1895 und ben 1. 1. 1896 bringen endlich genaue Angaben über die einzelnen Buren-Ansiedlungen in Namaland, wo die Zahl der Buren 1894 um etwa 345 auf 538 und 1895 um 72 auf 610 steigt:\*) Es werben nicht weniger als 37, und im Jahre 1895 sogar 55 Burenniederlassungen aufgezählt, und zwar u. a.

1. im Gebiet ber Rietsonteiner Bastards: Schanzfolf, Hanapan, Rais, Alipbam, Descandesdam (= Davignab), Buts, Haur (27 "Engländer"), Baalgras, Avaras, Blumputs, Fonteinje, Gurus, Koyas;

2. im Gebiet der Afrikaner-Hottentotten (Ukamas): Groendorn, Heirachabis, Blydeberwacht, Jerusalem, Stolzenfels, Springputs, Ariam, Bakrivier, Noub;

3. im Gebiet von Warmbad (Bondelswarts): Warmbad, Hanab, Bellour und Bellourrivier, Roiberg (= Roisontein?), Udabis, Alourissontein, Kerlbad, Aub, Geis, Arrus, Uhabis;

4. im Gebiet von Reetmannshoop: Reetmannshoop, Stampriet, Löwen-fluß (37 "Engländer"), Rhoes, Slangtop (15 "Engländer").

Deutsche finden sich besonders in Ukamas,\*\*) Rhoes, Rietsontein, Warmbad, Keetmannshoop; ferner in Bethanien, Lüberişbucht, Kubub, Kuyas (Bethaniergebiet); auch in Berseba. Im Withvoi-Gebiet (später Bezirk Gibeon) haben schon 1894 Gibeon und Grootsontein beutsche Besatzungen erhalten.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Über die Ramen der ältesten Ansiedler vgl. die oben mitgeteilten Angaben v. François (Buren Cillier, Tomfries, Blauw, Destande); ferner nennt Plothoop in "Neerlandia" 1903 Nr. 1 die Familien Smuts in Nauklust, Smuts in Gibeon und Christoffel Coetsee in Kuis, die sich rühmen, "dat zh of hunne ouders reeds trekvoeren waren onder de Hottentotten, toen de Duitschers er nog niet waren."

<sup>\*\*)</sup> Familie Walser; vgl. oben S. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die Langhans'iche Karte "Buren in D. Südwestafrika", in Petermanns Geogr. Mitt. 1900, heft 1; ferner die unentbehrliche amtliche "Besitzftandskarte von D. Südwestafrika", auf der sämtliche Farmen verzeichnet sind.

In ben Mittelbezirken sinden sich, wie oben erwähnt, schon 1892 Buren in Schaaprevier, Gurumanas, Okahandja; 1893 auch in Rehoboth. Ende 1894 wohnen 11 am Schaffluß bei Windhuk, 3 in Otjimbingwe, je 1 in Ubid, Usatus und Karachas. In Outjo werden 10 und in Omaruru 74 gezählt. Während es sich in diesen beiden Orten noch um Einwandrer von Namaland her handelt, macht sich jett im Otavidezirk zum ersten Male der im Jahre 1893 angelangte zweite Kalaharitrekt in der Zählung bemerklich, indem in Grootsontein und den Nachdarplägen Kalksontein, Struisvogelsontein, Gemsbocklaagte und Kraaisontein 89 Buren ausgeführt werden. Diese werden in der nächsten Zählung (vom 1. 1. 1896) als "Trektburen" (diesmal 95 Seelen) ausdrücklich von den anderen (von Süden gestommenen) Buren unterschieden. Der Bezirk Omaruru-Otjimbingwe zählte Ende 1895 38 Buren (22 in Omaruru, 9 in Otjimbingwe, 7 in Usakus, Ubid und Tsaodis (am Baiweg); außerdem 9 in Cap Croß); im Bezirk Windhuk ist ihre Zahl von 11 auf 30 gestiegen (in Windhuk, Rehoboth, Schaaprivier, Ongeama, Otjihaenena).

In ben nächften Sahren (1896-98) ift sowohl bei ber nördlichen (Grootfonteiner) wie bei ber fublichen (Namalanber) Gruppe ber Buren eine Banberbewegung nach den Mittelbegirten bin zu beobachten, bie übrigens von 1899 an wieder rudläufig wird. Darüber bemerkt Rurd Schwabe: Bon ben Namalanber Buren seien 1894/95 die ersten in ben Mittelbegirf eingegogen; 1895 seien fie an ber Subseite bes Auasgebirges, bei Aris, am Großen Fischfluß, bei Otjimbingwe und Omaruru aufgetreten. "Durch dies Borruden am Großen Fischfluß kamen fie in Berbindung mit ben icon fruber" - fiehe oben bie Statistit! -"am Schaffluß und im nörblicher Baftarblanbe angefiebelten Buren; durch bas Borruden nach Omaruru im Berbst 1895 mit ben Otaviburen, Die zu gleicher Zeit von humpata her (!) bort einwanderten." — Auch der amtliche Jahresbericht über 1896/97 melbet (S. 115): "Zu Anfang bes Berichtsjahres" (- also Ende 1896 --) "machte sich eine Bewegung von seit längerer Zeit im Namalande wohnhaften Buren nach dem mittleren Teile bes Schutgebietes geltend." Ferner ber Jahresbericht über 1897/98: "Bon jenen Trektburen (bes Nordbezirks) unterscheiben sich diejenigen Buren, die in den Bezirken Gibeon und Keetmannshoop Farmen gekauft haben, sowie eine Anzahl vom Namalande heraufgekommener, z. At. in ber Nahe von Bindhut als Bachter wohnender Buren vorteilhaft. Feft angesiehelt und vermischt mit deutschen Farmern versprechen biese, gute, nugliche Elemente zu werben. Bon ihrem Biehverftandnis und ihrem Blid fur Auffindung von Baffer und zur Unlegung von Staudammen geeigneten Stellen fann ber aus ber Heimat einwandernde, unerfahrene Farmer manches lernen. Eine Anzahl Familien haben außerdem in ber allerletten Beit durch Eingehung von Bachtverhältniffen mit beutschen Farmbesitzern ben Willen gezeigt, sich dauernd ober boch für längere Reit im Lanbe anfässig zu machen."

Die Folge dieser Wanderbewegung nach dem Norden hin ist eine Leerung bes Bezirks Reetmannshoop: bort wohnten am 1. 1. 1896 noch 610 Buren, am 1. 1. 1897 dagegen nur 366\*\*), und am 1. 1. 1899 nur 361. Gleichzeitig

<sup>\*) &</sup>quot;Mit Schwert und Bflug in D. Sübweftafrita", S. 254, 370.

<sup>\*\*)</sup> Die Berminberung ift nicht etwa barauf zurudzuführen, daß in ber Tabelle vom 1. 1. 1897 ber früher zu Reetmannshoop gehörige Bezirk Gibeon abgetrennt ift; benn bie Tabelle vom 1. 1. 1896 zählt in ben Orten bes späteren Bezirks Gibeon gar keine Buren.

stieg die Zahl der Buren im Bezirk Gibeon auf 135, im Windhuker Bezirk von 30 auf 109. Doch ist die Berminderung in Reetmannshoop nicht nur auf diese Wanderung nach Norden zurückzuführen; vielmehr nahm in diesen Jahren die Burenbevölkerung im ganzen Schutzgebiet ab: Es lebten in der ganzen Kolonie am 1. 1. 1896: 782 Buren; am 1. 1. 1899: 742 Buren; in Reetmannshoop, Gibeon und Windhuk zusammen: am 1. 1. 1896 640 Buren, am 1. 1. 1899 nur 605 Buren.

Bohl aber erfolgte burch Buren aus bem Keetmannshooper Bezirk die Besiedlung bes im Jahre 1896\*) vom Distrikt zum Bezirksamt erhobenen Bezirks Gibeon. Die nach der Unterwerfung der Bitboois 1894 von ihnen geräumten Gebiete westlich Gibeon — in einem schmalen Streisen zwischen dem Rehobother Bastarblande und der im Besitz der "Deutschen Colonial-Gesellschaft für Südwest-Ufrika" besindlichen Khomas-Hochebene sich dis Bindhuk hinziehend — waren zu Kronland erklärt worden, und viele Farmen wurden an Buren verkauft, die aus Best-Grikwaland stammten und Schasherden von vielen tausend Stück ins Schutzgebiet einführten.\*\*)

Die im Jahre 1902 herausgegebene amtliche Denkschrift über die Besiedlung fagt barüber: "Für die Entstehung der Ansiedlungsgruppe im Bezirk Gibeon find entscheibend gewesen bie gunftigen Baffer- und Beibeverhaltniffe, verhaltnismäßige Leichtigkeit bes Erwerbes bes Bobens, Aussicht auf gute Jagb ... " — So ließen fich im Frühjahr 1896 bie Burenfamilien Rouffoum, v. d. Merme und Benade in ber Nähe ber Station Grootsontein-Sub nieber \*\*\*) (in Rleinfontein 20 Bersonen, in Toulouse 8); bazu kommen 6 ausgebiente beutsche Solbaten in Grootfontein und die Niederlassung von E. Hermann in Nomtfas. Und am 1. 1. 1899 figen (nach ber Statistif) Buren bereits in 15 Orten bes Gibeoner Bezirks mit 135 Röpfen; am 1. 1. 1900 in 19 Orten mit 223, am 1. 1. 1901 mit 235 Röpfen. Die amtliche "Besithftanbetarte" ber Rolonie zeigt uns bort brei Sieblungstomplege: 1. zwischen Grootfontein und Gibeon (Rleinfontein, Toulouse, Dameb bei Grootfontein; Rarrichab, Rlein-Garris, Tjub-Garris, Fonteinje, Geitsabis, Sestamelboom, Rietfuil, Dictorn, Tsubgaos zwischen bort und Gibeon); 2. einen Farmfomplex füdlich Gibeon (Reitfub, Gelwater-Nous, Gaus, Ramelhaar ober Rawieis und öftlich bavon Noronaub und Raraam); 3. einen Kompler nörblich Gibeon um Guiganabis ober Mariental (Mariendamm, bem Deutschen Branbt gehörig, Sartbes, Badriem, Swartmodder, Stampried); endlich Versip sublich Gothas, N'veuras, Urusis, Nomtsas süblich Naukluft; Kuis und Kup am Fisch- und Schaffluß.

(Fortfepung folgt.)

<sup>\*)</sup> Jahresbericht 1895/96 S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Jahresbericht 1897/98 S. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> Rolonialblatt 1897 S. 543.

### Imperialismus und Jingvismus.

Bon Dr. Martin Beismann.

In ben letten zwanzig Jahren bes geftrigen Satulums hat fich bie gerabe Linie in der Entwicklung der englischen Rolonialbolitik verbogen. Man erschrak in London vor der Machtentfaltung der jungen Rolonien, die fo herrlich unter der "Disziplin der Freiheit" gediehen maren. Entwidlungsftadien, zu benen man früher Sahrhunderte brauchte, waren jest in Sahrzehnten durchlaufen. Die Kolonien waren mit wenigen Ausnahmen reif geworben, reif jum - Abfallen. Mit ber glücklichen Rube bes Besitzes war es nun aus und vorüber, und jedem englischen Staatsmann begann bas Damoflesichwert vor Augen zu ichweben: die selbständigen Rolonien könnten nach bem Borgange ber amerikanischen Union auf gangliche Separation vom Mutterlande hinarbeiten. Das bilbete ein Ende mit Schreden für die liberale Rolonialpolitit in England. Die tonservative Bartei hatte nun gerne zu reaktionären Mitteln gegriffen. Das ging icon gar nicht! Wer garantierte benn, baß ber ju ftraff gespannte Bogen nicht fpringe und ben Schuten selbst verlete! 3m "United Ringdom" fab es etwas prefar aus. Some Rule und Barnell-Rummel begannen in Westminfter ihr unbeimliches Befen zu treiben. Man mußte iett aut zu ben Rolonien fein, weil es politisch flug mar, nicht ben Strengen gu spielen. Aber tropbem suchte man nach einem Dinge, bas die überseeischen Befitungen fester ans Mutterland kittete. Man suchte in England fehr gründlich, bei Tag und bei Nacht, und man fand auch bas gefuchte Ding, fpat, in elfter Stunde, fast icon um Mitternacht. Es war ein Bort.

"Denn wo Begriffe sehlen stellt sich balb ein Wort zur rechten Zeit ein." Das Wort hatte einen ausgezeichneten Klang. Es war rythmisch und sanglich, und war doch dabei antik und ehrwürdig. Man sprach davon in den Salons und in den Bars, auf dem Turse und in den Klubs, in der Kirche und im Theater, in den Musik-Halls und in den Tingeltangels. Auf aller Leute Zunge schwebte es, und zwar schon seit mehreren Jahren. Jeder hatte davon eine eigene Vorstellung, jeder darüber seine eigene Meinung und seine eigenen Gedanken. Und das war das Beste an diesem vielsildigen und vieldeutigem Worte: Imperialismus, das auf die Menge einen außergewöhnlichen Eindruck machte. Man nahm nun das Wort her und gab ihm einen Inhalt, oder vielmehr einige Inhalte. Denn das Wort war groß und alt genug, um für mehrere Begriffe zu dienen. Zuerst hatte es Lord Palmerston in den Sechziger Jahren mit seinem pompösen und dithyrambischen "Civis Britanicus sum"! lanziert. Doch wurde der Imperialismus in der Mitte des vorigen Säkulums vom Cobbenismus und von der Manchester Schule nieder-

Dight Google

gehalten und konnte fich nicht entwickeln. Erst als Cobben tot und bas Manchestertum abgetan war, hatte das Bastarbfind der englischen Berfassung und Lord Balmerftons freie Bahn. Benjamin Disraeli pflegte fürsorglich ben abeligen Sproßling und führte ihn in die beste Gesellschaft ein. Er, der ein Liebling der Queen Bictoria war, verschaffte ihm Hosenbandorden und freien Butritt ins königliche Schloß Balmoral. Der Imperialismus gewann nun viele Freunde und Gonner am Sofe, und bie "Gracious Queen" trug felbft feine Farben, die übrigens benen von Union Jad gleich waren. Die führende Bartei ber bamaligen Beit, die Konfervativen, wollten etwas von dem Imperium in den offiziellen Titel bes königlichen Saufes hineinbringen, und Disraeli fand ben Weg und die Mittel bagu. Er, ben bie Königin jum Lord Beaconsfield gefürstet hatte, ließ gleichsam, um fich ju revanchieren, die Königin wiederum am 1. Januar des Jahres 1877 gur Raiferin, zur "Empress of India", ausrufen. Das war ein Freudentag für jeben guten "law abiding" Engländer, als die gute Königin bas ftrablende Diadem ber Imperatorin auffette, und als Lord Beaconsfield in etwas mystischer Beise England eine "asiatische Macht" nannte. Seit bem ift ber Imperialismus ber leitenbe Gebanke in ber Politik Englands geworben, und wie Großbritannien in einem Größer-Britannien aufging, so entstand auch bald neben ber "afiatischen Macht" eine afritanische, eine ameritanische und eine australische Macht.

Der Imperatortitel ber englischen Rrone erinnert in vielfacher Beziehung an den "Römischen Raiser deutscher Ration", ist gleichfalls ein Symbol ber unendlichen Methaphpfit, wenn ihm auch vielleicht ber univerfale Gebante einer gemeinfam unter einem Szepter geeinigten Christenheit fehlt. Man war im 19. Jahrhundert genügfamer geworben, und wollte nur eine Bereinigung ber englifch fprechenben Christen und nicht aller Christen wie anno: 1000. Die 3bee eines "Greater Britain", b. h. eines kolonialen Beltreiches britischer Zunge, wurde in den Imperialismus, ber ursprünglich idealer Natur mar, hineingelegt, und bas taptivierte die große Menge, die Schaumschlägerworte liebt. Die Idee war fehr einfach: Ein England pon ber City Londons bis nach Melbourne und Sidney in Auftralien. ein England von Liverpool nach Montreal und Toronto in Ranada, ein England von Portsmouth bis nach Bombah und Calcutta, furz ein England über alle Die Ibee war ein wunderschöner Traum, beffen Berwirkloung Dzeane hinaus. an den Annomalien und Biderfpruchen ber inneren und außeren Berfaffung, wie bes Urwefens bes ungeheuren Rolonialreiches scheitern muß. Aber es war ein fehr schöner Traum, ber berauschte und felig machte, und wer weiß, vielleicht find Träume boch feine Schaume! Es foll ja auch vorgefommen fein, bag man tatfächlich früher geträumt, was fpater in Erfüllung gegangen.

Bur Beit, als der Imperialismus "geearlt" wurde und den Hosenbandorden anlegte, war ihm ein Halbbruder geboren, und zwar in einer sehr wüsten Music-Hall-Nacht, und von einer Mutter, die absolut nicht "ladylike" ist. Kaum geboren, kam das zwei Singstunden alte Kind ins englische Findelhaus, wo es auf Staatstoften erzogen wurde. Ein uneheliches Kind, wie der Imperialismus, hatte auch der Jingoismus keinen Bater. Es wurde in die Liste eingetragen: Père Inconnu, und da es ein Findelhauskind nach französischem Drehladesystem war, wußte man von der Mutter gleichfalls nichts: Mère Inconnue. Zwiesach Waise, wurde der Jingoismus das Ziehkind des ganzen englischen Bolkes, nicht des hoch- und wohlgeborenen, das spartiatisch außereheliche Kinder aussetzt und von der Erbschaft

ausschließt, sondern das Kind des niedern, kommunen Bolkes, das sich auf den Gassen herumtreibt, das in den öffentlichen Gärten lungert, das in den Public Houses sauft, und das in den Music-Halls mitpfeist und mitsingt, wenn ihm eine Melodie gefällt. Der Imperialismus war in einer heißen "Westminster-Sommernacht" frei nach dem Rezepte seiner "britischen Gottheit" vom hochgemuten Lord Palmerston gezeuget, der Jingoismus war das Kind eines von Porter und Ale berauschten Tommy Utfins und kroch, coram publico, beklatscht von einer vieltausendsbissigen Tingeltangelmenge, aus dem Wutterleibe hervor.

Der hochgemute Lordsohn wollte ursprünglich vom kleinen und geringen Tommy nichts wiffen. Er war ihm zu ungeschlacht, zu bäuerisch, zu sehr kompakt. Der Amperialismus war eine Abstraktion, unbobenständig, schwebte zwischen himmel und Erbe, lebte von Licht, Luft und Liebe in einem romantischen Bolfen-Rududsheim, ber Jingoismus war fehr konfreter Ratur - "We have the men, we have the ships and the money too", wie ber erfte Jingobichter fang - war erdwüchsig und trank hinter einem nüchternen Bedenzaun ungählige Quarters von bidem, englischen Bier. Die imperialistische Ibee ift eine politische, gleich Ballas Athene gewappnet und geruftet, und nach Glabftone auch mit "ben Sporen bes irrenden Ritters versehen" aus bem Saupte seiner "britischen Gottheit" entsprungen, bie iingoiftische Ibee ift vollerpsychologisch ein Produtt bes Sentiments und nicht bes hirnes, bes herzens und nicht bes Ropfes. Beibe, Imperialismus unb Ringoismus, find so recht genommen nicht echt-englische Ware, sondern wurden importiert. Behaupten boch einige, daß Bingo nichts anders ift als eine englische Berballhornung von Zean Chauvin. Db bie imperialistisch-jingoistische Beweauna Importware, "made in Germany, France or Russia" ift, bleibe babingeftellt. Rebenfalls ift fie ein Erzeß bes nationalen Gebankens, wie es ber Chauvinismus, bas Allbeutschtum und ber Banflavismus sind, und gilt vorläufig für englische Munge. Gegen bie Rrantheit ber Zeit vermag man nichts auszurichten, und auch bie Engländer, biese große, nuchterne und rechtsliebende Nation, die ben Freiheitsfämpfern aller Länder ein Ufpl geboten, verfielen bem Damon bes Nationalismus und schenkte Leuten Gehör, beren Metier es war, Die patriotische Empfindung bes Bolfes irre ju führen und zu einer lobenben, fich felbft verzehrenden Flamme anaufachen. Der politische Anachronismus: "Right or wrong my country", ben einst Bismard oftentativ beklatschte, als biefe Worte zuerft Bamberger im beutschen Reichstage vorbrachte, lebte in bem England auf, bas einen Lord Chatham, einen Canning, einen Spencer und einen Bright hervorgebracht.

Die imperialiftische Ibee nahm ihren Ansang bei einigen Intellektuellen bes englischen Bolkes und ging von oben nach unten, die jingoistische ward im Kot geboren und ging von unten nach oben. Diese beiden Bewegungen mußten sich treffen, und sie trasen sich auch, sie fanden sich und banden sich zu geeinigtem Borgehen, und "viribus unitis" knechteten sie das ganze englische Bolk. Es erhoben sich Männer, die gegen diesen engherzigen Standpunkt ankämpsten, aber ihre Stimme wurde übertönt vom Gegröle der Schaumschläger. Die "Klein-Engländer" unter John Morlen, die Manchester-Liberalen unter Sir William Harcourt, die Radikalen unter Labouchere und die Friedenspartei unter Stead mußten gegenüber dem Imperialismus und Jingoismus, dieser lernäischen Schlange, der an Stelle eines abgeschlagenen Kopses aus dem Rumpse gleich zwei neue hervorwuchsen, unterliegen. Die Kriegsbewegung mußte es über die Friedensbewegung davontragen, weil sie an

ben ftarten "Maffeninftintt bes Berftorens und Bermuftens" appellierte, und bie liberale Bartei in England mußte unterliegen aus bemselben Grunde, aus welchem nach Anatole France die "Bahrheit" gegenüber ber "Lüge" nicht anftommen kann, weil diese vielfältig, jene einfach ift. Der Liberalismus verlor den Bufammenhang mit bem englischen Bolte, weil er bem "großen Rinde" nicht schmeicheln tonnte noch wollte, und feine Reihen lichteten fich bedenklich, mahrend ber Konfervatismus, ber auf Union Jad geschworen hatte, an Parteigangern ftets gewann. Die imperialistischen Bereine fanden zahlreichen Zuspruch, so die 1884 von B. E. Forfter gebilbete "Imperial Federation League", beren Ausschuß (1891) einen Federal Council vorschlug, welcher aus gewählten Bertretern bes Königreiches und ber felbständigen Rolonien wie aus den verantwortlichen Leitern der überseeischen Befitungen besteben follte, und an Stelle bes Reichsparlamentes Die gemeinfamen Sandelsintereffen, speziell in der Richtung auf eine "commercial union and defence (fommerzielle Ginigung und Berteidigung)" ju wahren hatte. Der Borfchlag wurde angenommen, und der Berein löfte sich auf (1894), um die freie Diskufsion, die Urt ber Ausführung nicht zu verhindern. Un feine Stelle traten nun: "The United Empire Trade League", welche bie Ginigung auf Grundlage bes Schutzollinftems, .The British Empire League", welche die Einigung auf Grundlage des Freihandels betreibt, und "The Imperial Federation (defence) committee", das in erfter Linie Die Berteidigung bes großen Kolonialreiches durch ein gemeinfames Beer und eine gemeinsame Flotte beabsichtigt. Daneben bestehen (seit 1886) ein "Emigrants Information Office", ein Austunfts-Bureau für Auswanderer, und seit 1868 als Nachfolger ber 1837 entstandenen "Colonial Society", bas "Colonial Institute", das Enquêten über Kolonisationsfragen vornimmt und die Hochburg Durch diese vielen Bereinigungen ward der Kolonialdes Konservatismus ift. gebanke auf ein höheres Niveau gerudt, allein er beschäftigte zu viele Röpfe, die oft der gefunden Betätigung im Mutterlande felbst dadurch verloren gingen. Auch mußte England zu viele Kräfte als Berwaltungsbeamte an feine Rolonien abgeben. bie zu Sause in produktiver Tätigkeit Erspriefliches geleistet hatten. Go kam ce, baß in den letten paar Jahren England die industrielle Führerschaft, die es durchs gange 19. Sahrhundert auf faft jedem Gebiete inne batte, zu verlieren begann. Die natürliche Erklärung ift sein übergroßer Besit an Kolonien, beren Berwaltungsftellen bie talentierteften jungen Englander megen ihrer glangenben Bezahlung tobern. gleich bem Lichte, bas die Infekten anzieht.

In dem Augenblick, als das Preftige der englischen Industrie zu erblassen begann, sprang der allmächtige englische Staat dem Industrialismus bei nnd bot sich als Helfer in der Not an. Als Industrialisaat war das seine Pflicht. Allein der Staat war sich nicht ganz dessen klar, was er tun sollte, um seiner Industrie, die von andern Staaten, namentlich Deutschland und Amerika, überslügelt wurde, zu helsen. Man suchte Fühlung mit der englischen Rausmannswelt. Die wußte erst recht nicht, was zu tun sei, oder vielmehr jede einzelne Kammer riet das Gegenteil von dem, was die andere geraten. Das war schwer auszusühren. Da sahen die englischen Staatsmänner sich nach bewährten Beispielen um und fanden — Deutschland. Ansang der Bierzigerjahre schon hatte Colonel Torrens, veranlaßt durch die Ersolge des "Deutschen Zollvereins", die Herstlung eines Zollverbandes zwischen England und seinen Kolonien angeregt. Die Freihandelspartei, welche damals mächtig war, erhob lauten Einspruch gegen einen derartigen Plan, der die

Grundlage ber Überlegenheit Großbritanniens auf dem Weltmarkte zu erschüttern geeignet schien, die Regierung gab damals nach und behielt sich in den überfeeischen Befitzungen nur die Leitung in politischer und militärischer hinficht vor. Reunzigerjahren mar aber England nicht mehr allein tonangebend auf dem Beltmartt, und jest mochte es auf die gange Belt verzichten, wenn es nur ber halben - seiner Rolonien - sicher werben konnte. Trot ber englischen Demokratie ift man jest in Großbritannien gewillt, durch einen Rollverein den internationalen Freihandel, ber England reich und mächtig gemacht hat, einzuschränken und bafür Free Trade zwischen fich und seinen Rolonien, Die ein unermegliches Absatzebiet repräsentieren, einzutauschen. Die Londoner Konferenz vom Jahre 1887 schlug einen Buschlagszoll für fämtliche Waren in allen Rolonien vor, so bag englische Waren vor benen fremder Länder Zollvorteile genöffen. Diefer von ben britischen Imperialisten angestrebte Bollverein Großbritanniens und seiner Rolonien ist eigentlich nur ein Differentialzollspftem zu Gunften ber Probutte bes Mutterlandes und seiner überseeischen Besitzungen und wurde nicht approbiert, weil es an ben nötigen Borarbeiten fehlte. Gibt es ja noch nicht einmal einen englischen Reichstarif, und legen manche schutzöllnerischen Rolonien auf englische Importe hohe Prohibitivzölle. Tropbem wird biefe Bollunion ju Stande tommen, weil fie bie einzige Rettung für Englands ftart hergenommene Induftrie ift, und es ift nur eine Frage der Zeit, wann und wie fie in Rraft treten wird.

Eine andere Folge des ertensiben Imperialismus und Jingoismus, die vielleicht noch verderblicher ist als das Aufgeben des Freihandelspstems, ist der emporwuchernbe Militarismus in England, dieses berüchtigte Bero-Worshipping, das sich feit einem Jahrzehnte in London breit macht und gewaltiglich an einen Boulangismus ohne Boulanger erinnert. Es mag parador klingen, boch es ist bem fo: Tommy Atkins ist ber Bater ber aggrefsiven jingoistischen Kolonialpolitik in England und zugleich das Rind. Es gibt nämlich auf die Dauer keine intensive Rolonialpolitit ohne Rampf, und ein aggrefsiver Imperialismus ist ohne Militarismus Gegenüber bem in Baffen ftarrenben Rontinente vermag England seine historische Stellung nur durch schärfere Busammenfaffung, wie durch Berftartung seiner Landwehr zu behaupten. Die Berwirklichung des "Reichsideals", d. h. die Schaffung eines einheitlichen Großbritanniens, bas nicht aus lofe verbundenen Teilen besteht, ift Sauptziel und Endzweck, und das Mittel bazu ift jener viel. verlästerte Militarismus, jener stramme bienstliche Militarbrill, über ben ber hochgemute Civis Britannicus bei feinen gablreichen Befuchen auf dem europäischen Rontinente ftete fpottisch bie Rafe rumpft. Die Rolonialpolitit eines Ruffell, eines Gladftone, ja felbst eines Disraeli gab fich mit ben alten militarischen Mitteln Gregbritanniens, mit der unüberwundenen englischen Flotte, dem Armelfanal und ber Kolonialarmee zufrieden, nicht fo aber die Kolonialpolitit ihrer Rachfolger, bes imperialiftischen Rosebern und best jingoiftischen Chamberlain. Diefer Bruch mit allen Traditionen Englands, diefe Schwentung in feiner Rolonialpolitif ift auch eine Folge ber äußeren Berhältniffe und fteht unter bem Gindrucke ber Unnerionen Frankreichs und Deutschlands in ber Gublee.

"Auf ben Spielpläten von Eton wurde die Schlacht bei Waterloo gewonnen", sagte einst der eiserne Herzog von Wellington, "und ging die Schlacht bei Colenso verloren", ergänzte vor zwei Jahren ein englisches liberales Blatt, "The Daily News." Die "Football-Offizers" und die "Bop-Offizers" legten im letzten englischen

Digitized by GOOGLE

Kolonialfrieg in Südafrika die Unvollsommenheit und Unzulänglichkeit des militärischen Systems in Großbritannien — Söldnerscharen gegen Volksarmeen — zu Tage, und jetzt gedenkt man in England die Lehren dieses Krieges zu beherzigen, und nicht etwa zum alten Kolonisationssystem zurückzukehren, welches nicht darauf ausging, neue Länder mit dem Schwerte in der Hand zu erobern, sondern durch musterhafte Verwaltung, Anspornung und Unterstützung der Privatinitiative, wie durch die Segnungen der Freiheit, des Friedens und der Ordnung zu gewinnen, sondern das englische Kriegswesen auf eine "wissenschaftliche Basis", wie sich Lord Rosebery im Januar 1900 euphemistisch ausdrückte, zu stellen.

Muger bem Militarismus, bem Gefolgsmanne bes britischen Imperialismus, wird letterer, follte er gegen jede Boraussetung noch längere Zeit Acgierungsmaxime in England fein, eine Rrife bes englischen Parlamentarismus bewirken. Sagte ichon vor brei Sahren ber englische Staatsmann Courthope biesbezüglich: "Das Bentrum der imperialistischen Repräsentation ist nicht das englische Barlament noch bas tanabiiche ober auftralische, sonbern bie britische Rrone. Das Zwei-Parteispftem, bas fich in England durch zwei Jahrhunderte entwidelt hat, erscheint nicht geeignet für imperialistische Angelegenheiten. Richt durch Barteienspstem legte Cecil ben Grund zur Union zwischen Schottland und England, und nicht burch Barteiensustem ist die Föberation in Ranada und Auftralien entstanden. lische Konstitution muß sich entwickeln, um einen reprasentativen Rat bes Reiches zu bilben, ber Kontrole ausübt und auch Kritif über alle Barlamente bes Reiches." Bie? ift bie große Frage. Das "Blut- und Gifenrezept" bes Amateur-Bismard, wie Morlen spöttisch Chamberlain nennt, ift weit bavon entfernt, eine reale, auf bas Erreichbare und Wirkliche gerichtete Bolitik jur Folge zu haben. Durch bie zielunbewußte, aber friegerische Kolonialpolitik Chamberlains wird historische Brozeß der Loslösung der britischen Kolonien vom Mutterlande verlangfamt und zur Rudbildung gezwungen. Die Phantasmagorien Joës und bie berauschenden Tiraden ber Chamberlainschen Afterstaatskunft werden nicht das gange Ach und Weh seines großen Baterlandes furieren. Der fühne Bagemut bes erzentrischen Singopolitifers und sein von den Goldfaben der Rhantafie, ber Spekulation und Konjunktur burchzogenen politischen Gewebe werden den Berfall bes freien und freimutigen Englands nicht aufhalten, sobalb es nicht aufhört, seine uralte Rolonialtradition ber Bazifikation und Evolution ber Töchterstaaten mit ben Füßen zu treten.

Die englische Politik im XX. Jahrhundert dürfte aber nicht imperialistisch sein. Das Phantasiegebilde des jingoistischen Imperialismus ist durch die graue Wirklickeit, die zu ihrer Existenz Erfolge verlangt, verscheucht, und der Traum eines neuen sestgeschlossenen Weltreiches, in dem "die Sonne nicht untergeht", verblaßt bei kritischer Beobachtung. Auch Joë wird das echt englische "Prinzip der kolonialen Bewegungsfreiheit" nicht umstürzen. Das vermag der Redesongleur Chamberlain, der sich von seinen Parteiorganen "Wehrer des Reiches" schimpfen läßt, trot seines großen persönlichen Einsussen. Die rein extensiven Ziele des britischen Imperialismus werden nicht auf die Dauer versolgt werden können, England steuert einem viel schöneren und erhabenern Endzwecke zu: Seiner innern Reorganisation. Die internen Wohlstandsarbeiten Großbritanniens werden die Kriegsstimmung der expansiven Weltpolitik bald in eine Friedensstimmung umgestalten. Der Ansang dieses Jahrhunderts zeigt uns eine Weltlage,

bie in mehr als in einer Sinficht jener ähnelt, welche ber Beginn bes XVI. Säkulums unseren Bliden bot. Wie vor 400 Sahren um den Besit Indiens und Amerikas geftritten wurde, so handelt es sich heute um die Aufteilung Afritas, um die Liquidierung ber türfifchen Berrichaft in Borberafien, um bas Schidfal ber letten Refte bes zerfallenden portugiefischen und spanischen Rolonialreiches, um bie Sanbelsherrschaft in Oftafien und Subamerita, bas, wie Berichte befagen, einem Bulfane gleicht. Eine neue voraussichtlich lette Teilung ber Erbe bereitet fich vor, und die Butunft eines jeden Staates hangt bavon ab, ob er fich feinen Blat "an ber Sonne mahrt". England hat "mehrere Plage an ber Sonne", es braucht keine neuen. Seine Aufgabe besteht im Busammenfaffen und Durchkneten bes Borbanbenen. Imperialismus und Singoismus laufen biefen Beftrebungen entgegen, sie verhindern bas Ausreifen ber einzelnen Rrafte in biefem Mammutreiche, weil fie bie ftartften Individualitäten für friegerische Zwede abziehen. Großbritannien wird baber biefen schweren Sandballast seiner inneren Berjüngung von sich werfen und bald mit bem Imperialismus und Jingoismus Tabula rasa machen. "Die schönen Tage" biefer beiben reaktionaren Bewegungen "find ichon jest vorüber."

### Ein Problem kolonialer Berwaltung.

Bugleich ein Rachruf.

Der Ende September in Hamburg fällige Woermann-Dampfer hatte unterwegs eine Totenseier erlebt; die entseelte Hülle eines in seinen besten Jahren, in vollster Kraft dahingerafften Mannes wurde, in die deutsche Flagge gehüllt, den tiesen Gründen des Ozeans anvertraut. Wieder einmal war ein im deutschen Kolonialdienst stehender Beamter den Folgen des tücksichen Klimas von Kamerun erlegen, ehe er, Heilung suchend, den Boden seines Mutterlandes wieder erreichen konnte. Das amtliche Kolonialblatt brachte den üblichen, kurzen Nachruf für den Verstorbenen, Bezirksrichter E. Diehl in Duala; sein Umt wird nach längerer Verwesung neuerdings besetzt werden und der Todesfall erscheint dann in der Jahresübersicht über die Sterblichseit in Kamerun als Jähleinheit. So der erbarmungslose Verlauf der Dinge.

Und boch verdient die kurze koloniale Laufbahn bes Berftorbenen über den perfonlichen Anteil, ben Schreiber biefes als Freund bes Berftorbenen nimmt, hinausgebend ein allgemeines Interesse, insoferne das Typische in dieser Laufbahn stark hervortritt und die mehr interne Seite ber folonialen Bolitit zu beleuchten vermag. Die Schwierigkeiten ber Bersonalfrage, welche selbst wieber als hemmende Momente ber tolonialen Berwaltung wirken, laffen vieles erklärlich, entschuldbar ober unabweisbar erscheinen, mas ber weniger unterrichteten Allgemeinheit zu mißfallen Es ift bekannt, daß vordem Miffionestationen an ber Rufte Bestafrikas zeitweils völlig verlaffen lagen, weil bas gefamte Berfonal weggeftorben war, ebe Ersat beigeschafft werben konnte. Gegenüber biefen Ruftanben find ja aweifellos bant größeren hygienischen Erfahrungen die Berhältniffe heutzutage beffer geworben. Allein wie sehr heute noch die hohe Mortalität tropischer Gebiete in ben Gang ber Bermaltungsmaschinerie störend eingreift, zeigte fich beutlich, als E. Diehl als baprifcher Rechtspraktikant zur Disposition bes Gouvernements von Kamerun im Marz 1900 hinausgesandt wurde. Damals befanden sich in Kamerun von jungen Berwaltungsbeamten: Bezirksamtmann Freih. von Malfen in Kribi, bie Affessoren Graf Oberndorff, Freih. von Gagern (biefe brei Bayern) und von Buchka. Alls Diehl in Ramerun landete, war von Gagern geftorben; von Buchta trant auf ber Beimfahrt; 4 Bochen nachher ftarb Graf Oberndorff, wieder 4 Bochen später erlag von Malfen bem Schwarzwafferfieber. Der junge Antommling, ber an tolonialer Borbildung lediglich wenige Monate des Besuches des Orientalischen Seminars in Berlin aufzuweisen hatte, war etwa ber 18. Affessor seit 5 Jahren, ber nach Ramerun geschickt wurde; 3 Monate nach seiner Ankunft im Schutgebiet zeichnete er in Abwesenheit des Gouverneurs als dessen Stellvertreter! Diese Tatsache bebeutete nicht nur eine Arbeitslaft für ben Ankömmling, ber er teinesfalls gewachsen fein tonnte, fonbern weiter einen monatelangen Stillftanb all ber verwaiften Referate, die boch einer nicht in feiner Sand vereinigen konnte, und eine Berantwortung, welche unter gefunden Berhältniffen einem noch ganglich unerfahrenen Beamten nicht aufgelaben wurde. Sie bebeutet aber des Beiteren für die Kolonialverwaltung einen finanziellen Wehraufwand von mehreren 1000 Wt. Reisekoften für neu auszusenbenbe Beamte. Die Sterblichkeitsziffer 10,5% ber Beißen im Schutgebiet, 17% in Duala für 1900 bebingte bie Unmöglichfeit, irgendwie für langere Beit voraus Bestimmungen zu treffen und damit die zeitweise Aufhebung einer zusammenhängenden und zielbewußten Rolonialpolitik. Die Notwendigkeit, in anderen Zweigen der Berwaltung funktionsweise tätig zu werben, trat bann auch an ben Berstorbenen fortbauernb beran; balb in Bittoria, balb als Bezirksamtmann in Kribi findet man den eigentlich der reinen Juftig angehörigen Beamten aushelfen. Es hat dies zwar ben auch nicht zu unterschätzenden Borzug, daß der einzelne, statt auf die Erfahrung bes engbeschräntten eigenen Wirtungstreifes allein angewiefen zu fein, einen allgemeineren Überblick und damit ein umfassenderes Urteil gewinnt. Dagegen wirkt ber öftere Bechsel bes Refforts gerade in ben Tropen, mo ber Geift boch ungweifelhaft schwerfälliger wird, entschieben aufreibend auf ben Beamten.

Daß das Leben, und zwar vor allem das berustiche Leben, in den Tropen nach gewisser Beit gewisse Schädigungen jedes europäischen Organismus' herbeiführt, ist bekannt, und dadurch versteht sich die Bestimmung, die für den Dienst in allen tropischen Kolonien gilt, daß nach Ablauf von  $1^{1}/_{2}$ —2 Jahren Dienst der Beamte Anspruch auf längeren Urlaub in der Heimat hat. Die deutsche Kolonialverwaltung gewährt, so viel mir bekannt, nach  $1^{1}/_{2}$  Jahren äußeren Dienstes 4 Monate Heimatsaufenthalt. Nun — diese ununterbrochene Dienstzeit ist seit 1895 von einem einzigen Juristen in Kamerun erreicht worden. Die andern haben schon früher aus gesundheitlichen Kücksichten um Urlaub nachsuchen müssen; viele sind nicht mehr zurückgekehrt. Auch dieser Umstand trägt zur Erhöhung der Berrissenheit und Unsicherheit in der Schutzgebietsverwaltung nicht wenig dei. — Diehl hielt ununterbrochen 22 Monate aus; als er aber im Frühjahr 1902 in die Heimat kam, war er sehr verändert: nicht krank, aber doch von dem Überstandenen in hohem Maße angegriffen.

Der Urlaub in ber Heimat hat auch auf jene, nicht feltenen Berfönlichkeiten, bie "um einmal hinaus zu tommen" in bie Rolonien gegangen waren, eine eigentumliche Birtung; trot Beim und Familie fublen fie fich ber Beimat entfrembet; fie fonnen fich nicht mehr eingewöhnen; die Manner der Tat enwfinden fich von ben engen abgemeffenen Birteln bes Mutterlandes beengt und die attractiva ber Tropen wirkt in ihnen. Diesem boppelten pfychischen Einwirken ber "Wildnis", bem wohl niemand beffer Ausdrud verliehen als hutter in feinem herrlichen Kamerunwert, ist es zuzuschreiben, daß die meisten, wenn sie einmal in den Tropen geweilt, wieder dorthin zurudtehren, obwohl fie vielleicht nach monate- und jahrelangem Aufenthalt in ber Beimat die Folgen des Aufenthalts im heißen Klima an gelegentlich wiederkehrenden Fiebern verspürt haben. Auch Diehl empfand nach 4 monatlichem Beimatsurlaub tein Bedurfnis nach einer Berlangerung besselben; es hatte bei ihm von Unbeginn festgestanden, daß er wieder nach Ramerun gebo, und so trat er im September die Wiederausreise borthin an, obwohl ihn ein medizinisch erfahrener Freund davor gewarnt hatte. Digitized by Google

Es ift begreiflich, bag bie Rolonialverwaltung die Fortsetung bes Dienstes in ben Schupgebieten bei ihren Beamten gerne fieht; ebenso wie es begreiflich ift, daß fie bei ber Unnahme von Bewerbern ftrenge Anforderungen stellt. Bekanntlich geht der letteren eine sehr genaue forperliche Untersuchung voraus, und wer nicht burch Militardienst seine körperliche Tüchtigkeit bewiesen hat, hat überhaupt wenig Aussicht für ben Rolonialdienst angenommen zu werden. Es mag babingestellt bleiben, ob ber Besichtspunkt der Militärtauglichkeit durchweg richtig ist, — sie ist ja nicht immer mit wirklicher körperlicher Tauglichkeit identisch. Bielleicht find aber für die Unpaffungsfähigkeit an die Tropen andere Momente maßgebend als die Muskelmaffe. Jebenfalls hat die zahlreichen eingangs ermähnten Opfer Rameruns weber ihre Militärtauglichkeit noch ihre Muskelkraft vor dem Tode bewahrt. Allerdings liegt es natürlich im Interesse ber Rolonialverwaltung, nur Leute zu nehmen, bei welchen bie erwähnten Momente bafür zu burgen scheinen, daß fie dem Dienst langere Beit gewachsen find und nicht allzu bald durch außerordentlichen Urlaub, Krankheit ober Tobesfall Rosten und Störungen bes Berwaltungsganges verursachen. es natürlich ben Interessen ber Rolonialverwaltung förberlich, wenn erprobte, eingearbeitete Rrafte nach bem Beimatsurlaub wieber in bas Schutgebiet zurudkehren. Rur follte man erwarten, daß bei ber Bieberausreife die argtliche Untersuchung mit gleicher, wenn nicht größerer Strenge malte. Dem scheint nun nicht ber Fall. Wenigstens wurde Diehl einer solchen Untersuchung nicht unterstellt, und hat sich auch aus eigenem Antrieb keiner solchen unterworfen,\*) obwohl anzunehmen ift, daß ihm bann ein ferneres Berweilen in Kamerun ärztlicherseits nicht wäre erlaubt worden. Zweifellos würde manchem, wenn biesem Erforbernis genügend Sorge getragen wurde, ber Tob erspart.

Übrigens mag an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß die eingangs erwähnte folosiale Sterblichkeit gerade unter den aus Süddeutschland stammenden Beamten eine Ansicht bestätigt, die man hier und da aussprechen hört: daß nämlich die Süd- oder besser Oberdeutschen gegenüber heißen Klimaten eine verhältnismäßig geringere Widerstandstraft besitzen als die Söhne der norddeutschen Tiesebene. Feeilich scheint diese Ansicht an maßgebender Stelle noch nicht gehegt zu werden; wenigstens werden in der Konsulats- wie der Kolonialkarriere Süddeutsche und besonders Bayern in beträchtlicher Zahl und anscheinend zu großer Zusriedenheit verwendet.

Es erhebt sich nun freilich die Frage: soll das Reich den Grundsatz, nur völlig gesunde Leute in die tropischen Gebiete zu schicken, in voller Strenge auch gegenüber den Wiederausreisenden zur Geltung bringen? — ein Verfahren, das einen noch häusigeren Wechsel des Versonals, ja möglicherweise sogar einen fühlbaren Personalmangel herbeisühren könnte. Oder soll die Rücksicht auf die Verson des einzelnen gegenüber der Erwägung zurückreten, daß der bereits Erprobte sür das Schutzediet erhalten bleibe, und jedenfalls eine Zurückweisung des zum Weiterdienen Bereiten nur in den Fällen offenkundigster Erkrankung sich empsehle? Erstere Eventualität dürfte unter allen Umständen vorzuziehen sein, nicht allein aus Gründen allgemeiner staatlicher Fürsorge für das Leben des Untertanen, dessen Opfer ja der moderne Staat nicht mehr rücksichtslos fordert, sondern mit Kücksicht auf die Tatsache, daß die Sterblichkeit jedenfalls durch einen wiederholten Ausenthalt bereits

<sup>\*)</sup> Rach brieflicher Mitteilung.

angegriffener Naturen in den Tropen wesentlich erhöht werden muß und nichts so abschreckend zu wirken geeignet ist, wie eine hohe Sterbeziffer.

Unter ben gegenwärtigen Berhältnissen nehmen manche bie Reime ber Malaria, welche der Heimatsurlaub nicht hatte gang beseitigen können, wieder in die beißen Regionen mit. Steigert fich nun auch ber latente Rrantheitszustand nicht zu akuter Malaria, so ist doch zweifellos ber Wiberstand bes Körpers gegenüber ben vielfältigen Angriffen, welche die Berufstätigkeit bort unten auf die Gefundheit ausubt, aeschwächt. Nicht physische Erscheinungen allein find es, Die Dies dartun; mehr noch wird das Gemut angegriffen, und es zeigt fich biefe Erscheinung mit erfcredender Deutlichkeit an den Briefen, Die in die Beimat geben. Die verminderte Arbeitsfähigkeit erzeugt eine Unluft an der Arbeit, eine Unzufriedenheit mit ber eigenen Leiftungefähigfeit. "Bu einem Bericht, ben ich zu Saufe in 3 Stunden erledige," fo fchrieb Diehl einmal, "brauche ich hier ebenfo viele Tage." Es macht fich eine erhöhte Reigbarteit gegenüber Gindruden von außen, insbesondere beruflicher Art, geltend; eine Reizbarteit, die febr oft die betrübenden Erscheinungen bes habers, der Miggunft oder ber Unfreundlichkeit, über die man in ben Schutgebieten flagt, zu erklären vermögen. Gine Reigung, alles schwarz zu seben, mas vorbem boch im glanzenbsten Licht erschienen mar, erzeugt eine trübe Lebensauffaffung überhaupt und jene Sucht zur scharfen Kritit, welche so oft aus vormaligen Rolonialschwärmern Rolonialfeinde macht. Rein Zweifel, daß beim beften Willen und gerade bei ben vom regsten Pflichtbewußtsein Befeelten ber Umschwung ein tiefgreifender ift, und daß biefer Umschwung ein nennenswertes Detrimentum für die koloniale Verwaltung bedeutet. Aft doch der Erfolg kolonialer Arbeit fast notwendig von einem zuversichtlichen, geduldigen und ausdauernden Ibealismus bedingt! Es liegt etwas Tragisches in dem Schickfal jener, die, den Krankheitskeim im Blut, ihre Rraft im Dienst ber Sache aufreiben, bis ein atuter Eingriff in ben zur Aufnahme schäbigender Elemente prabisponierten Organismus den Kampf besfelben gegen ben Tob mit einem Siege bes Tobes enben läßt. -

Ließe sich nicht boch die Bahl biefer Fälle vermindern, ohne daß die Intereffen, vor allem auch die finanziellen Intereffen ber Kolonialverwaltung, zu fehr geschädigt würden. Sollte es fich nicht erzielen laffen, daß Beamte und Offiziere nur folange "braugen" bleiben, als fie nicht von den schädigenden Ginfluffen bes Rlimas unheilbar angegriffen find? Freilich, die Selbsttäuschung berjenigen, die sich noch für gefund genug halten, um weiter in ben Tropen zu verharren, läßt sich nicht beseitigen. Aber ftrenge arztfiche Untersuchungen im Schutgebiet selbst, veriodisch, oder wenn gerade Gelegenheit sich bazu bietet, könnten viel helfen. bei Anzeichen ernftlicher Schäbigung - nicht erft bei bereits ausgebrochener Rrant. heit — unweigerlich sofortige Überführung in gemäßigte Klimate. Jebenfalls aber follte gerade bei dem gefährlichsten Posten, Kamerun — selbst Neuguinea scheint nicht gang fo fclimm - eine wiederholte Aussendung ber gleichen Berfon, wenn irgendtunlich, vermieden werben. Freilich geht damit die reine Routine in der Berwaltungsarbeit bem Schutgebiet verloren; aber ber Schaben ift, wie mir icheint boch tein allgu großer, und es burfte bistutabel fein, ob es nicht viel munichenswerter ift, wenn Beamte und Offiziere nacheinander verichiedene Schutgebiete fennen lernen. Sie erlangen babei zweifellos einen weiteren Gefichtsfreis und ein umfaffenderes Urteil, und ihre mesentlichen Erfahrungen können fie überall wieder verwerten.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Bielleicht könnte aber, wenn ihr Aufenthalt in ben einzelnen Schutgebieten wirklich auf fürzere Dauer beschränft wurde, die Arbeit mahrend biefer Zeit baburch zu einer noch erfolgreicheren gestaltet werben, daß eine langere theoretische Borschule in colonialibus vorausgeht. Man soll in dieser Beziehung über die Arbeit am grünen Tifch nicht gering benten; eine gründliche Borbilbung ift burchaus notwendig, um fich über bie in ben Rolonien entgegentretenden Erscheinungen ein Urteil bilben zu können. 6 Monate mehr ober minber eifrigen Studiums am Drientalifchen Seminar find eine turge Spanne Beit, wenn man erwägt, bag ein Berichtsaffeffor von bem, mas er in ben Rollegien und Berichtsfälen gelernt hat, nur wenig, bagegen febr viel anderes: ethnographische, geographische, sprachliche, möglichft auch etwas zoologische und botanische Renntnisse, braugen nötig hat. Die Forberung einer speziell kolonialen Borbilbung wird ja unweigerlich eines Tages burchbringen und bann auch auf die Art und Dauer ber Berwendung ber Rolonialbeamten anbernd einwirken. Sicherlich aber fteht eine Bergeubung von Menschenleben, insbesondere bes Lebens so vieler tatfraftiger Bortampfer der Rultur - bas find fie quand même - bem allgemeinen Intereffe entgegen, bas fich naturgemäß beftreben muß, bieje Rrafte möglichft lang und auf möglichft verschiedenen Gebieten fich nutbar zu machen. --

Es fei mir an biefer Stelle vergonnt, bem verftorbenen R.-Begirtsrichter Diehl einige Worte bes Gebenkens ju wibmen; gehörte er boch vor seiner Ausreise ber Kolonialgesellschaft als Mitglied an. Diehl zählte zu ben nicht wenigen, welche burch ben Alpinismus größeren und weiteren Bielen zugeführt murben. Die Gigenschaften, welche er bier fich aneignete und bewährte: außerst fraftige Ronftitution, außerordentliche Babigfeit und Energie, Enthaltfamfeit und bie Fabigfeit, sich in der Einsamkeit und ohne den Komfort des verwöhnten Europäers wohl au fühlen; diefe Gigenschaften machten ihn bervorragend befähigt aum Dienft an ben Grenzen ber Bivilisation. Sein inniges Berhaltnis gur Natur vermochte ibn braußen für vieles zu entschäbigen. Im Schutgebiet Ramerun, in welchem er im Ganzen fast 21/2 Jahre verweilte, ift er mehr als sonft gewöhnlich Beamte herumgefommen. Zwei größere Erpeditionen ins Innere, Die eine ben Buri aufwarts zum Epochä und ins Manenguba-Gebirge (Februar und März 1901), die andere im Bezirk Aribi den Campo auf- und den Cobe abwärts (November und Dezember 1902), hat er im Kolonialblatt (1901 Nr. 15, 1903 Nr. 7, 8, 9) geschilbert. Theoretisch machte er fich vor allem auf bem Gebiet bes Ausbaus bes Eingeborenen-Strafrechts verdient. Im September 1903, bereits schwerkrant die Beimreife antretend, verschied er am 22. September auf hober See nach entsehlichem Leiben unter Tobsuchtsanfällen an Gehirnhautentzundung; feine irbifche Bulle murbe, in bie beutsche Flagge gehüllt, bem Meer anvertraut. Sein Tob bebentet, wie bas Rolonialblatt mit Recht hervorhebt, einen schwer zu ersependen Verluft für Ramerun; aber mehr noch: die koloniale Sache verliert in ihm einen ihrer treuesten, tüchtigsten und vielversprechendsten Diener. -

Dr. R. Bermann.

# Rechtsgebräuche der Eingeborenen der dentschen Schukgebiete in Afrika.

Bon Schreiber, Ober-Regierungs-Rat a. D.

Für jedes Zusammenleben von Menschen ift eine gewisse Ordnung notwendig, bie das Zusammenleben regelt. Ohne solche Ordnung würde ständig ein Krieg aller gegen alle im Kampse um das Dasein bestehen. Diese Ordnung setzt auch das Borhandensein einer Autorität voraus, die Widerwillige zur Befolgung der Ordnung zwingen kann und in Wirklichkeit dazu anhält; sie ist eine Rechtsordnung.

Bei allen, auch den unkultivierteften Bolkern beftehen folche Rechtsordnungen, wenn auch nur für die einzelnen von diefen Bolkerstämmen gebildeten kleineren Gemeinschaften (Gemeinden, Dorfschaften), ober Stammesgemeinschaften.

So finden sich benn auch bei ben sogenannten "Wilben" in ben beutschen Schutzgebieten, den Eingeborenen in unseren afrikanischen Kolonien, bestimmte Rechtsordnungen, die das Leben dieser Menschen in ihren Dorfschaften und Berbänden ber Dörfer regeln, und für das Tun und Lassen und die Lebensführung der Angehörigen beren Gemeinschaften maßgebend sind, und sind auch dort Obrigkeiten vorhanden, die berufen sind, für die Handhabungen dieser Ordnungen zu sorgen, und die selbst wieder hierbei an bestimmte Normen gebunden sind.

Selbstverständlich beschränken sich diese Rechtsordnungen auf die Regelung der einsachen Verhältnisse, in und unter denen die Eingeborenen leben, und sind daher im Bergleich zu den öffentlichen und privatrechtlichen Ordnungen der Kulturvölker sehr beschränkt und ganz untergeordneter Art, und reichen nicht aus für das Zusammenleben der Eingeborenen mit Angehörigen der Kulturvölker, oder auch für die Eingeborenen selbst, wenn sie moderne Kultur anzunehmen anfangen. Dann bedürfen sie bald ausgedehnter Erweiterungen.

Aber biese höchst einfachen Rechtsordnungen der Eingeborenen sind für diese Bölker von der gleichen Bedeutung und dem gleichen Werte, wie die Berfassungen und Gesetze der Rulturvölker für diese, und oft um so mehr, als sie getragen werden von der Gewohnheit und Sitte des ganzen Bolkes und sich aus den sozialen Verhältnissen und religiösen Anschauungen entwickelt haben.

Wegen dieser Bedeutung dieser Rechtsordnungen für die Eingeborenen, und weil ohne Kenntnis dieser Ordnungen das Leben der Eingeborenen, ihre Sitten, ihre Gebräuche und ihr Denken nicht verständlich, also einen erziehlichen Einfluß auf sie auszuüben nicht möglich ist, erscheint es notwendig, daß alle die, die berusen sind an der Berwaltung unserer Kolonien Teil zu nehmen, oder die mit den Eingeborenen in irgend welche Berkehrsbeziehungen treten oder in Berührung kommen,

sich Kenntnis dieser Rechtsordnungen und Rechtsgebräuche verschaffen, und Verständnis für sie zu gewinnen suchen. Ohne diese Kenntnis sind bei dem Verkehr mit den Eingeborenen die nachteiligsten Mißverständnisse und Mißgriffe ganz unvermeidlich. Wan kann wohl sagen, daß die meisten Konflikte mit den Eingeborenen aus solchen Mißverständnissen und aus Mißachtung der bestehenden Rechtsordnungen entstanden sind, und leicht hätten vermieden werden konnen, wenn die Angehörigen der Kulturstaaten die Rechtsgebräuche und Anschauungen der Eingeborenen gekannt und beachtet hätten. Die Kenntnis der Rechtsgebräuche erscheint also als ein recht wichtiger Faktor der Kolonialpolitik.

Es ift ein verhängnisvoller, großer Brrtum, wenn man meint, man fonne und durfe, ja man muffe bei ber Ordnung der Berhaltniffe ber Gingeborenen nach den heimischen Rechtsnormen verfahren, und wenn man sich bemüht, beimisches Recht auf die Eingeborenen anzuwenden. Wenn man dies tut, verkennt man vollständig die Natur eines jeden Rechtes, welches sich stets aus der Rotwendigkeit, die bei jedem Bolfe verschiebenen Berhaltniffe bes Lebens zu regeln verschieben, entwidelt und eigenartig gestaltet bat, und stets als ein Ausbrud ber im Bolfe bestehenden wirtschaftlichen, tulturellen und politischen Berhältniffe betrachtet werden Die Aufzwingung eines fremben Rechtes ftellt fich ftets als ber tiefgebenbste Eingriff in das Boltsleben dar, selbst dann, wenn es fich um die Übertragung des Rechtes eines Rulturvolfes auf ein auf gleicher Rulturftufe stehendes Bolt handelt, und die Belaffung des eigenen Rechtes hat sich bei der Ausdehnung der Herrschaft eines Reiches und Bolkes über ein fremdes Land und Bolk auch ftets als eine weise Magregel bemährt. Um wie viel mehr muß die Aufzwingung eines mobernen Rulturrechtes auf ein aller Rultur bares Bolt bedenklich sein und ben unkultivierten Eingeborenen in Afrita als eine gang unverständliche Magnahme, als bie Ginführung ber Willfur an Stelle ber feitherigen Orbnung ericheinen, und bie gröfite Erbitterung gegen bie Berftörer ber gewohnten, oft heilig gehaltenen Ordnung erzeugen.

Diese unliebsamen Folgen ber zerstörenden Eingriffe in die Rechtsnormen und das Rechtsleben der Eingeborenen in unseren afrikanischen Schutzgebieten sind um so bedenklicher und für das Gedeihen der Gebiete um so nachteiliger, als auf den Eingeborenen vor allem die Erträge, der Handel und die Industrie der Rolonien, die aus klimatischen Rücksichten nicht mit Europäern bevölkert werden können, beruhen.

Erhaltung der Rechtsgebräuche der Eingeborenen und Achtung vor ihnen nuß daher ein Hauptgrundsatz unserer Eingeborenenpolitif und Kolonialpolitif sein und allen Maßnahmen unserer Kolonialverwaltung die Richtung anweisen, allerdings mit der Einschränkung, daß, offenbar kulturseindlichen Bräuchen, die unvereindar sind mit den auch für die Kolonialverwaltung geltenden Grundsätzen der christlichen Moral, entgegen zu treten, Pflicht ist. Aber auch hier gilt es vorsichtig und oft sogar schonend vorzugehen, so bei der Ubschaffung der Vielweiberei und der Stlaverei.

Erfreulicher Weise ist unsere Kolonialverwaltung von diesem Grundsate auch bei der Kolonialgesetzgebung ausgegangen und hat auch von den in die Schutzgebiete gesandten Beamten verlangt, ihr Versahren danach einzurichten. Wenn das Auftreten dieser Beamten und anderer in den Kolonien mit den Eingeborenen in Verbindung gekommenen Reichsangehörigen diesem Grundsatz nicht immer entsprochen hat, so ist das zwar bedauerlich, aber oft mit der Unkenntnis dieser Personen von den Rechtsgebräuchen der Eingeborenen zu entschuldzigen.

Die Reichsregierung und Kolonialverwaltung hat dem Grundsate: "Schonung der Rechte der Eingeborenen und Rücksicht auf die Rechtsgebräuche und Gewohnheiten" mehrsach unzweideutig Ausdruck gegeben.

Das in erster Linie hier in Betracht tommenbe Schutgebietsgeset, bas bie in ben Rolonien lebenden Reichsbeutschen bem einheimischen Rechte und einer ber einheimischen Berichtsorbnung nachgebildeten Berichtsbarkeit unterftellt, beftimmt, daß die Gingeborenen biefer, für die Reichsbeutichen im Gefete geordneten Berichtsbarteit und ben in ihm bezeichneten beutschen Gefegen nur soweit unterliegen sollen, als bies burch Raiserliche Berordnung bestimmt wird. Diese Borschrift bes Schutgebietsgesetes ermöglicht es, bei voller Aufrechterhaltung ber Rechtsgewohnheiten und Rechtsgebräuche ber Gingeborenen, und bei ber Gewährung bes Rechtsichutes in ber bei ihnen feither üblichen Beife, boch ba ohne Schwierigfeiten auch Underungen diefer Gebräuche und des Gerichtsverfahrens eintreten zu laffen, wo es sich um Abstellung offenbarer, kulturseinblicher Migbrauche, ober wo es sich um rechtliche Beziehungen zwischen Eingeborenen und Reichsangehörigen handelt, die selbstverftändlich nicht lediglich nach dem Recht ber Eingeborenen geordnet werden können. Eine Raiserliche Berordnung hat bis jest die für die Reichsbeutschen gultigen Gefete und die entsprechenden Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit nicht auf bie Gingeborenen ausgedehnt; für fie haben alfo die materielles Recht enthaltenben beutschen Befete feine Bultigfeit, und ihre Streitigfeiten und Befetegubertretungen tommen nicht vor den für die Reichsangehörigen zuständigen Gerichten zur Entscheidung und Aburteilung, sondern ihre Entscheidung erfolgt nach ihren eigenen Rechtsgebräuchen und in den ihnen gewohnten Formen vor ihren eigenen Behörden und Gerichten, allerdings unter einer gewiffen Oberaufficht ber beutschen Rolonialverwaltung. -

Bu dieser Beibehaltung der heimischen Gerichtsbarkeit ist die Koloniasperwaltung in einzelnen afrikanischen Besitzungen durch die Bereinbarungen genötigt, die seiner Zeit bei der Erwerdung der Schutzgebiete zwischen dem Deutschen Reiche und den einheimischen Obrigkeiten getroffen worden sind. Solche Abmachungen sind getroffen mit den Häuptlingen in Südwestafrika und schreiben vor, daß die Gerichte der Häuptlinge aufrecht erhalten bleiben sollen bei den Rechtsangelegenheiten der Eingeborenen. In anderen Schutzgebieten enthalten diese Abmachungen solche speziellen Vorschriften über Erhaltung der heimischen Gerichtsbarkeit nicht, sondern nur allgemein gehaltene Versprechungen, die Sitten und Gebräuche der Eingeborenen zu schonen oder die Hoheitsmacht in einzelnen Beziehungen zu schützen, z. B. in Kamerun und Togo.

Aber auch hier, wie endlich in Oftafrita, wo ben früheren sogenannten Landesoberhäuptern überhaupt keinerlei Sonberrechte vertraglich zugesichert sind, hat
bie deutsche Reichsregierung sich die Heranziehung der Eingeborenen zur Tätigkeit
in der Rechtspslege angelegen sein lassen, und die Rechtssprechung in Ungelegenheiten
der Eingeborenen nach den hergebrachten Rechtssähen den Häuptlingen (Dorfbehörden und Gemeinden) überlassen. Um hierin Ordnung zu schaffen, und um
kulturseindlichen Wißdräuchen vorzubeugen, ist dann aber im Jahre 1896 der
Reichskanzler aus Grund des Schutzgebietsgesetzes durch Kaiserliche Berordnung
ermächtigt worden, die Strafgerichtsbarkeit über die Eingeborenen zu ordnen, und
hat dies unter dem 22. Februar und 22. April erfolgreich getan, indem er für die
Schutzgebiete in Ostafrika, Togo und Kamerun — in denen keine Berträge mit
Häuptlingen über die Rechtspflege bestanden — die Strafgerichtsbarkeit und Dis-

ziplinarstrasgewalt über die Eingeborenen regelte, und namentlich anordnete, daß in dem Gerichsversahren über Eingeborene zur Herbeiführung von Geständnissen und Aussagen andere Maßnahmen, als die in der deutschen Prozesordnung zugelassenen, nicht gestattet seien, und vorschrieb, daß bei der Aussübung der Strasgerichtsbarkeit seitens des Gouderneurs und des Landeshauptmannes oder der von diesen delegierten Unterbeamten stets, je nach der Schwere der Verdrechen, die örtlichen einheimischen Behörden oder Dorfältesten oder mehrere angesehene Einwohner zugezogen werden sollen. Der Reichskanzler gibt auch Vorschriften über die zulässigen Strasarten, und behält die Verhängung der Todesstrasse allein dem Gouverneur vor.

Von den Gouverneuren sind sowohl vorher wie nachher weitere Bestimmungen erlassen, teils über Handhabung der Kriminalrechtspflege, teils über Einrichtung von Rechtsgeschäften der Eingeborenen, und es ist darin stets die Heranziehung der einheimischen Ortsbehörden oder Altesten und Beachtung des einheimischen Gewohnheitsrechtes betont worden. Aus allem dem ergibt sich, daß die Rolonialverwaltung auf die Anwendung der einheimischen Rechtsgebräuche den größten Wert legt, und richtig erkennt, wie bedeutungsvoll für die Verwaltung der Schutzgebiete und für die Rechtssprechung in ihnen die Renntnis der Rechtsgebräuche und Rechtsgewohnheiten der Eingeborenen ist, sowohl für die in den Schutzgebieten selbst tätigen Beamten, wie auch für alle in der Zentralinstanz mit den Rolonialangelegenheiten beschäftigten Behörden. Ohne diese Kenntnis werden die Beamten aller Art häusig Mißgriffe begehen.

Diese Kenntnisse sich zu erwerben, ist keine leichte Aufgabe, da diese Gebräuche nicht nur in den einzelnen großen Schutzebieten verschieden sind, sondern anch bei den in den einzelnen Gebieten, z. B. Kamerun oder Oftafrika, lebenden verschiedenen Stämmen und Bölkerschaften sehr oft ganz wesentlich von einander abweichen, und da es im einzelnen Fall auch nicht leicht ist, die geltenden Rechtssätze, die ja noch nirgend aufgezeichnet sind, sondern lediglich dem Gerichtsgebrauche und dem Munde alter Leute entnommen werden können, festzustellen. Dazu kommt noch, daß die Mannigkaltigkeit der Sprachen und Dialekte es dem europäischen Forscher ungemein erschwert, von den Eingeborenen über ihre Sitten, Gebräuche und Rechtsgewohnheiten zuverlässige Auskunft zu erhalten.

Das Berlangen bei der Kolonialverwaltung, die Rechtsgewohnheiten und Gebräuche der Eingeborenen zur Anwendung zu bringen, sie zu berücksichtigen und zu achten, ist daher leichter aufzustellen als zu erfüllen. Sin wichtiger Schritt, um die Erfüllung dieses an sich ja sehr berechtigten Verlangens zu ermöglichen oder wenigstens zu erleichtern, würde mit der schriftlichen Aufzeichnung der in den Kolonien geltenden Bolksrechte, mit der Kodisstation dieser Rechte, getan werden. Diese Kodistation kann noch nicht erfolgen, weil dazu das Material noch nicht zusammengetragen ist, allein sie muß ins Auge gefaßt, und es müssen die Bordereitungen dazu eifrig betrieben werden, damit in absehbarer Zeit eine den Interessen der Eingeborenen der Kolonien und damit den Interessen der Kolonien selbst entsprechende Rechtspslege durchgeführt werden kann.

Uls zur Zeit der Bölferwanderung germanische Stämme auf Trümmern des Römerreiches Staaten gründeten, fanden sie in den römischen Provinzen ein hochentwickeltes Recht vor. Sie ließen den Römern ihr geschriebenes Recht, lebten selbst aber weiter nach ihrem, lediglich auf Gewohnheit beruhenden, eigenen un-

In biefen germanischen Reichen lagen also bamals bie geschriebenem Rechte. Rechtsverhaltniffe ahnlich wie jest in unseren Rolonien, boch umgekehrt infofern, als das herrschende Bolt ein minderwertiges Recht hatte als das beherrschte. Wie bort dann bald das Bedürfnis nach einer Rodifitation des Gewohnheitsrechtes ber Deutschen hervortrat im Interesse bes Rechtslebens ber Germanen selbst, und wie bort bann bie Rechtsgewohnheiten der Deutschen als loges barbarorum aufgeschrieben wurden, damit sie in den Gerichten angewandt und so besser gewahrt werden konnten, fo wird fich auch in den Schutgebieten Die Notwendigkeit ergeben, die Rechtsgebrauche, bas Gewohnheitsrecht ber Eingeborenen, die leges barbarorum, wie man fie auch nennen konnte, zu kodifizieren, wenn man wirklich entschlossen ift, die Eingeborenen nach ihrem eigenem Rechte zu behandeln. Man braucht auch nicht zu befürchten, daß mit einer Robifikation bes Eingeborenenrechtes die notwendige weitere Ausbildung bes Rechtes gehemmt und die Beseitigung ber in biesem Rechte enthaltenen barbarischen Gewohnheiten erschwert werden könnte. Das Gegenteil wird eher ber Fall fein; benn erft bann, wenn die Rechtsgebräuche durch Robifikation festgestellt find, und ihre Renntnis bamit allgemeiner geworden ist, kann bie Beiterentwicklung bes Rechtes ber Eingeborenen wissenschaftlich in Angriff genommen werden, und erft aus bem Rober ber Rechtsgebrauche konnen bie in ihnen liegenden heidnischen Greuel oder kulturfeindlichen Sitten, die zu beseitigen Bflicht ber Rolonialgesetzgebung und Berwaltung ift, erkannt werben. —

Gine Sammlung der Rechtsgebräuche und Rechtsgewohnheiten der Eingeborenen muß die Grundlage dieser Kodisitation bilden, und, sie möglichst vollständig zu Stande zu bringen, ist eine der nächstliegenden Aufgabe der Kolonialverwaltung und der für die Entwicklung der Kolonien sich interessierenden Boltstreise.

Erfreulich ift es, daß auch die Rechtswissenschaft an dem bei den Eingeborenen in den Schutgebieten geltenden Rechte ein lebhaftes Interesse genommen hat, und von dem Gedanken ausgehend, daß aus den bei den ursprünglichen Bölkern Ufrikas bestehenden Rechtsverhältnissen Aufschlüsse über das vorgeschichtliche Recht der Kulturvölker gewonnen werden könnten, Wert darauf legt, diese Rechtsverhältnisse der Eingeborenen kennen zu lernen und zu erforschen, und daß dann von der "Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre" ein Anlauf genommen ist, die Rechtsgebräuche dieser Völker zu sammeln.

Diese Internationale Bereinigung hat im Jahre 1895 Fragebogen über die Rechtsgewohnheiten der afrikanischen Naturvölker mit Unterstügung des Auswärtigen Amtes, der Deutschen Kolonialgesellschaft und verschiedener Missionsgesellschaften an Beamte, Missionare und andere mit dem Bolksleben der Eingeborenen durch jahrelangen eigenen Berkehr vertraute Personen versandt, und die zahlreich eingehend beantworteten Fragebogen dann zur Bearbeitung dem Privatdozenten an der Universität Leyden, Dr. S. Heinmey, überwiesen, der sich des schwierigen Austrages mit großem Fleiß und Geschick unterzogen hat. —

Die verdienstvolle Arbeit des Dr. Steinmetz liegt jetzt in einem stattlichen Bande vor, und gestattet einen hochinteressanten Einblick in die Rechtsverhältnisse und in die Rechtsgewohnheiten einer Anzahl der in Afrika und Ozeanien wohnenden Bölkerstämme. Die Arbeit beschränkt sich nicht auf die deutschen Kolonien, sondern zieht auch andere Gebiete in den Kreis der Betrachtung. —

Hier tverden nur die Bölker behandelt werden, die in deutschen Schutgebieten in Afrika wohnen. Aus der sehr großen Menge der verschiedenen hier lebenden Bölkerschaften, die verschiedenen großen Gruppen angehören, sind in dem Steinmehschen Buche im ganzen nur sieben behandelt,\*) und nur diese bilden den Gegenstand der nachstehenden Erörterungen über Recht und Gebräuche von Eingeborenen in den deutschen Schutzebieten, die selbstverständlich nur ein ganz stizzenhaftes Bild von den Rechtsverhältnissen dieser Bölker geben können, und sich darauf beschränken müssen, slüchtige Einblicke zuerst in das öffentliche Recht und dann das Brivatrecht der Eingeborenen zu gewähren.

Bet aller Verschiedenheit im Einzelnen begegnen wir bei den uns hier beschäftigenden Bölkerschaften in Afrika einer Verfassung, die auf der She und Blutsverwandtschaft beruht, und zeigt, wie sich auch hier aus der Familie und aus der Sippe d. h. der erweiterten Familie, allmählich eine Gemeinde und ein Staatswesen entwickelt hat oder in einer Entwickelung begriffen ist, die aber noch nirgend so weit gediehen ist, daß man von einem eigentlichen, einen ganzen Stamm oder Bolk umfassenden Staate sprechen kann. Die einzelnen Gemeinwesen eines bestimmten Stammes oder Bolkes stehen meist in gar keinem, oder nur sehr losen Zusammenhange mit einander, und schließen sich nur zu Zeiten von auswärts drohender Gesahr zur Abwehr zusammen.

Bei vielen Stämmen gibt es noch keine Autoritäten über Gebiete, die über ein Dorf hinausgeheu, z. B. bei den Bakwiri in Kamerun, deu Bagogo im Lande Upogo in Ostafrika und bei den Bapokomo am Tana. Hier bilden die Dorfältesten die höchste Obrigkeit, deren einzige amtliche Tätigkeit in der Berhängung von Strafen und Einziehung von Bußen für begangene Übeltaten besteht. Die eigentliche Macht hat hier der Gemeinderat das Palaver, zu dem die angesehensten, begüterten, verheirateten Einwohner des Dorfes unter dem Borsit des Dorfältesten zusammentreten.

Bei anderen Stämmen findet sich aber eine schon mehr ausgebildete politische Organisation, so z. B. bei den an der Küste von Kamerun in Batanga lebenden Banakas und Bapukus, die ihre eigenen Könige oder Häuptlinge haben, unter denen in jedem Dorfe Hauptleute die lokale Autorität üben, und unter denen vorhandene Familienverbände stehen.

Noch weiter entwickelt ist diese Organisation bei den Waschambala in der Landschaft Usambara, zu Deutsch-Ostafrika gehörend, nordwestlich von Sansibar, wo gegen die Entscheidung der Häuptlinge, d. h. der Obrigkeit eines Dorfes, die etwa dem deutschen Erbschulzen vergleichdar sind, und des Ortsgerichtes eine Berufung an den Distriktshäuptling zulässig ist, und gegen dessen Urteil noch an den Obersten aller Waschambala, den Oberhäuptling von Wuga, appelliert werden kann.

<sup>\*)</sup> Es sind das die Batwiri in Ramerun, Jäger u. Bauernvolt, Banata und Baputu in Batanga zu Ramerun gehörend, Aderdau treibend u. Schiffer, Bagogo in Upogo, Aderdau treibend, zu Ostafrita gehörend, Baschambala in Usambara, desgl., Ondonga, Aderdau treibende Romaden im Amboland, Südwestafrita. Herero, Hirtenvolt im Namaqualand, desgl.
Mjalala in Uniamwess, Handel und Aderdau treibend.



Alle Diftritte stehen hier in einem ständigen Zusammenhange mit Buga, von wo aus die Politik gele tet wird. Die Häuptlinge und der Oberhäuptling in Buga haben in ihren Orten besondere Hüttenkompleze, die mit besonderen Zäunen umgeben sind, inne (Hosburg, Butala), die je nach der Größe der Herrschaften verschieden sind. Die Hos- und Staatsbeamten tragen als Zeichen ihrer Bürde eine buntgestickte Müge, ohne die man sie nie sieht; ihre Wassen tragen sie nur auf Dienstreisen. Der Häuptling speist für sich allein, die Beamten in seiner Nähe von denselben Speisen. Wenn sie da nicht satt werden, essen sie zu Haus noch mal. Bei seierlichen Gelegenheiten sind die Beamten beim Häuptling. Einer der drei vornehmsten Beamten muß stets dei ihm sein. Der Häuptling erscheint stets in reichgestickter Kleidung. Es gibt 9 Klassen von Beamten. Der oberste Beamte (mtugu) ist der Ansührer im Kriege, den der Oberhäuptling aus sicherer Ferne leitet.

Die Msalala, zu den Bangamwiri-Böltern gehörend, in Oftafrika, haben einen König — (mtemi), allein seine Würde, mit der früher große Macht versunden war, ist jetzt nur noch ein leerer Schein, da eine Anzahl Häuptlinge viel mächtiger geworden sind als er, sich von ihm unabhängig gemacht haben und nicht dulden, daß ihre Basalen dem Könige noch gehorchen, und über sie unbeschränkt herrschen. Der König wird bei Erledigung des Thrones durch Tod von den Großen und Bornehmen des Landes aus den Schwestersöhnen des Verstorbenen, nie aus seinen Söhnen, gewählt. Außer zu dieser Wahl tritt eine Bolksversammlung nie zusammen.

Bei den Ovaherero, zu den Bantu-Bölkern gehörend, im Norden des Namaqualandes in Südwestafrika wohnend, ist unter dem Einfluß der deutschen Herrschaft schon eine Anderung in der politischen Organisation insosern einzetreten, als jetz zum ersten Male vom ganzen Bolke Samuel Maharero als Oberhäuptling (Omuhona) anerkannt ist, während dis dahin kein Oberhaupt bestand, und Omuhona nur einsach Herr bedeutete, und jeder reiche mächtige diesen Namen sührte gegenüber dem weniger reichen dis herunter zum niedrigsten Omukarere, dem Knecht. Je reicher jemand ist, je mehr Leute er ernähren kann und je mehr Anhänger er sindet, desto mehr wächst seine Macht und sein Ansehen.

Im engeren Zusammenhange mit der politischen Organisation steht die soziale Ordnung. Im wesentlichen sind bei den verschiedenen Bölkern die sozialen Berhältnisse gleich, und bei ihnen existieren mit Ausnahme der Waschambala und Msala, keine eigentlichen Bevölkerungsklassen oder Kasten. Das Bolk bildet eine Masse und Stände sind unbekannt. Fast bei allen Bölkern aber gibt es Sklaven, die bei den verschiedenen Bölkern verschieden gestellt sind. Den Herrn stehen bald mehr, dalb weniger weitgehende Rechte den Sklaven gegenüber zu, die hinwiederum sich verschiedenen Schuzes gegen Willskür ihrer Herrn von Seiten der Obrigkeiten erfreuen. Im allgemeinen werden die Sklaven wie zur Familie gehörend betrachtet und als solche gut behandelt; sie können persönliche Rechte erwerben, vor Gericht meist selbständig klagend auftreten.

Eine besondere Art Sklaven sind die Schulbsklaven, d. h. Personen, die infolge von Schulden Sklaven des Gläubigers geworden sind, und so lange Sklaven bleiben, bis sie die Schuld durch Arbeit abverdient haben. Man kann

sich felbst zum Sklaven machen bei den Wagogo, um bei Not von dem Herrn ernährt oder geschützt zu werden.

Im übrigen werden die Stlaven teils von anderen Stämmen gekauft, teils aus Kriegsgefangenen genommen, teils selbst durch Abstammung von Stlaven gezogen. Die Banaka und Bapuku schicken aber die Kriegsgefangenen zurück und behalten nur die Weiber als Stlaven, wahrscheinlich wohl, um die Gefahren und Unbequemlichkeiten zu vermeiden, die die Haltung der ungebärdigen gesangenen Männer als Stlaven mit sich bringen würde. Bei den Bakwiri in Kamerun gibt es ausnahmsweise keine Stlaven mehr, und muß dort ein bei der Bestattung des Königs zu opfernder Stlave extra von einem benachbarten Stamm gekauft werden.

Die Sklaven find an die Scholle gebunden bei den Wapokomo, sonst aber nicht und gehören dann zu dem beweglichen Besitze.

Die Herren haften für Berbrechen der Stlaven und haben für fie die Bugen zu zahlen.

Die Chen der Sklaven sind geordnet wie die Ehen der Freien. Bei den Waschambala hat der Herr das Recht, dem Sklaven eine Frau auszuwählen und ihm zu geben. Ist die Frau eine Freie, dann bleibt sie frei, aber die Kinder sind Sklaven. Heiratet ein Freier eine Sklavin, was nur mit Zustimmung ihres Herrn geschehen kann, dann bleibt der Mann frei; die Kinder sind frei, wenn der Mann dem Herrn einen Preis gibt, der meist bei der Heitagesetzt ist. Den Mann kann die Frau loskausen mit einen Bullen und zwei Kühen.

Besondere Bevölkerungsklaffen bestehen bei den Baschambala injofern. als bort die Nachkommen von Kimueri, bem Großen von Wuga, ber im Unfang bes vorigen Sahrhunderts die Waschambala einigte, eine Urt Abel bilben, der feine Genealogie aber noch weiter zurudführt. Diefes Geschlecht ber "Wafilindi", die Nachkommen von Kimueri — hat die Gerrschaft inne, unter ihnen Bäuptlingsftellen verteilt. find fämtliche einigermaßen wichtige Abeligen haben allerlei Borrechte: ein Bergeben gegen sie wird harter bestraft als gegen andere, fie nehmen fich Frauen gegen ganz geringe Bezahlung, auch mit Gewalt; fie adern, wenn fie Bauptlinge find, nicht felbst, das Bolt adert für sie. Der Abel geht nicht verloren bei Berarmung und Schulbiklaverei. Gin Nichtabliger, ber ein Kilindi-Mädchen heiratet, gilt etwas mehr als die übrigen Waschambala, trägt den Titel "höro", und wer nun eine Kilindi-Mutter hat und besonders tuchtig ift, gilt beim Bolke als adelig, wird aber von den Boll-Bafilindi nicht ganz anerkannt.

Bei den Waposomo zerfällt das Bolk in Alterstlassen, doch kann ein junger Mann durch Zahlungen an Verbindungen (Orden) schneller höher rücken. Die Zauberer bilden hier auch eine besondere Klasse mit eigener Organisation, aber ohne besondere Machtbesugnisse. Sie nennen sich Vermittler zwischen den Menschen und der Geisterwelt, heilen Kranke durch Gebet, Trommel und Wedizin, beten zu einem Gott und den Geistern der Verstorbenen.

Bei den Msalala bestehen drei Kasten: Adel, Freie und Stlaven. Den Adel bilden bestimmte Geschlechter, er geht nicht verloren und wird nicht erworben. Wenn eine adlige Tochter einen Mann aus dem Volke heiratet, so find die Kinder ablig. Die Freien find in ihren Handlungen unbeschränkt, die Sklaven find gekauft oder Kriegsgefangene, oder Kinder von Sklaven. Kinder einer Sklavin und eines Freien find nicht Sklaven.

Bei den Ovaherero gibt es keine eigentlichen Raften oder Stände, aber je reicher jemand ist und je mehr Leute er sich als Gesolge halten kann, desto mächtiger ist er und besto größer ist sein Ansehen und Einfluß im Bolke.

Sbenso gibt es bei den Ondonga (Südwestafrika) Abel und Untertanen. Beide Stände sind uralt und erblich. Hörige und Sklaven gibt es nicht. Berarmte Ablige verlieren zwar ihre Borrechte, bleiben aber im Stande des Abels. Daneben besteht der erbliche Stand der Regenmacher ohne Organisation und ohne Machtbesugnisse.

Die soziale Stellung der Frauen ist bei allen Stämmen ziemlich gleich niedrig. Der Mann kauft sich seine Frau von den Eltern, und es steht somit die Frau im Eigentum des Mannes, der über sie nur mit geringer Beschräntung verfügen kann, wie über eine ihm gehörende Sache. Der Mann kann z. B. bei den Msalala und bei den in Batanga wohnenden Banaka und Bapuku die Frau ungestraft töten. Die Frauen werden beim Tode des Mannes vererbt, sie können verpfändet, verliehen und vertauscht werden. Was sie erwerben, erwerben sie für den Mann, der ihnen nur eine Hütte geben muß, in der sie wohnen. Die Frauen bestellen den Ader und führen den Haushalt.

Politische Rechte stehen den Frauen nicht zu, doch durfen sie bei einzelnen Bölkern im Palaver erscheinen und können als Zeugen auftreten, aber nicht mitreben.

Bei einzelnen Stämmen kommen Abweichungen von dieser allgemeinen Regel vor. So können die Frauen bei den Waschambala an ihrem Erwerd Eigentum haben, und bei den Msalala Häuptling werden, und wieder bei den Waschambala kann die Häuptlingsfrau an einem anderen Orte zum Häuptling bestellt werden.

Über das Gerichtswesen, namentlich das Gerichtsversahren, gibt die Beantwortung der Fragebogen viele schähenswerte Auskunft. Bei aller Berschiedenheit in Einzelheiten ist bei allen in Betracht kommenden Bölkern und Stämmen von einem Richterstande und ständig organisierten Gerichten keine Rede. Je nach der politischen Organisation üben die Häuptlinge oder die Dorsobersten mit mehr oder weniger Jnanspruchnahme der ganzen Gemeinde die Gerichtsbarkeit in Kriminalsachen aus.

Ohne Mitwirkung der Gemeinde z. B. steht bei den Msalala die Gezichtsbarkeit dem Häuptling allein zu, er spricht Recht und überträgt die Aussführung des Urteils einem Sklaven.

Bei den Waschambala übt der Häuptling mit der Boltsversammlung die Rechtspflege. Diese Palaver werden in dem Hose des Häuptlings abgehalten, in ihnen haben nur Erwachsene Sith, Frauen sind ausgeschlossen; Gerichtszeit ist Mittag. Ebenso ist es bei den Bagogo, wo aber die Gerichtszeit von Sonnenaufgang die Untergang dauert und bei den Bakwiri. Bei den Banaka und Bapuku sammelt sich bei Sachen von Bedeutung die ganze Bevölkerung zum Palaver unter Vorsit des Königs. Die Weiber nehmen Teil und tragen durch Beisallsz oder Mißsalkensäußerungen zum Resultate mit bei, wenn sie auch nicht mitstimmen dürsen. Bei den Bagogo üben die Ültesten die Rechtszpflege unter Beteiligung des ganzen Bolkes.

Für die Gerichtsverhandlungen gilt lediglich das öffentliche, mündliche Berfahren. Es erscheinen beide Parteien freiwillig oder gezwungen vor dem Richter und tragen die Klage und Erwiderung vor, es werden Zeugen versnommen und Side als Beweismittel geleiftet.

Bei den Bakwiri dient zur Feststellung der Wahrheit eine Giftprobe, und werden, wenn es nötig ist, beide Parteien dem Gottesurteile unterworsen. Der Aläger erbietet sich oft freiwillig dazu. Wer das genommene Gift, aus einer Wurzel bereitet, bei sich behält, ist schuldig, auch wenn er am Leben bleibt, ebenso ist der schuldig, der an dem Gift stirbt; unschuldig ist nur der, der das Gift ausbricht. Gide sind hier unbekannt.

Bei den Wagogo wird der Eid unter Unrusung eines toten Verwandten geleistet, der den Meineidigen Unglück bereitet, bei den Waschambala rust der Schwörende die Rache Gottes und seiner Vorsahren an und überzeugt damit das richtende Volk, während dazu bei den Banakas und Bapuku das einsache ja und nein genügt. Falsche Aussage zieht Herauswersen aus der Versammlung nach sich. Sebenso erfolgen die Zeugenaussagen bei den Ondonga ohne Sid. Bei ihnen wird in Fällen, wo keine Zeugen vorhanden sind, z. B. wegen Beherung, ein Geständnis durch Torturzerpreßt. Der Angeklagte wird gebunden, Tag und Nacht ohne Speise und Trank der Sonnenglut und Nachtkälte ausgesetzt, und erklärt sich dann meist schuldig, um der weiteren Qual zu entgehen.

Bei der Rechtsprechung kommen allgemein bestimmte Rechtsgewohnheiten zur Anwendung, die durch mündliche Überlieferungen im Bolk erhalten werden. Besondere Rechtskundige gibt es nicht, doch geben die alten Leute in der Bolksversammlung Auskunft über die Rechtsüberlieferungen und nehmen infolge ihrer Erfahrung eine bevorzugte Stellung ein.

Die Strasen, auf die bei Vergehungen verschiedener Art erkannt wird, bestehen in Todesstrase und in Vermögensstrasen — Bußen — selten in Einssperrung oder in Leidesstrasen. Die Bußen werden meist in Vieh geleistet. Die wegen einzelner Vergehungen üblichen Strasen sind äußerst verschieden bei den verschiedenen Völkern. Das gilt namentlich auch von der Todesstrase, die bei dem einen Volke weit häusiger als dei dem anderen ausgesprochen wird. Bei den Wagogo und Waschambala z. B. steht sie nur auf Zauberei und auf Jurückhaltung von Regen, nicht auch auf Mord, der nur durch eine Vuße gesühnt wird. Die Strasen wegen Diebstahls sind hier verschieden, je nachdem der Diebstahl unter erschwerenden Umständen begangen ist oder nicht. Als erschwerender Umstand gilt z. B. das Stehlen von Vieh aus der Weide. Bei den Vakwiri dagegen wird jede Tötung, gleichviel ob absichtlich oder nicht, mit dem Tode bestrast, alle anderen Übeltaten aber mit Vußen.

Die auferlegten Bußen teilen sich bei ben meisten Bölkern der Geschäbigte und ber Häuptling, es nimmt aber auch oft die ganze Gemeinde an ihnen insofern teil, als die gezahlten Ziegen von der Bersammlung aufgegessen werden. Dies geschieht z. B. bei den wegen Verleumdung auferlegten, in Ziegen bestehenden Bußen. An diesem Essen darf selbst der Verleumder bei den Waschambala teilnehmen, wenn er bescheiden darum bittet.

Auspeitschen als Strafe ist üblich bei den Ovaherero und bei den Banaka und Bapuku, pslegt aber nur gegen niedrig stehende Personen angewandt zu werden und nicht gegen Frauen.

Die Todesstrase wird bei den Böllern auf die verschiedenste Beise vollstreckt durch Köpfen, Ertränken, Erschießen, Abstürzen von Felsen, und mit ihrer Exekution werden von dem Häuptlinge besondere Bersonen beauftragt.

Die Bußen bestehen bei allen Stämmen in den bei ihnen üblichen Tauschzegegenständen, also namentlich in Bieh, aber auch in Frauen. Wenn es sich um Zahlung einer Buße für eine getötete Frau handelt, dann wird neben anderen auch eine Frau als Buße gegeben. Kann die Buße nicht gleich gegeben werden, dann tritt häusig der Bußepslichtige beim Gläubiger in Arbeit, also in eine Art Stlaverei, und verdient die Buße ab. Die Ausgleichung sindet oft unter bestimmten Formalitäten statt. Die Frau und die Ware werden überreicht und geprüft, dann gehen beide Parteien in ihre Dörfer zurück. Nach einer Woche ladet die Partei, die die Sachen erhalten hat, die andere zu sich ein, schlachtet eine Ziege und gibt davon der anderen Partei eine Hälfte. Beide Parteien ziehen sich dann getrennt zurück und essen ihre halbe Ziege auf, und beendigen damit das Gelage und ihren Streit.

Bei der Aufbringung der Buße beteiligen sich, wenn nötig, auch die Familienglieder.

Auch für zufällige Beschädigungen, ebenso für Schäben, die durch Stlaven und Bieh verursacht sind, werden Bußen gesordert und gezahlt; Unzurechnungs-fähigkeit und sogar Notwehr haben nicht immer Einfluß auf die Haftung, vermindern aber z. B. bei den Wapokomo die Buße und schließen sie bei den Waschambala ganz aus.

Neben der gerichtlichen Berfolgung der Tötung eines Menschen besteht bei allen in Rede stehenden Bölkern das Institut der Blutrache, das aber bei ihnen, je nachdem ihre politische Organisation vorgeschritten ist, und je nachdem bei ihnen die Macht der Obrigkeit so ausgebildet ist, daß sie schon einen Schutz den einzelnen bietet, mehr und mehr gemildert erscheint, und nach und nach verschwindet, wie bei den Wagogo, bei denen sie früher in einen allgemeinen Krieg der Stämme ausartete, und jett nicht mehr in Übung ist.

Die Blutrache steht jett allgemein mit dem öffentlichen Strafrechte, wie es von den Sauptlingen und der Gemeinde geubt wird, in einem beftimmten Berhältniffe, bas bei ben verschiedenen Stämmen verschieden ift. Die verlette Familie mit der vom Gericht bestimmten Buge gufrieden fein und muß bie Rache ruben laffen, balb barf fie zwischen bem Unnehmen biefer Buße und ber Bollziehung der Rache mablen, bald beftimmt ber Sauptling, mas geschehen foll, balb tritt fie nur ein, wenn die Bahlung ber Buge verweigert wird ober wenn fie gegen einen nicht jum Stamm geborenben gerichtet ift. Die Rache ift allgemein gegen ben Schuldigen und seine Familie gerichtet, doch in der Regel nicht gegen Beiber und Rinder, es fei denn, daß bie Rache megen Ermordung einer Frau ober eines Rindes geubt wird. Dann wird 3. B. bei ben Ondonga und Wapolomo für eine Frau eine Frau, für ein Rind ein Rind geopfert. Die Blutrache, an ber oft gange Stämme beteiligt find, endigt gewöhnlich erft, wenn von beiben Seiten eine Anzahl Leute gefallen find, und wird durch die Boltsversammlung geschloffen, oft unter Beobachtung besonderer Beremonien.

Die Säuptlinge mit den Bolksversammlungen üben aber nicht nur die Kriminaljustig aus, sondern es werden in den Balaver alle Fragen von all-

gemeinerem Interesse behandelt, wichtige von Häuptlingen gesaßte Beschlüsse verkündigt, Krieg und Frieden beschlossen, aber auch zivilrechtliche Differenzen zwischen den Stammesgenossen geschlichtet und Eigentumsverteilung, Erbschaftsangelegenheiten, Schuldenregulierungen geordnet und Frauenfragen erledigt. Die Bollziehung der gefällten Urteile ist bei den verschiedenen Stämmen verschieden geregelt. Sie ist bei den Banaka und Bapuku dem Kläger selbst überlassen, der auch die ausgesprochene Todesstraße selbst zu vollziehen hat, während bei den Waschambala zur Bollziehung eines Todesurteils vom Häuptling besondere Personen bestimmt werden. Die Gerichtskosten werden in Vieh gezahlt, das meist von der Bolksversammlung verzehrt wird.

Die Schulden werden vom Gläubiger felbst beigetrieben, doch muß die Pfändung 3. B. bei den Baputu von dem Palaver erlaubt werden. Bei den Baschambala ift für die Beitreibung ein besonderes Verfahren vorgeschrieben. Wenn ber Schuldner nicht zahlen kann, fagt er zum Gläubiger, "warte, ich werde es mir leihen", und der Gläubiger muß bann einen Monat warten, und wird bagu von den Alteften angehalten, die bem Schuldner behülflich find, Ift ber Gläubiger bamit nicht einverftanden, fo seine Schuld aufzubringen. geht er zum Bäuptling. Der halt ben Schuldner zur Rahlung an, bestimmt aber auch ben Gläubiger jum marten. Der Gläubiger hat bas Recht, des Schuldners gangen Besit, auch sein Beib und feine Kinder, ju pfanden. Dann aber tritt ber häuptling ein, zahlt die Schuld, der Besitz wird dem Schuldner jurudgegeben, ber aber gilt fo lange als Stlave bes Bauptlings, bis er bie Schuld im Tagelohn abverdient hat. Bei großen Schuldsummen werden auch bie Brüber bes Schuldners in gleicher Beije gepfändet und muffen bie Schuld durch Arbeit abverdienen helfen.

Auf dem Gebiete des Privatrechtes sind namentlich die Rechtsgebräuche und Gewohnheiten zahlreich und am weitesten ausgebildet, die sich auf das Familienleben, auf die She und Blutsverwandtschaft beziehen. Daß gerade diese Gebiete in ausgiebiger Weise geregelt sind, ist nicht auffallend, da die Sicherung der Familie und des Geschlechtes, also der Verwandtschaft, für den Bestand des Stammes und Volkes da von der größten Bedeutung ist, wo, wie bei den Eingeborenen in Ufrika, die ganze Versassung der Völker auf der Blutsverwandtschaft beruht und vom Geschlechterrecht getragen wird. Die Blutsverwandtschaft entsteht bei den Eingeborenen auf dreierlei Weise.

Bei ben Bakwiri und Ondonga wird die Berwandtschaft nur durch die fogenanntes -Mutter permittelt. es gilt Mutterrecht, mährend bei ben Waganda, Wapokomo und Waschambala reines Baterrecht besteht, also die Bermandtichaft nur burch den Bater entsteht, die Rinder jum Geschlecht des Baters gehören. Durch Bater- und Mutter- - Elternrecht - wird die Bermandtschaft vermittelt bei ben Mfalala, Banaka, Bapuku und Wagogo. Überreste vom Mutterrechte, das man wohl mit Recht als das ältere Recht ansehen kann, finden fich noch bei einigen schon jum Bater- und Elternrechte vorgeschrittenen Böllern. So vererbt sich z. B. der oben erwähnte Abel bei den Msalala bei ber Berheiratung einer abligen Tochter mit einem nichtabligen Manne auf bie aus biefer Che entsproffenen Rinder, und bei ber Bahl eines Konigs wird ftets einer von den Schwestersöhnen des Berftorbenen ernannt, nie ein eigener Sohn des Rönigs.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

In der Sprache der verschiedenen eingeborenen Bölker gibt es für Berwandte der verschiedenen Grade meist verschiedene Namen, je nachdem die Berwandtschaft von Vaters- oder Mutterseite herstammt.

Außer der auf der Abstammung beruhenden Berwandtschaft gibt es noch auf Aboption beruhende Berwandtschaft und die der Berwandtschaft gleichende Blutdrüderschaft bei verschiedenen Bölkern. Das Rituell bei dem Schluß der Blutdrüderschaft ist bei den Waschambala eigenartig. Jeder der beiden, die diese Brüderschaft eingehen wollen, macht sich eine kleine, blutende Wunde über dem Herzen, taucht in das Blut des anderen ein Stücken Fleisch von einem Huhn oder einer Ziege, und ist dieses auf. Dabei sagt jeder: Wenn mir Gesahr droht und du warnst mich nicht, so stirb; wenn ich in Not din und du hilfst mir nicht, so stirb.

Bei den Waganda wird unter ähnlichen Zermonien eine in das Blut getauchte Kaffeebohne gegessen. Die Bunde wird über dem Magen gemacht. Bei den Wagago wird ein Stück von einer Ziegen- oder Schasleber, das in das aus den Armen genommene Blut getaucht ist, gegessen.

Bei den Banaka, Bakwiri und Wapuku sind solche Blutbrüderschaften nicht bekannt.

Der Zweck der Eingehung solcher Berhältnisse ist die Gewinnung eines Schutz und Trutverhältnisses mit strengster Berpslichtung zur Wahrhaftigkeit. Ihre Wirkung ist Sorge für einander in jeder Beziehung, über den Tod hinaus für die Hinterbliebenen, und zur Blutrache. Das Bermögen der Blutbrüder bleibt getrennt. Nur Angehörige verschiedener Familien gehen Blutbrüderschaft ein.

Bon gang besonderer Bedeutung für die Beurteilung der Berhältniffe der Gingeborenen sind ihre auf die Ghe bezüglichen Gebräuche, ihr Cherecht.

Allen hier in Betracht kommenden Völkern ist die Vielweiberei gemeinsam. Rechtlich kann ein Mann sich eine unbegrenzte Anzahl Frauen nehmen, in der Ausübung dieses Rechtes wird er aber saktisch dadurch beschränkt, daß ihm die Mittel sehlen, die Brautpreise und Unterhaltungskosten sür die Frauen zu beschaffen. Wit dem Reichtum, aber auch mit der Macht und dem Ansehen des Mannes, wächst so die Anzahl seiner Frauen- Die Häuptlinge und Könige haben also viele Frauen.

Die Frauen werden allgemein gekauft von ihren Eltern, vielleicht mit alleiniger Ausnahme bei den Ondonga, wo den Eltern kein Preis gezahlt zu werden scheint, sondern der Braut Geschenke gemacht werden sollen. Diese Ausnahme von der sonst in Afrika allgemein gültigen Regel ist nicht recht glaubhaft, und beruht die hierauf bezügliche Angabe eines Missionars wohl auf einem Frrtum.

Der Kaufpreis besteht in Bieh, dem üblichen Zahlungsmittel jener Bölker, und ist verschieden bei den verschiedenen Bölkern, je nach Reichtum, Stand und Rang des Mannes und den Eigenschasten der Braut. Als solche kommen in Betracht ihr Alter, ihre Schönheit, ihr Stand und auch wohl ihre Jungfräulichteit. Die Bewertung der Birginität ist sehr verschieden bei den verschiedenen Stämmen. Bei einigen, z. B. den Waschambala, wird Wert auf sie gelegt und für Witwen und geschiedene Frauen ein geringerer Preis bezahlt; bei den Ondonga wird hoher Wert auf sie gelegt, bei den Wagogo, die nicht einmal ein Wort für den Begriff Jungfräulichkeit haben, gar kein Wert.

Der Brautpreis wird vor ber Cheschließung in einer Summe bezahlt. Kann der Mann das nicht, dann findet wohl ratenweise Zahlung statt, es haftet dann die Familie des Mannes mit für die Zahlung, oder es wird die Zahlung auch wohl ganz gestundet. Ist der Preis noch nicht gezahlt, wenn ein Kind geboren ist, dann nehmen bei den Waschambala die Eltern ihre Tochter mit dem Kinde zurück, dis er zahlt; der Mann kann dann zum Häuptling gehen, und wenn der für ihn zahlt, bekommt er Frau und Kind zurück, wird aber Stlave des Häuptlings, dis er den Preis abverdient hat.

Bei den Bakwiri gehören die Kinder, so lange der Kaufpreis nicht gezahlt ist, dem Bater der Frau, die Frau selbst aber nicht. Sie scheidet ganz aus der Familie aus, die an ihr keinerlei Recht zurückbehält.

Der Brautpreis ist das Entgelt für die Überlassung einer Tochter als Frau. Daraus folgt, daß der Preis dem Manne zurüczugahlen ist, wenn die She nicht zu Stande kommt, oder wenn die Frau dem Manne entläust. Bei einzelnen Böltern sindet diese Rüczahlung wenigstenst teilweise auch dann statt, wenn die Frau bald nach der Hochzeit stirbt, z. B. bei den Msalasa und den Banaka und Bapuku. An Stelle der gestorbenen Frau kann ihr Vater dem Mann eine andere Frau besorgen und dann den Kauspreis behalten. Die Shen werden auf Lebensdauer geschlossen, doch ist der Mann berechtigt, die Frau sortzusschicken, der Frau aber nicht erlaubt, nach Belieben sortzugehen. Bon dieser allgemeinen Regel bestehen aber Ausnahmen. Bei den Waschambala z. B. geht die Frau, wenn die She unfruchtbar bleibt, zu ihren Stern zurück in allen Shren unter Mitnahme ihrer Aussteuer und kann sich anderweit verheiraten.

Das Recht des Mannes, die Frau einfach fortzuschicken, ift bei einzelnen Bölkern allerdings insofern beschränkt, als für diese Scheidung bestimmte Gründe verlangt werden. Als solche gelten Ghebruch, Faulheit, Zauberei, Zanksucht, Unfruchtbarkeit.

Daß für die Feier ber Hochzeit und schon der Berlobung verschiedene Formen üblich find, foll hier nur erwähnt werden; da es fich dabei nicht um Rechtsgebräuche handelt, tann bier auf diese für den Ethnologen ficher sehr interessanten Gebräuche nicht weiter eingegangen merben. Rur die bei ben Waschambala übliche Form ber Cheschließung soll noch erwähnt werden. Blutfreund führt den Brautigam neben die Braut ans Feuer in die Butte und setzt fich beiben gegenüber. Nachdem sie sich gewärmt haben, nimmt die Braut ben Bräutigam an die Hand und fragt erft ben Bater und bann die Mutter, ift das mein Mann. Der Bater fagt: "Es ist gut Frau, die Mutter fagt, bas ift bein Mann, und bie Tochter erwibert bann, ja meine Mutter bas ist er. hierauf stimmen alle Unwesenden ein Freudengeheul an. Der Bater bindet dann seine Tochter mit einem Tuche, mahrend der Brautigam sich in seine Hütte zurückzieht. Die Braut mit der Brautjungser wird dann von zwei Männern und vier Frauen aus ber Bermandtschaft jum Bause bes Brautigams geleitet und bem Brautigam mit den Worten übergeben: bies ift beine Frau. Nach einem gemeinsamen Bochzeitseffen verlaffen die Begleiter bann bas Baus, und die junge Frau schließt hinter ihnen die Tür.

Ehehindernisse bestehen nur in der Verwandtschaft. Der Grad der Berwandtschaft als Chehindernis ist bei den verschiedenen Bölkern recht verschieden. Bei den Banaka und Bapuku 3. B. heiraten Bettern und Basen sich nicht,

aber ein junger Mann, ber ein Beib feines Baters erbt, muß diefes heiraten.

Bei den Waganda sind Ehen unter Verwandten nicht verboten, und der älteste Sohn erbt alle Frauen seines Vaters mit Ausnahme seiner eigenen Mutter.

Bei den Waschambala bildet Zugehörigkeit zu derselben Familie ein Shehindernis, ebenso hohes Alter. Man hütet sich dort also sehr, jemand alt zu nennen. Bei den Msalala heiraten sich auch Blutsverwandte in entsprechenden Graden nicht; und bei den Wapokomo und Ondonga muß die Frau aus einem fremden Stamme sein.

Der Mann mit seinen Frauen und Kindern bildet eine Familie, ist deren Oberhaupt mit sehr weitgehender Gewalt, und erwirbt alles zu eigen, was jene erwerben.

Jede Frau hat ihre eigene Hütte, in der sie mit ihren Kindern einen eigenen Haushalt führt. Der Mann nimmt nach Belieben an dem Haushalte der Frauen Teil.

Bon den Frauen nimmt bei einzelnen Stämmen eine Frau, in der Regel die, welche der Mann zuerst geheiratet hat, als Hauptfrau eine bevorzugte Stellung ein, und wird vom Manne dazu erhoben, z. B. bei den Waganda und Waschambala.

Diese erste "große" Frau genießt allerlei Vorrechte, leitet namentlich die Arbeit der Frauen in den Pflanzungen des Mannes, verteilt Früchte aus diesen Pflanzungen unter die Frauen. Sie nennt bei den Waschambala die Kinder der anderen Frauen "ihre" Kinder.

Die verheirateten Kinder scheiden aus dem Hause der Eltern aus, umfangreichere Hausgemeinschaften kommen nicht vor.

Das gemeinsame Bermögen der Hausgemeinschaft besteht aus den Pstanzungen des Mannes und der jeder Frau überwiesenen Pstanzung, aus der sie ihren Haushalt erhält. Bei den Waschambala gehört der eigene Verdienst als Sondergut jeder Frau.

Den Mitgliebern einer Familie steht ein Erbrecht an dem Nachlasse des Familienoberhauptes zu. Zu dem Nachlasse gehören vor allem auch die Frauen. Er besteht sonst aus Kleidern, Waffen, Elfenbein, Schmuck, Bieh 2c.

Die Erbsolgeordnung ist bei den verschiedenen Bölkern verschieden. Die Frauen vererben sich oft besonders und verschieden. Bei den Banaka und Bapuku wird die Frau Eigentum des nächsten männlichen Berwandten, und zwar umsonst, weil ja die Familie des Mannes für sie schon gezahlt hat. Bei den Baganda erbt der älteste Sohn alle Frauen mit Ausnahme seiner Mutter.

Bei den Waschambala werden die Frauen unter den Brüdern des Bersstorbenen geteilt, jede mit dem Stück Land, das sie bei Lebzeiten des Mannes besackert hat. Die große Frau bringt dem Erben auch das Feld des Berstorbenen mit. Sind keine Batersbrüder da, und begehrt kein anderer Berwandter die Witwe, so wird sie von einem Enkel heimgeführt.

Daß Frauen bem Manne in ben Tob folgen, tommt nicht vor.

Grundfätlich tommen bei allen Böltern nur Männer als Erben in Bestracht, nie Frauen. Welche Männer zu Erben berufen find, hängt in erster Linie davon ab, ob bei dem Bolte Baters, Mutters oder Elternrecht herrscht.

Bei ben Banaka und Bapuku erben die eigenen Sohne mit Ausschluß anderer Verwandten.

Bei den Waschambala sind stets die nächstältesten der Familie des Vaters und die erwachsenen Sohne erbberechtigt, und teilen das Erbe.

Bei den Msalala teilen die Söhne die Erbschaft, zu denen auch die Frauen gehören.

Bei den Ondonga gibt es keine eigentliche Erbfolgeordnung. Die Erbschaft wird geteilt unter der Berwandtschaft und der stärkere bekommt den Löwenanteil.

Bei den Bakwiri dagegen besteht eine scharf ausgeprägte, patriarchalische Erbfolge, nach der nur ein Sohn, und zwar der älteste allein, Erbe ist. Die jüngeren Sohne erhalten nur kleine Absindungen.

Bei ben Wapolomo folgt der älteste mündige Sohn dem Vater in der Stellung als Haupt der Familie, ist er nicht mündig, tritt des Baters Bruder ein. Die Erbschaft selbst teilen die Söhne unter einander.

Lettwillige Verfügungen sind bei den Eingeborenen nicht unbekannt. Selbstverständlich kann es sich nicht um schriftliche Testamente, sondern' nur um mündliche Anordnungen dabei handeln. Wie es mit der Befolgung solcher lette willigen Verfügungen steht, ist eine andere Frage. Von den Msalala wird besrichtet, sie befolgten sie nur, wenn sie den Erben vernünftig dünken.

Die Erben sind nach den Rechtsgewohnheiten der meisten Bölker, die wir hier in Betracht ziehen, für die Schulden des Erblassers mehr oder minder haftbar. Nur bei den Wagogo und Msalala erlöschen mit dem Tode eines Mannes auch alle Schulden, und die Erben kommen für sie nicht auf. Allsgemein haften die Erben für die Schulden bei den Bakwiri, Waschambala und Ondonga, bei den Wapokomo nur für die Schulden an Angehörige eines fremden Stammes, nicht aber für die im eigenen Stamme, und bei den Waganda auch nur teilweise, und bei den Banaka nur pro rata ihres Erbteils.

Weit weniger entwidelt als das Familienrecht ist bes Sachenrecht.

Bekannt ist allen Bölkern der Eigentumsbegriff, und bei allen sinden wir ein volles, dem einzelnen zustehendes Eigentum an beweglichen Sachen, zu denen außer den auch nach unseren Rechtsbegriffen dazu gehörende Sachen, die man forttragen kann, Möbel, Hausgeräte, Waffen, Vieh ze auch die Hitten gerechnet werden. Das Eigentum an diesen Sachen hört auch nicht auf, wenn sie verloren werden und so aus dem Besit kommen.

Gefundene Sachen werben allgemein bem Gigentumer zurückgegeben gegen einen Finderlohn.

Einzeleigentum an Grund und Boben bagegen ist noch nicht vollständig entwicklt, aber augenscheinlich in einer Entwicklung begriffen, die bei den verschiedenen Bölkerschaften verschieden weit gediehen ist und je nach der Gestaltung der Berfassung, unter der sie leben, sich eigenartig gestaltet hat.

Besitz an Grund und Boden wird bei allen Stämmen von Einzelnen ausgeübt und allenthalben anerkannt und geschützt; allein die Besitzergreifung steht nicht im freien Belieben jedes einzelnen, sondern ist mehr oder minder abhängig von dem Willen der Häuptlinge, die als die Herren alles Landes, das sich zur Bedauung eignet, gelten, oder die wenigstens da, wo das Land als Gesamteigentum des Stammes angesehen wird, die Verteilung unter den Volkszegenossen zu leiten haben.

Hiernach haben sich die Grundeigentumsverhältnisse recht verschiedentlich gestaltet.

Bei den Ondonga, bei denen die einzelnen Stämme in sesten Ansiedlungen leben, gilt der Häuptling des Dorfes als Sigentümer des bebauten Landes. Dort können Acerbesitzer, die mit ihrem Land nicht zufrieden sind, sich vom Häuptling anderes schon bebautes Land anweisen lassen und müssen dafür dem Häuptling als Entschädigung, gleichsam als Kaufpreis, Bieh geben. Der Häuptling hat zu prüsen und zu entscheiden, ob das Berlangen nach dem anderen Acer berechtigt ist, und zwingt dann den Bordesitzer, seinen Acer zu räumen. Unbebautes, also noch nicht in Ginzelbesitz genommenes Land, kann sich der von seinem Lande so vertriebene Besitzer ohne Entgelt nehmen.

Beide und Balb find hier ber Stämme Gemeingut.

Bei den Mjalala ist ebenfalls der Häuptling des Stammes Eigentümer alles Landes, und verständigt sich mit den Dorfhäuptern über die Berteilung des Landes unter die Einwohner. Jede Familie hat ein Grundstück, das sich vom Bater auf den Sohn vererbt, es besteht also schon eine Art Eigentum der Familie.

Bei den Wagogo beansprucht der Häuptling alles Recht an allen Grund und Boden, auch an Wald und Weide; er allein gestattet und regelt die Bebauung und Rutzung.

Bei den Banaka und Bapuku dagegen ist das Land das gemeine Eigentum des Bolkes, des Stammes, des Distriktes. Jedermann kann im Dorfe seine Hütte bauen und seinen Garten anlegen, wo er will, soweit der Plat nicht schon anderweit besetzt ist. Wald, Wasser, Weise, Weide sind Gemeindereigentum. Jede Familie betrachtet dann ihren Garten als ihr Eigentum und kann sogar seine Rückgabe verlangen, wenn sie fortgezogen ist und beim Wiederskommen nach gewisser Zeit es anderweit besetzt sindet. Hier besteht also schon Sondereigentum an Grund und Boden, d. h. am Hausplatz und Garten insolge der Besitzergreisung und Bebauung, also Ansang von Individuals Grundeigentum.

In ähnlicher Weise hat sich ein Familiensondereigentum bei den Wapostomo entwickelt, wo jeder Bolksgenosse Recht an Grund und Boden hat, indem hier Land vom Bater auf den Sohn durch Generationen hin übergeht.

Weiter ist das Grundeigentum schon in etwas individualistisch ausgestaltet bei den Waschambala, obgleich dort nach der Boltsanschauung der Grund und Boden dem Häuptlinge gehört, da dort der Besitz von bebauten Lande schon einen weitgehenden Schutz genießt. Das Land ist in Acerparzellen geteilt, die als eine Art Erblehen angesehen werden, und vom Besitzer verkauft oder verschenkt werden können. Aber auch hier tritt bei größeren Berkäusen der Häuptling insosern als Eigentümer aus, als er solche Berkäuse abschließt, und die Besitzer der einzelnen Parzellen zu entschädigen hat.

Bei den Bakwiri dagegen, bei denen das unbebaute Land der ganzen Ortsschaft gehört, ist von einem Sondereigentum noch nichts zu merken. Der Boden gehört dem, der ihn urbar macht, nur so lange, als er ihn von Unkraut rein hält; daneben aber besteht ein Gigentum an den Palmen und Bananen, die jemand gevklanzt hat.

Die Jagd und Fischerei ist im allgemeinen frei, b. h. es kann sie jeder ungehindert ausüben. Nur da, wo die Macht der Häuptlinge sich zu einer Art Herrschergewalt entwickelt hat, und von ihnen weiter gehende Rechte über daß gesamte Grundeigentum des Stammes in Anspruch genommen werden, beanspruchen und erhalten sie einen Teil der Jagdbeute, namentlich die Zähne der Elesanten, Federn der Strauße, Felle der großen Raubtiere. Dies ist namentlich der Fall bei den Ondonga und Wagogo.

Rechtsgebräuche aus dem Gebiete des Obligatorenrechtes gibt es natürlich nur wenige. Bei den einfachen Berkehrsverhältnissen, der großen Bedürfnisslosigkeit der Eingeborenen, ihren einfachen sozialen Berhältnissen sehlt es an allen den Anlässen, aus denen bei uns Obligationen aller Art, namtlich auch in Beziehung zu bestimmten Sachen und Sachenrechten entstehen, und können sich so keine Rechtsgebräuche für Kauf-, Tausch-, Miets-, Dienstverträge u. s. w. gebildet haben.

Die Besthergreifung — occupatio — bilbet allgemein den Erwerbstitel, wenn auch nur für einen von den anderen zu respektierenden Besitz von Grundeigentum. Sie gilt als vollzogen bei den Banaka und Bapuku, wenn das Land urbar gemacht und eine Hütte gebaut ist, und dauert bei den Baswiri so lange, wie der Boden von Unkraut rein gehalten wird. Bei den Waschambala dauert das Recht des einzelnen auf ihm zugeteiltes Land auch nur, so lange er es bestellt. Bei den Ondonga besteht für die Besitznahme des jemanden überwicsenen schon früher von einem anderen bedauten Landes eine bestimmte Formalität. Zur Zeit der Morgendämmerung geht der neue Besitzer mit einem Abgesandten des Häuptlings an den gewünschten Acker und zünden auf dem Alder ein Feuer an und der Abgesandte sagt dem Borbesitzer seinen Abzug an.

Da bei den Eingeborenen gemünztes Geld erst jetzt allmählich in Gebrauch kommt und nur bei den Waganda an Stelle des Geldes Kauri-Muscheln allgemein verwandt werden, sonst aber beim Erwerbe von Gütern allerlei Handelsartikel Kattun, Salz, Tabak, Messer, Beile, Rum, Perlen 2c., z. B. bei den Banaka und Bapuku, den Wagogo, oder Zeug, Vieh, Weiber nur bei den Bakwiri oder alles, was als Nahrung Wert hat, bei den Waschambala, für den Erwerd von Gütern gegeben werden, kann von einem eigentlichen Kause in unserem Sinn nicht geredet werden, sondern nur von Tauschverträgen, zumal die zum Tausch besnutzten Gegenstände bei den meisten Völkern keinen allgemein üblichen Wert haben. Sine gleichmäßige Wertschätzung der Gegenstände, mit denen die Tauschge geschlossen werden, scheint nur bei den Waschambala gebräuchlich zu sein, wo auch an bestimmten Tagen Märkte auf freien Plätzen inmitten umliegender Orte gehalten werden, auf denen eine geregelte Warktordnung mit Erhebung eines Warktzolles für den Häuptling, der für Ordnung zu sorgen hat, oder seiner Beamten gehandhabt wird.

Tauschgeschäfte werden selbstverständlich häusig und über allerlei Gegensstände abgeschlossen, und es bedarf zum Abschluß solcher Geschäfte auch gewisser Formen, um das Geschäft bindend zu machen, von denen einige uns bekannt sind. So herrscht bei den Banaka und Bapuku der Brauch, den Kauf durch einen gemeinschaftlichen Trunk oder Anbieten von Speisen zu bekräftigen. Wenn diese genossen sind, kann das Geschäft nicht mehr rückgängig gemacht werden, ebensowenig wenn ein Teil des Preises gezahlt ist.

Bei den Waganda wird der Kauf durch häufiges Händeschütteln, bei den Waschambala durch die Frage des Käufers, sind wir einig? und darauf folgende Zahlung des Preises und bei den Msalala durch Ausspucken beider Parteien auf die Erde abgeschlossen.

Wenn einer ben anderen betrogen hat, muß er bei den Banaka und Bapuku die mangelhaften Objekte zurücknehmen oder etwas zugeben. Bei den Msalala haftet der Berkäufer 3 Tage lang, bei den Waschambala 6 Tage lang für verborgene Fehler des verkauften Biehes. Bei den Waschambala sagt der Käufer oder Verkäufer, dem das gemachte Geschäft leid ift, zum anderen, ich bin betrübt über den Handel, und veranlaßt damit unter Umständen Ausschung des Geschäftes, kann dies aber nicht verlangen und geht dann betrübt nach Hause.

Bei den Ondonga werden Kaufverträge ganz formlos gemacht und können ohne weiteres rückgängig gemacht werden, wenn einer Partei das Geschäft leid ift. Es haftet hier auch niemand für heimliche Mängel.

Die wichtigsten Kausverträge sind die Verträge, nach denen sich ein Mann seine Frau von den Eltern erwirbt. Da über den Frauenkauf schon beim Sherecht das Nötige gesagt ist, kann hier von einem Eingehen auf ihn füglich abgesehen werden.

Außer den Kauf- und Tauschverträgen kommen noch vor Bürgschatten, Pfandverträge, Berträge über Dienstleistungen, für deren Abschluß keine des sonderen Formen ersorderlich sind. Der Bürge, und wenn mehrere zugleich Bürgschaft geleistet haben, alle sind verantwortlich für die Erfüllung des Bertrages. Bei den Waschambalas jedoch hat der Bürge den Schuldner nur zur Erfüllung anzuhalten, und haftet selbst nicht, wenn sein Bemühen erfolglos bleibt; er liesert dem Häuptling aber eine Ziege, wenn er ihm mitteilt, daß er von der Bürgschaft frei sei.

Bei den Mfalala ift Bürgschaft unbekannt, weil kein Kredit gegeben wird. Berträge über Dienstleistungen werden einsach mündlich abgeschlossen und können in der Regel jederzeit gelöst werden. Bei den Waschambala wird ein Diener, der seine Pflicht nicht erfüllt, ohne Lohn entlassen. Biehhirten haften für den Schaden, den das Bieh durch ihre Unachtsamkeit oder ihre Rohheit erleidet, nicht aber für Schaden aus Unglücksfällen oder durch Raubtiere. Träger müssen, wenn sie ihren Vertrag nicht aushalten wollen, Ersat stellen, und sind verantwortlich für die Last, müssen Fehlendes ersetzen.

Schenkungen können bei ben Banaka und Bapuku teilweise rückgängig gemacht werben, wenn ber Betreffende später reicher geworden ist als ber versmeinte Geschenkgeber.

Diese kurze Stizzierung der hauptsächlichsten Rechtsgewohnheiten der einzeborenen Bölker in unseren afrikanischen Kolonien genügt wohl, um darzutun, daß die auch in weiten Kreisen unseres Bolkes auch unter den Gebildeten verstreitete Meinung, daß diese Bölker in schrankenloser Wilkür ohne gesehliche Lebensordnung dahin lebten, vollskändig irrig ist, und zeigt hinreichend, daß bei ihnen die Sitte eine das ganze Leben umfassende Kolle spielt, und daß bei ihnen ebenso wie bei uns der einzelne bei der Betätigung seines Wollens an seste Kechtsnormen gebunden ist. Diese kurzen Betrachtungen zeigen weiter, daß die Rechtsanschauungen und Gewohnheiten dieser Bölker häusig von unseren

Anschauungen wesentlich abweichen und oft wunderlich erscheinen, aber auch, daß sie in mancher Weise Ähnlichkeiten mit unserem Recht haben, und daß sie so Keime enthalten, die zur Weiterentwickelung, zu einer kultivierteren Rechtszanschauung geeignet sind. Sie zeigen endlich aber auch, daß ohne die Kenntnis dieser Rechtsgebräuche die Verwaltung unserer Kolonien und die Ausübung der Gerichtsbarkeit in ihnen nur zu großen Härten sühren und nicht ohne mißsständiges Verlegen der Gefühle der Eingeborenen gehandhabt werden kann.

Das Studium der sehr verdienstvollen Arbeit des Dr. Steinmetz zeigt außerdem, daß noch sehr viel zu tun ist, um die Rechtsgebräuche der Eingeborenen vollständig sestzustellen und ihre Kenntnis weiteren Kreisen zu ermöglichen. Es ist daher mit großer Freude zu begrüßen, daß auf dem Wege, durch auszusendende und von in Ufrika lebenden und mit den Eingeborenen verkehrenden Personen zu beantwortende Fragebogen weiter genaue Rachrichten über diese Rechtsgewohnheiten gesammelt werden sollen, und daß sich an diesen Arbeiten auch wieder die Deutsche Kolonialgesellschaft beteiligen will.

## Die Handelsverhältniffe in China.

Bon D. Rürchhoff

Den Engländern war es im Jahre 1670 gelungen, den festen Ring, welcher bis dahin das Reich der Mitte abschloß, zu durchbrechen und das Zugeständnis, im himmlischen Reich Handel treiben zu dürsen, zu erlangen. Bereits 1693 war aber eine Einschränkung dahin erfolgt, daß diese Erlaubnis nur auf Kanton Bezug habe, und trop aller Bemühungen gelang es England nicht, sich dieser hemmenden Fessel zu entledigen. Die Folge war, daß die Handelsverbindungen zwischen China und England bezw. den übrigen Staaten nur ganz geringsügiger Natur waren, woran auch naturgemäß die Schwierigkeit einer hinreichenden Berbindung die Schuld trug. In dieser Beziehung bedeutet die am 7. Januar 1841 erfolgte Abtretung von Hongkong an England einen wesentlichen Wendepunkt; denn durch den Besit dieser Insel war Größbritannien zu einem Stützunkt gelangt, von welchem aus es die im Frieden von Nanking am 29. August 1842 errungenen Handelsvorteile immer mehr zu erweitern vermochte.

Bon bem angegebenen Zeitpunkt an ist ein stetiges Zunehmen bes Außenhaubels Chinas zu bemerken, an welcher Tatsache neben ber Energie ber Engländer auch die fortschreitende Berbesserung ber Berbindungen, die Besehung von Tonkin u. s. w., die Schulb tragen.

Als die Insel Hongkong in den Besitz Großbritanniens überging, hatte sie, nur von wenigen Fischern bewohnt, gar keine Bedeutung; unter der neuen Herrschaft jedoch, als Mittelpunkt der Handelsunternehmungen der Engländer in China, blühte die neugegründete Stadt Victoria, an der Nordküste des Eilandes gelegen, rasch empor.

Wenn Hongkong auch im Laufe ber Jahre seine führende Stellung im internationalen Handel an Schanghai abtreten mußte, so hat es sich doch immer noch eine so erhebliche Bedeutung bewahrt, daß der Ort nicht außer Acht gelassen werden darf, wenn es sich um den Handel in China handelt.

Im Jahre 1892 belief sich die Zahl der im Hafen von Hongkong einlaufenden Schiffe auf 4499 mit einem Tonnengehalt von 5166988 Tons, darunter 662 deutsiche Fahrzeuge mit 635610 Tonnengehalt und außerdem 31971 Dschunken mit 2 Millionen Tonnen.

Über ben Schiffsverkehr im Jahre 1901 geben folgende Zahlen Aufschluß: Im ganzen kamen an: 45 349 Schiffe mit 9 680 203 Tonnen

" fuhren auß: 45171 " " 9644 181 "

"Digitiand by Google

Bon biefem Besamttonnengehalt entfielen auf:

Einfahrt Ausfahrt Total England Fernverkehr: 2917780 2897300 5814980 Ton. Lotalverkehr: 1697242 3398659 1701417 4615022 4598617 9213639 die übrigen Nationen Fernvertehr: 2637552 2609902 5247454 Ton.

 Lotalverfehr:
 4,8545
 49503
 98048
 "

 2685097
 2659405
 5345502
 "

 Dschunken Lange Fahrt:
 1631272
 1634896
 3266168
 Ton.

 Lotalverfehr:
 666248
 668699
 1334947
 "

2297520 2303595 4601115 "

Außerbem führen von den benachbarten hafen noch Dampfer mit 82564 Ton. ein und ebensoviel Dampfer wieder aus.

In bem gleichen Frieden, in welchem die eben erwähnte Insel Hongkong befinitiv an England abgetreten wurde, öffnete China fünf andere Rüstenstädte für ben Handel mit sämtlichen Nationen und zwar: Canton, Amoy, Futschou, Ningpo, Schanghai. Je mehr nun der Berkehr mit den anderen Staaten zunahm, desto mehr mußte die Beschränkung auf nur fünf Orte lästig empfunden werden, und die in Frage kommenden Regierungen ließen sich daher keine Gelegenheit entgehen, um von China eine Erhöhung der Zahl der Bertragshäfen zu erzwingen, so daß heute den Fremden geöffnet sind:

| Jahr ber |             |              | biretter  | frember Sant    | el    |
|----------|-------------|--------------|-----------|-----------------|-------|
| Öffnung  | Name        | Provinz      | Einfuhr   | Ausfuhr         | •     |
| 1842     | Amoy        | Fokien       | 11129448  | 1 386 289       | Taels |
| 1842     | Canton      | Kwangtung    | 16492112  | 21686212        | ;,    |
| 1842     | Futschon    | Fokien .     | 5527251   | 3831107         | ,,    |
| 1895     | Hangtschou  | Tschekiang   |           |                 |       |
| 1860     | Hankou      | Hupei        | 2141491   | 3464194         | ,,    |
| 1899     | Jtschang    | Hupei        |           |                 |       |
| 1860     | Kinkiang    | Kiangsi      | 19920     |                 |       |
| 1876     | Kinngtschou | Insel Hainun | 2295891   | 2107695         | ,,    |
| 1887     | Lungtschou  | Kwangsi      | 156965    | 7529            | ,,    |
| 1887     | Mongtze     | Jünnan       | 3748339   | 30669 <b>34</b> | ,,    |
| 1895     | Mokou       | <b>V</b> .   |           |                 |       |
| 1899     | Nanking     | Kiangsu      |           |                 |       |
| 1899     | Nanning     |              |           |                 |       |
| 1842     | Ningpo      | Tschekiang   | 2476026   | 8256            | ,,    |
| 1858     | Niutschwang | Schöngking   | 4 293 737 | 7303760         | **    |
| 1876     | Pakhoi      | Kwangtung    | 2093586   | 2 103 998       | "     |
| 1897     | Santschou   | Kwangtung    |           |                 |       |
| 1898     | Santuao     | Fokien       |           |                 |       |
| 1842     | Schanghai   | Kiangsu      | 158943521 | 80966286        | ,,    |
| 1895     | Schasi      | Hupei        |           |                 |       |
| 1895     | Sutschou    | Kiangsu      | 504620    | 671996          | ,,    |
| 1858     | Swaton      | Kwangtung    | 13621300  | 5413816         | "     |
| 1895     | Sz'man      | Jünnan       | 209381    | 35 268          | "     |
| 1860     | Tientsin    | Tschili      | 8133658   | 2199806         | "     |
|          |             |              |           |                 | . 1   |

| Jahr der |              |             | birekter       | frember Banb | eí    |
|----------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------|
| Offnung  | Name         | Prvvinz     | Einfuhr        | Ausfuhr      |       |
| 1858     | Tschifu      | Schantung   | 9604801        | 2494772      | Taels |
| 1860     | Tsingkieng   | Kiangsu     | <b>1836985</b> | 1437084      | ,, ·  |
| 1898     | Tschingwanku | Tschili     |                |              |       |
| 1880     | Tschungking  | Sz'tschouan |                |              |       |
| 1876     | Wönntschou   | Tschekiang  |                |              |       |
| 1897     | Wutschou     | Kwangsi     | 5541017        | 1805085      | "     |
| 1876     | Wuhu         | Nganhwei    | 90254          | 15416        | ,,    |
| 1898     | Wusung       |             |                |              |       |
| 1899     | Jotschou     | Hunan       |                |              |       |
| 1894     | Jatoung      | Tibet       |                |              |       |

Die Öffnung bieser Vertragshäfen brachte ben nach China importierenden Kausseuten den großen Vorteil, daß sie an Ort und Stelle direkt mit denjenigen einheimischen Firmen in Verbindung treten konnten, welche die Waren nach dem Innern weiterführten. Die nächste Waßnahme war also nach Öffnung der fraglichen Städte die Entsendung von Vertretern, welche dortselbst ihren ständigen Wohnsitz nahmen. Die zunächst in den einzelnen Vertragshäfen in geringer Zahl errichteten ausländischen Niederlassungen mußten naturgemäß mit der Weiterentwicklung des Handels sich allmählich vermehren, und dieses geschah in einer Weise, wie sich aus folgender Tabelle ergibt.

| 9  | Rame der Station   | Fi   | rmen       | bzw.       | Agenti      | ıren |            |             | Ungeftellt | e     |             |
|----|--------------------|------|------------|------------|-------------|------|------------|-------------|------------|-------|-------------|
|    | 1                  | 1878 | 1884       | 1898       | 1900        | 1901 | 1878       | 1884        | 1898       | 1900  | 1901        |
| (  | England            | 220  | 298        | <b>398</b> | <b>424</b>  | 427  | 1953       | 2402        | 5148       | 5471  | <b>5410</b> |
| 9  | Deutschland .      | 49   | <b>5</b> 6 | 107        | <b>12</b> 0 | 122  | <b>384</b> | 474         | 1043       | 1343  | 1531        |
|    | Japan              | 9    | 12         | 114        | 212         | 289  | 81         | 472         | 1694       | 2900  | 4170        |
| 9  | Bereinigte Staater | 1 35 | 24         | 43         | 81          | 91   | 420        | 410         | 2056       | 1908  | 2292        |
| 1  | Frankreich         | 9    | 12         | 37         | 82          | 64   | 224        | 335         | 920        | 1054  | 1361        |
| 8  | Rußland            | 17   | 17         | 16         | 21          | 19   | 55         | 78          | 165        | 1941  | 1648        |
| (  | Spanien            | 1    | 7          | 20         | 8           | 15   | 163        | <b>2</b> 02 | 395        | 221   | 353         |
| :  | Italien            | 0    | 2          | 9          | 16          | 14   | 17         | 70          | 141        | 133   | 273         |
| \$ | Österreich         | 1    | 2          | 5          | 10          | 9    | <b>3</b> 8 | 62          | 92         | 91    | 142         |
|    | Holland (          | 1    | 2          | 8          | 9           | 4    | 24         | 17          | 87         | 108   | 119         |
| (  | Schweden-Norweg    | en 1 | 1          | 4          | 4           | 2    | 35         | 70          | 200        | 204   | 201         |
| 9  | Belgien            | 0    | 0          | 9          | 7           | 12   | 10         | 3           | 169        | 100   | 238         |
| 9  | <b>Bortugal</b>    | 0    | 0          | 20         | 9           | 15   | 0          | 0           | 1082       | 1175  | 1139        |
| 9  | Undere             | 6    | 5          | 0          | 0           | 0    | 341        | 243         | 40         | 42    | 18          |
| 9  | Dänen              | 2    | 2          | 7          | 3           | 9    | 69         | 56          | 162        | 156   | 179         |
|    | _                  | 351  | 440        | 797        | 1006        | 1102 | 3814       | 4894        | 13394      | 16847 | 19074       |

Die Bevölferung von Kiautschou, Hongkong, Wei hai wei, Port Arthur ift in diesen Bahlen nicht mit eingerechnet.

Entsprechend ber aus obiger Tabelle sich ergebenden Zunahme ber Fremben in ben Bertragshäfen, welche sich allein im Jahre 1901 auf 13°/, gegen das Borjahr belief, mußte selbstverständlich sich das Berhältnis der Ausländer zu der eingeborenen in den Bertragshäfen wohnenden Bevölkerung andern, und zwar kamen auf einen Ausländer

1891 1900 1901 703 389 343 Chinesen.

Dieses Anwachsen bes fremden Elements hatte naturgemäß auch eine Zunahme bes Außenhandels des Reiches der Mitte zur Folge; das Anwachsen des Verkehrs spiegelt sich zunächst in folgender Tabelle wieder:

| _       |                           |     |       | 00 / 00 "      | O** ~      |
|---------|---------------------------|-----|-------|----------------|------------|
| (T) 4 M | CI distribution and a new | ••• | D Ass | Meaveranghatan | IN DIMAG . |
| PIPE    | (2000) INSURFICED         | ш   | UEII  | Bertragshäfen  | Entitus.   |
|         |                           |     |       |                |            |

| Jahr | Zahl ber Schiffe | Lonnengehalt      |
|------|------------------|-------------------|
| 1885 | 23 440           | 18068177          |
| 1886 | 28244            | 21755760          |
| 1887 | 28381            | 22199661          |
| 1888 | 28161            | 22 207 859        |
| 1889 | 29145            | 23517884          |
| 1890 | 31 133           | 24876459          |
| 1891 | 33 99 <b>2</b>   | 27710788          |
| 1892 | 37927            | 29440575          |
| 1893 | 37902            | 29318811          |
| 1894 | 38063            | 29622091          |
| 1895 | 37 132           | 29737078          |
| 1896 | 40495            | 33490857          |
| 1897 | 44500            | 33752362          |
| 1898 | 52 661           | <b>34</b> 233 580 |
| 1899 | 65418            | <b>39268330</b>   |
| 1900 | 68 230           | 40807242          |
| 1901 | 64844            | 48416668          |
|      |                  |                   |

Auf die wichtigsten Nationen verteilen fich obige gahlen, wie folgt:

| Auf die wichtig          | zsten Ratione       | n be   | erteilen | jich obige Za | ihlen, wie fol | lgt:       |
|--------------------------|---------------------|--------|----------|---------------|----------------|------------|
| Nation                   |                     |        |          | Zahl b        | er Schiffe     |            |
|                          |                     |        | 1878     | 1891          | 1900           | 1901       |
| England                  |                     |        | 9973     | 17718         | 22818          | 25012      |
| Deutschland              |                     |        | 1983     | 2 5 2 0       | 3527           | 6641       |
| Japan                    |                     |        |          | 604           | 4917           | 6115       |
| Frankreich               |                     |        |          | 172           | 978            | 1 208      |
| Bereinigte Stac          | aten                |        | 1018     | 113           | 1311           | 1241       |
| Rußland                  |                     |        |          | 76            | 449            | 787        |
| Übrige Länder            |                     |        | _        | 987           | 1101           | 1 225      |
| Insgesamt aus            | ländische Sch       | iffe • |          | 22190         | 35 101         | 42229      |
| Chinesische Schi         | iffe europäisd      | jen ]  | }        | 8567 )        |                |            |
|                          |                     | рĝ     | 5168     |               | 34 129         | 22615      |
| <b>"</b> Díchi           | unten               |        | ,        | 3 235         |                |            |
|                          |                     | •      | 20928    | 33992         | 68 <b>23</b> 0 | 61844      |
| Nation                   |                     |        |          | Tonnengeha    | <b>It</b>      |            |
|                          | 1878                |        | 1891     | 1899          | 1900           | 1901       |
| England                  | 7439373             | 174    | 138995   | 23338000      | 23052459       | 26151332   |
| Deutschland              | 743457              | 19     | 11987    | 1854000       | 4032147        | 7542829    |
| Japan                    |                     | 5      | 15 236   | 2840000       | 3871559        | 5518376    |
| Frankreich               |                     | 2      | 264660   | 613000        | 664987         | 733041     |
| Bereinigte Staaten       | 341 942             |        | 67095    | 310000        | 474479         | 898063     |
| Rußland                  |                     |        | 98221    | 362000        | <b>292 278</b> | 407 989    |
| Übrige Länder            |                     | 7      | 52411    | 602000        | 555 116        | 730 214    |
| Insgesamt ausländ. S     | chiffe              | 200    | 68515    | 29919000      | 32 943 025     | 41 981 844 |
| Chinefische Schiffe euro | <del>-</del> }      | 6 -    | 493 191  | 8945000       | Digitized by   | Google     |
| päischen Typs            | 3. <b>4 256 678</b> |        |          |               | 7864217        | 6434824    |
| " Dschunken              | <u> </u>            | 1 1    | 149082   | 404 000       | J              |            |
|                          | 13446394            | 277    | 10788    | 39 268 000    | 40807242       | 48416668   |

In Prozenten ausgebrudt gestaltet sich bie Beteiligung ber verschiebenen Nationen am Schiffsverkehr, wie folgt:

| Nation             | 1896              | 1899             | 1900              | 1901 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|
| England            | 65°/ <sub>0</sub> | 59%              | 56°/ <sub>0</sub> | 54°/ |
| China              |                   | 24°/0            | 19%               |      |
| Deutschland        | 6°/•              | 50/              | 10%               | 16%  |
| Japan              | 20/0              | 7%               | 9%                | 11%  |
| Frankreich         | 1°/0              | 20/0             | 20/0              | 20/  |
| Rußland            | )                 |                  | -                 | ,    |
| Bereinigte Staaten | unter 1%          | 1º/ <sub>0</sub> | 10/0              | 1%   |
| Schweden-Norwegen  | }                 | •                | •                 |      |

Ist bei ben obigen Bahlen ber gesamte Schiffsverkehr in ben chinefischen Bertragshäfen ersichtlich, so zeigt die folgende Tabelle bagegen bas Anwachsen ber nur eingelaufenen Fahrzeuge innerhalb eines Jahrzehnts:

| Ration            | Seeho | indel      | Rüften | Ruftenschiffahrt |  |  |
|-------------------|-------|------------|--------|------------------|--|--|
|                   | 1890  | 1900       | 1890   | 1900             |  |  |
| England           | 1836  | 3335       | 6633   | 8090             |  |  |
| Japan             | 267   | 751        | 46     | 1712             |  |  |
| Deutschland       | 343   | 433        | 677    | 1334             |  |  |
| Frankreich        | 63    | 376        | 24     | 115              |  |  |
| Portugal          | 0     | <b>306</b> | 0      | 0                |  |  |
| Schweden-Norwegen | 12    | 23         | 12     | 69               |  |  |
| Amerita           | 20    | 69         | 58     | <b>584</b>       |  |  |
| Rußland           | 21    | 57         | 8      | 167              |  |  |
| Österreich        | 0     | 17         | 51     | 5                |  |  |
| Rorea             | 0     | 11         | 0      | 4                |  |  |
| Holland           | 3     | 9          | 1      | 1                |  |  |
| Dänemar <b>f</b>  | 101   | 2          | 45     | 22               |  |  |
| Belgien           | 0     | 1          | 0      | 1                |  |  |
| Spanien           | 14    | 0          | 0      | 6                |  |  |
|                   | 2680  | 5460       | 7555   | 12110            |  |  |

Dieser erheblichen Steigerung der Schiffahrt in den Bertragshäfen entspricht naturgemäß auch ein Anwachsen des Handels, und zwar stellt sich die Steigerung des Wertes und des Tonnengehaltes, wie folgt:

|      |             |                |             | Gelamina    | ndel in |
|------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| Jahr | Einfuhr     | Ausfuhr        | Total       | Millioneu   | Tonnen  |
| 1890 | 127093481   | 87144180 Taels | 214 237 66  | 24,8        |         |
| 1891 | 134 003 963 | 100947849 "    | 23495181    | 2 27,7      |         |
| 1892 | 135 101 198 | 102 583 525    | 237 684 72  | 3 29,4      |         |
| 1893 | 151362819   | 116632311 "    | 267 995 130 | 29,3        |         |
| 1894 | 162102911   | 128104522 "    | 290 207 43  | 3 29,6      |         |
| 1895 | 171696715   | 143293211 "    | 314989920   | 3 29,7      |         |
| 1896 | 202 589 994 | 131081421 "    | 333 671 41  | 5 33,4      |         |
| 1897 | 202828625   | 163501358 "    | 366 329 98  | 33,7        |         |
| 1898 | 209579334   | 159037149      | 368616488   | 34,2        |         |
| 1899 | 264748456   | 195784832 "    | 460533286   | 39,2        |         |
| 1900 | 211070422   | 158996752 "    | 37008717    | 4 40,8      |         |
| 1901 | 268302918   | 169656757 "    | 437 959 67  | 5 Diai 48,8 | Google  |
| 1902 | 315 363 905 | 214 181 384 "  | 52954548    |             |         |
|      |             | .,             |             |             |         |

Die folgende Tabelle zeigt, in welcher Weise die einzelnen Nationen an dem obenangeführten Gesamt-Außenhandel Chinas in den letzten Jahren, sowie im Jahre 1876, in welchem in dem Zeitabschnitt 1866—1878 der größte Wert des Außenhandels zu verzeichnen war, beteiligt sind, der Wert in Taels

1899

1876

|                         | 10         | 10       |                 | 1000      |              |               |
|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| Nation                  | Tot        | tal      | Einjuhr         | Ausfuhr · |              | otal          |
| Großbritannien          | 5614       | 1289     | 40161000        | 13962000  | 5413         | 23000         |
| Hongkong                | 4184       | 8916 1   | 18096000        | 71845000  | <del>-</del> | 11000         |
| Ostindien               | 1680       | 1932     | 31911000        | 1731000   |              | <b>1200</b> 0 |
| Signapore               |            |          | 3646000         | 2131000   |              | 77000         |
| Australien              | 237        | 8479     | 272000          | 670000    | . 94         | 12000         |
| Sübaf <del>rit</del> a  |            | •        |                 | 236000    |              | 36000         |
| Britisch-Amerika        | •          |          | 1208000         | 259000    |              | 67000         |
| Bereinigte Staaten      | 799        | 7546     | 22288000        | 21685000  |              | 73000         |
| Europa ohne Rußl        | and 1493   | 2851     | 10772000        | 36763000  | 475          | 35000         |
| Rußland über Ode        | ssa )      | )        |                 |           |              |               |
| " über <del>R</del> iad | hta } 328: | 1489 }   | 3522000         | 18556000  | 220'         | 78000         |
| " üb. Mandsch           | urei }     | J        |                 |           |              |               |
| Japan ·                 | 485        | 3831     | 35896000        | 17251000  |              | <b>4700</b> 0 |
| Macao                   |            |          | <b>34</b> 08000 | 5824000   |              | 32000         |
| Cochinchina, Tongk      | ing        |          | 1611000         | 945000    |              | 56000         |
| Java, Sumatra           |            |          | 629000          | 355000    |              | 84000         |
| Rorea                   |            |          | 807000          | 729000    |              | 36000         |
| Übrige Länder           |            |          | 1559000         | 3819000   | 53           | 78000         |
|                         |            |          | 1900            |           | 19           | 901           |
| Nation                  | Einfuhr    | Ausfuhr  | Total           | Einfuhr   | Ansjuhr      | Total         |
| Großbritannien          | 45467409   | 9356428  |                 | 41223538  | 8561045      | 49784583      |
| Hongtong                | 93846617   | 63981634 | 157808251       | 120329884 | 71435103     | 191764987     |
| Oftindien               | 16816029   | 2865345  |                 | 24949358  | 3148369      | 28097727      |
| Signapore               | 2625258    | 2435355  |                 | 3828142   | 2684700      | 6512842       |
| Australien              | 517884     | 861020   |                 | 574362    | 173424       | 747786        |
| Südafrika               | _          | 224159   |                 |           | 299772       | 299772        |
| Britisch-Amerika        | 653591     | 457589   |                 | 1635457   | 181348       | 1816805       |
| Bereinigte Staaten      |            | 14751631 |                 | 23529606  | 16572988     | 40102594      |
| Europa ohne Rußland     | 10273405   | 24976619 | 35250024        | 17046453  | 29268913     | 46315366      |
| Rußland über Odeffa     | 4236507    | 6390272  | 10626779        | 3004315   | 4830632      | 7834947       |
| " über Kiachta          |            | 832461   | 832461          | 8885      | 1701814      | 1710699       |
| " üb. Mandschurei       | 136956     | 5151382  | 5288338         | 346979    | 2748354      | 6195333       |
| Japan                   | 25752694   | 16938053 | 42690747        | 32567656  | 16875725     | 49343381      |
| Macao                   | 2236289    | 4710359  | 6946648         | 1868086   | 5239570      | 7107656       |
| Cochinchina, Tongfing   | 986445     | 1302833  | 2288278         | 887459    | 1455377      | 2342836       |
| Java, Sumatra           | 559999     | 333027   | 893026          | 490452    | 408714       | 899166        |
| Rorea                   | 1188538    | 804060   | 1992598         | 513516    | 1178608      | 1692124       |
| Übrige Länder           | 1255897    | 3672744  | 4928641         | 849103    | 4371681      | 5220784       |
| •                       |            |          |                 |           |              |               |

Die oben angeführten Bahlen geben, wie hervorgehoben werden muß, weber ein vollständig genaues, noch ein klares Bilb bes dinesischen Gesamthandels, bas erstere beshalb nicht, weil in der Statistik der kaiserlichen Seezollbehörbe, die auf

Digitized by GOGIC

Dichunken ein- bezw. ausgeführten Baren, z. B. von bezw. nach Hongkong, nicht enthalten sind, und bas zweite nicht, weil die in Frage kommende Behörde nur die Flagge des einführenden Schiffes, nicht aber den Herkunftsort berücksichtigt.

Immerhin geht aus ben obigen Tabellen ein stetiges Anwachsen, sowohl ber Einfuhr wie der Aussuhr, hervor, und zwar zeigt die Steigerung der letzteren, daß das himmlische Reich noch außerordentlich entwicklungsfähig ist, während die zunehmende Einfuhr der Aufnahmefähigkeit des chinesischen Marktes ein günstiges Zeugnis ausstellt.

Besonders zeigen die angeführten Zahlen, daß die Hoffnung, cs werde nach Herstellung der Ruhe und Ordnung in China bald eine Gesundung der kommerziellen Verhältnisse eintreten, sich rasch erfüllt hat; denn odwohl in den ersten Monaten des Jahres 1901 sich noch vielsach eine Zurückhaltung der Kausmannschaft bemerkdar machte, da man den Ausgang der bereits im Gang besindlichen Friedensverhandlungen für zweiselhaft hielt, so war trozdem im Jahr 1901, wie sich aus dem Angesührten ergibt, die Gesamtheit des chinessischen Sin- und Aussuhrhandels höher als in irgend einem anderen Jahr seit 1890, abgesehen von 1899, und es steht somit zu hossen, daß das Eingreisen, der Mächte in die chinessischen Wirrenkeine dauernde Trübung der kommerziellen Verhältnisse hinterlassen wird.

Bas nun die Ein- und Ausfuhrartikel betrifft, so ergeben sich dieselben aus folgenden Tabellen, wobei gleichzeitig ihre Bebeutung im Gesamthandel aus ben angeführten Zahlen hervorgeht.

| Einfuhrartitel                |      | Wert in | Million | ien Tael | ls.   |
|-------------------------------|------|---------|---------|----------|-------|
|                               | 1898 | 1899    | 1901    | 1900     | 1902  |
| Baumwollenwaren               | 73,4 | 103,4   | 99,6    | 75,6     | 127,5 |
| <b>Opium</b>                  | 29,2 | 35,8    | 32,9    | 31,0     | 32,9  |
| Betroleum                     | 11,8 | 12,9    | 17,4    | 13,9     | 11,5  |
| Bucer                         | 8,5  | 10,2    | 13,4    | 6,4      | 20,7  |
| Metalle                       | 4,7  | 8,0     | 10,4    | 9,2      | 10,5  |
| Rohlen                        | 5,2  | 6,4     | 8,3     | 6,4      | 6,8   |
| Reis                          | 10,4 | 17,8    | 7,0     | 11,4     | 23,6  |
| Wollenwaren                   | 3,1  | 4,2     | 4,7     | 3,4      | 3,9   |
| Mehl                          | 1,7  | 3,2     | 4,7     | 3,3      | 3,8   |
| Rohbaumwolle                  | 2,8  |         | 3,9     | 1,8      | 3,9   |
| Streichhölzer                 | 2,3  | 2,4     | 3,1     | 2,2      | 3,5   |
| Bein, Bier, geiftige Getrante | 0,8  | 1,1     | 3,0     | 1,5      | 1,5   |
| Zigarren und Zigaretten       |      | 0,9     | 2,2     | 1,0      | 1,9   |
| Unilinfarben                  | 1,2  | 1,7     | 1,6     | 1,7      | 2,1   |
| Maschinen                     | 1,7  | 1,5     | 1,2     | 1,4      |       |
| Seife                         |      | 0,7     | 1,0     | 0,75     | 1,0   |

Es ist aus der obigen Tabelle im Großen und Ganzen eine stetige Steigerung der Einfuhr bei sämtlichen Artifeln zu ersehen, ausgenommen sind nur die Wollwaren, bei welchen sich eine ständige Verminderung bemerkbar macht. Das Ergebnis des Jahres 1901 dürfte als Ausnahme anzusehen sein.

Es wurden eingeführt nach China an Wollwaren:
1886 1891 1896 1898 1899 1900 1901
695066 461780 481190 272934 325328 248144 351950 Stüd.

Die Ausfuhrartifel find folgende:

| . ,                  |      | Wert in | Millione | n Taels |            |
|----------------------|------|---------|----------|---------|------------|
|                      | 1898 | 1899    | 1900     | 1901    | 1902       |
| Seibe:               |      |         |          |         |            |
| Filaturenseide       | 18,1 | 26,3    | 16,0     | 21,8    | 33,3       |
| weiße Rohseide       | 17,6 | 29,1    | 14,5     |         | 20,6       |
| Seidenzeuge          | 9,6  | 6,3     | 8,3      | 9,5     | <b>8,4</b> |
| gelbe Rohseide       | 2,2  | 4,5     |          |         | 4,4        |
| wilde Rohseide       | 2,8  | 5,2     | 2,6      | 2,8     | 3,7        |
| Tee:                 |      |         |          |         |            |
| schwarzer            | 19.4 | 21,8    | 17,6     |         | 12,1       |
| grüner               | 4,4  | 4,8     | 4,7      |         | •          |
| Biegeltee            | 4,3  | 4,2     | 2,8      | 2,5     | •          |
| Rohbaumwolle         | 3,1  | 2,9     | 9,9      | 4,7     | -          |
| Bohnenkuchen         | 2,9  | 3,8     | 2,5      | 4,7     |            |
| Ruh- und Büffelhäute | 3,7  | 3,9     | 4,1      | 4,5     | 5,7        |
| Felle und Pelze      | 3,1  | 3,8     | 2,4      | 4,0     | 5,3        |
| Bohnen               | 4,8  | 5,5     | 3,0      | 3,9     | 4,3        |
| Strohgeslechte       | 3,1  | 2,8     | 4,4      | 3,6     | 3,9        |
| Öle                  | 2,4  | 2,5     | 2,3      | 2,8     | 3,5        |
| Papier               | 1,7  | 2,1     | 2,5      | 2,7     | 3,0        |
| Bucer                | 2,0  | 2,6     | 2,4      | 2,6     | 2,0        |
| Mattengeflechte      | 2,1  | 1,3     | 2,3      | 2,2     | 2,8        |
| <b>Tabat</b>         | 3,8  | 2,3     | 1,9      | 2,1     | 2,2        |
| Feuerwerkskörper     | 1,3  | 1,5     | 1,6      | 2,0     | 1,7        |
| Wolle                | 1,1  | 3,5     | 1,9      | 1,8     | 2,3        |
| Hanf                 | 0,7  | 1,3     | 1,0      | 1,3     | 1,8        |
| Matten               | 1,5  | 1,4     | 0,9      | 1,3     | 1,1        |
| Sesamsaat            |      | 0,5     | 0,9      | 1,2     | 4,1        |
|                      |      |         |          |         |            |

Die beiben Sauptausfuhrartifel find somit Seibe und Tee.

Während aber ber erstgenannte Artikel hinfichtlich seiner Aussuhrmenge unausgesetzt steigt, ist beim Tee bas gerade Gegenteil ber Fall.

Es wurden aus China ausgeführt:

| 1890 | 1665396 | Pitul | 1896 | 1712841 | Pitul |
|------|---------|-------|------|---------|-------|
| 1891 | 1750034 | ,,    | 1897 | 1532158 | ,     |
| 1892 | 1622681 |       | 1898 | 1538600 | ,,    |
| 1893 | 1820831 | ,,    | 1899 | 1630795 |       |
| 1894 | 1862312 | ,,    | 1900 | 1384324 |       |
| 1895 | 1865680 | ,,    | 1901 | 1157000 |       |
|      |         | "     | 1902 | 1519000 | .,    |

Die aus vorstehender Tabelle erfichtliche Steigerung im Jahre 1902 ist nach Ansicht Sachverständiger lediglich als eine vorübergehende Erscheinung anzusehen.

Es ist dieses Sinken der Teeaussuhr nicht etwa auf einen verminderten Konsum zurückzuführen; sondern dieser ist im Gegenteil unausgesetzt im Steigen begriffen, wie sich aus der immermehr zunehmenden Produktion in den hauptsächlich in Frage kommenden Ländern ergibt.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

## Es produzierten:

| 1897      | 1898                                            | 1899                                                                                                            | 1900                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204267000 | 205200000                                       | 217469000                                                                                                       | 184533000                                                                                                                                                              | engl. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 153482000 | 154122000                                       | 159806000                                                                                                       | 176387000                                                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114466000 | 122395000                                       | 129662000                                                                                                       | 149265000                                                                                                                                                              | n                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63905000  | 61531000                                        | 65044000                                                                                                        | 61028000                                                                                                                                                               | ,,                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8738000   | 9704000                                         | 12595000                                                                                                        | 1678000                                                                                                                                                                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 204267000<br>153482000<br>114466000<br>63905000 | 204267000     205200000       153482000     154122000       114466000     122395000       63905000     61531000 | 204267000     205200000     217469000       153482000     154122000     159806000       114466000     122395000     129662000       63905000     61531000     65044000 | 204267000       205200000       217469000       184533000         153482000       154122000       159806000       176387000         114466000       122395000       129662000       149265000         63905000       61531000       65044000       61028000 |

Die Hauptschuld an dieser Berminderung der Aussuhr ihres Haupthandelsartisels tragen die Chinesen selbst, da sie ihre alten und veralteten Fabrikationsmethoden noch immer beibehalten und der chinesische Tee daher hinsichtlich der Güte nicht mehr die Konkurrenz des von Indien und Ceylon kommenden auszuhalten vermag.

Diese Konkurrenz kommt z. B. bei bem nach Großbritannien eingeführten Tee sehr beutlich zum Ausbruck.

## Es wurden eingeführt:

| im Jahr | aus China | aus Indien | aus Ceylon |     | zusammen    | % bes Gesamte<br>handels aus China |
|---------|-----------|------------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| 1871    | 139       | 15         |            | 154 | Mill. engl. | <b>33</b> f. 90                    |
| 1881    | 139       | 49         | 0,6        | 188 | ,,          | 78                                 |
| 1891    | 55        | 111        | 64         | 229 | <br>N       | 24                                 |
| 1900    | 18        | 152        | 111        | 281 |             | 6                                  |

Wenn man den Teekonsum der ganzen Welt ins Auge faßt, so ist der Anteil an der Bersorgung durch China von 86°/. im Jahr 1871 auf nur 29°/0 im Jahr 1901 gefallen.

Bas nun den Handel Deutschlands mit China im besondern anbetrifft, so steht hier ein genaues Material nicht zur Verfügung, da die chinesische Zollbehörde bei den Staaten des europäischen Festlandes keine getrennte Aufstellungen macht.

Das statistische Jahrbuch gibt folgende Bahlen

1897 1898 1899 1900 1901

Wert der Einfuhr in Millionen Mt. von China 57,5\*) 39,5\*) 29,0\*) 35,4 44,6 1897 1898 1899 1900 1901

Wert ber Ausfuhr nach China 32,3\*\*) 48,0\*\*) 50,6\*\*) 34,7 37,8 Mill. Mrk. Der L'Économise (französisch) gibt als Ausfuhr Deutschlands nach China:

> 1892 1897 1900 1901 30 32 52 47 Mill. Mrt

Die Berichte über Handel und Industrie teilen über die Ginfuhr nach China mit:

an ber Einfuhr waren beteiligt in °/o Großbritannien Deutschland Bereinigte Staaten

|              |                 |                    |               | 9              | tanten |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|--------|
| im Durchschn | itt 1893/95     | 1898/1900 1893     | /95 1898/1900 | Biffern stehen |        |
| •            | 29              | 36 Mill. Bf. St. 1 | 8 17          | nicht zur Ber- | 8      |
|              |                 | • •                |               | fügung         |        |
|              |                 |                    | 1900 1901     | :00            |        |
| *) einsc     | hl. Ginfuhr vor | 1 Hongkong betrug  | 0,5 0,1       |                |        |
|              |                 | Kiautschou "       | 0,1 0,0       |                |        |
|              |                 |                    | 1900 1901     |                |        |
| **) einsc    | hl. Ansfuhr na  | ch Hongkong betrug | 3.5 4,4       |                |        |
|              |                 | Vientechon         | 5,7 5,3       |                | Caagla |
| -            |                 |                    |               | Digitized by   | Google |

In bem Buch "Nauticus" Deutschlands See-Intereffen befinden fich folgende Angaben:

Ausfuhr aus dem beutschen Bollgebiet nach China:

 Gewicht in 100 kg
 Wert

 1881—85
 91677
 11019000 Verf.

 1898
 602617
 48010000 "

Einfuhr in das deutsche Zollgebiet aus China:

1881—85 7321 542000 Wrf. 1898 151785 39513000 \_

Besamthandel bes beutschen Bollgebiets:

1881—85 98998 11561000 Mrf. 1898 7544402 87523000 ...

Am meisten beteiligt sind an diesem Handel naturgemäß Hamburg und Bremen.

Die Ausfuhr aus beiben Safen ist ständig gestiegen:

|     |         |              | Hamburg   |       |     | Bremen    |       |
|-----|---------|--------------|-----------|-------|-----|-----------|-------|
|     | 1895    | <b>4</b> 0 : | Millionen | Mrf.  |     |           |       |
|     | 1896    | 23           | ,,        | "     |     |           |       |
|     | 1897    | 17           | ,,        | ,,    |     |           |       |
|     | 1898    | 20           | ,,        | ,,    |     |           |       |
|     | 1899    | 28           | ,,        | <br># | 24  | Millionen | Mrt.  |
|     | 1900    | 29,8         | , ,       | ,,    | 21  | ,,        | ,,    |
|     | 1901    | 35           | ,,        | ,,    | 26  | ,,        | ,,    |
| Die | Einfuhr | hatte e      | inen Wert | bon:  |     | -         |       |
|     | 1899    | 17,7         | Millionen | Mrt.  | 8,8 | , ć       | *     |
|     | 1900    | 29,0         | ) "       | ,,    | 11, | ••        | "     |
|     | 1901    | 21,7         |           | ,,    | 9,  | 7 ,       | <br>n |

Die angeführten Tabellen zeigen, daß sich der Handel nach seinem durch die Wirren des Jahres 1900 erfolgten Niedergang wieder zu erholen beginnt. Wie sich aber die Handelsverhältnisse weiter gestalten werden, hängt in erster Linie von der Gestaltung des neuen Zolltarifs ab. Der letztere, wie er aus den Verträgen von 1858 hervorgegangen war, basierte auf einem Wertzoll von  $5^{\circ}/_{\circ}$ . Durch den Rückgang in Silber und der dadurch bedingten Silberkrise ist der Zollsat im Durchschnitt auf wenig mehr als  $4^{\circ}/_{\circ}$  herabgesunken.

Artikel II bes letten Friedensvertrages erhöhte beshalb die Zölle für die Seeeinfuhr derartig, daß sie tatsächlich 50% ausmachten und sämtliche Artikel umfassen mit Ausnahme von Reis, Getreide, Mehl, Gold- und Silbermünzen. Außerdem ist ein zeitweiliger Tarif spezisischer Zölle auf Baumwollenwaren, der sich nach dem Durchschnittswerte der letten drei Jahre berechnete, auf Basis eines Übereinkommens zwischen den Handelstammern und Zollbehörden vorläusig eingeführt worden, dis zur endgültigen Revision des Zolltaris, die freilich nicht so bald zu erwarten ist, nachdem die schwebenden Zollverhandlungen in Schanghai 1902 abgebrochen wurden und erst die Likinfrage zu einem befriedigenden Endresultat gelangt sein muß.

Nachdem im Borftehenden ein allgemeines Bild der Handelslage in China gegeben worden ist, möchte ich zum Schluß noch auf die bedeutendsten und für Deutschland wichtigften Bertragshäfen eingehen.

Schanghai hat sich innerhalb von sechzig Jahren zu einem ber ersten Handelspläte ber Erbe und zum kommerziellen Mittelpunkt Chinas entwickelt. Sein Gesamthandel übersteigt um ein bedeutendes denjenigen aller anderen Vertragshäfen und ist stetig im Anwachsen begriffen, wie aus folgender Tabelle hervorgeht:

| Jahr | Einfuhr  | Ausjuhr  |       | Jahr | Einfuhr · | Ausfuhr            |       |
|------|----------|----------|-------|------|-----------|--------------------|-------|
| 1890 | 66426000 | 33742000 | Taels | 1896 | 129656000 | 55028000           | Taels |
| 1891 | 73336000 | 40009000 | ,     | 1897 | 132219000 | .78395000          | "     |
| 1892 | 78779000 | 43326000 | ,,    | 1898 | 126631000 | · <b>69</b> 084000 | "     |
| 1893 | 83974000 | 49979000 | n     | 1899 | 149500000 | 91084000           | "     |
| 1894 | 96920000 | 58421000 | n     | 1900 | 126808218 | 90158000           | ,,    |
| 1895 | 98639000 | 70201000 | ,,    | 1901 | 160120312 | 103751000          | ,,    |
|      |          |          |       |      |           |                    |       |

Diese beiben Bahlen verteilen sich für die beiben letten Jahre wie folgt:

|                          |               | 1900         | 1901  |           |       |
|--------------------------|---------------|--------------|-------|-----------|-------|
| Ol E. E                  | ( Einfuhr von | 39,8         | 40,0  | Millionen | Taels |
| Großbritannien           | Ausfuhr nach  | 8,4          | 7,7   | <i>"</i>  | , .   |
| Ganatana.                | Sinfuhr von   | 20,1         | 29,7  | n         | "     |
| Hongtong                 | Uusfuhr nach  | 9,0          | 9,3   | ,,        | "     |
| Indien                   | Einfuhr von   | 16,7         | 28,8  | n         | "     |
|                          | Uusfuhr nach  | 2,8          | 3,1   |           | w     |
| Manainiata Stanton       | Sinfuhr von   | 15,6         | 22,3  | "         | ,,    |
| Bereinigte Staaten       | Uusfuhr nach  | 13 <b>,4</b> | 15,8  | ,,        | ,,    |
| Compres above Conference | Einfuhr von   | 9,3          | 11,5  | n         | "     |
| Europa ohne Rugland      | Ausfuhr nach  | 24,2         | .28,6 | . #       | "     |
| 90E(au.)                 | Einfuhr von   | 3,8          | 3,0   | n         | "     |
| Rußland                  | Uusfuhr nach  | 0,8          | 2,6   | ,,        | ,     |
| •                        | ( Einfuhr von | 16,8         | 18,0  | n         | ,,    |
| Japan                    | Ausfuhr nach  | 12,0         | 8,4   | n         | "     |

Fast die Hälfte der Einfuhr im Jahre 1901, nämlich 72,9 Mill. Taols entfielen auf Baumwollenwaren.

Diesem bebeutenden handel entsprach naturgemäß auch ber Schiffsverkehr berfelbe entwicklte sich, wie folgt:

|      |         | טיין יייי ועריו | • •                        |            |                                   |              |
|------|---------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Jahr | Schiffe | Mill. Tons      | barunter Dampf-<br>schiffe | Mill. Tons | darunter deutsche<br>Dampfschiffe | Mia.<br>Tons |
| 1895 | 6807    | 7,4             | <b>5964</b>                | 7,1        | · 894                             | 0,8          |
| 1896 | 7002    | 7,9             | 6168                       | 7,6        | 467                               | 0.5          |
| 1897 | 6647    | 7,9             | 5790                       | 7,6        | 376                               | 0,4          |
| 1898 | 6810    | 8,19            | 5956                       | 7,8        | 383                               | 0,5          |
| 1899 | 7400    | 8,8             | 6551                       | 8,5        | 370                               | 0,5          |
| 1900 | 7322    | 9,4             | 6542                       | · 9,2      | 616                               | 1,0          |
| 1901 | 8361    | 10,7            | 7390                       | 10,5       | 1068                              | 1,6          |
|      |         |                 |                            |            |                                   |              |

Im Jahre 1902 spezialisiert fich ber beutsche Schiffsverkehr, wie folgt: Es liefen im Ganzen ein:

4432 Schiffe mit 6025377 Tons, barunter beutsche 479 Schiffe mit 819794 Tons, es liefen im Ganzen aus:

4096 Schiffe mit 5951237 Tons " 481 " 521781 Gesamtschiffsverkehr: 8528 Schiffe mit 11976614 " " 960 " 1341575

**" 1341575** "
Digitized by Google

Im Einzelnen beteiligten fich an bem Berfehr:

|                                                         | Anzahl |      | <b>Placierungen</b> |      | Raumgehalt | in Tons |
|---------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|------|------------|---------|
|                                                         | 1901   | 1902 | 1901                | 1902 | 1901       | 1902    |
| Reichspostdampfer                                       | 9      | 11   | 51                  | 53   | 248238     | 254160  |
| Norddeutscher Lloyd:                                    |        |      |                     |      |            |         |
| a) Überseedampfschiffe                                  | 7      | 6    | 14                  | 12   | 43478      | 38660   |
| b) Rüstendampfichiffe                                   | 2      | 2    | 4                   | 11   | 3921       | 10684   |
| c) Flußbampfichiffe                                     | 4      | 4    | 110                 | 118  | 126310     | 134918  |
| Hamburg-Amerita-Linie:                                  |        |      |                     |      |            |         |
| a) Überseedampsichiffe                                  | 17     | 17   | 26                  | 35   | 82001      | 112873  |
| b) Rüftenbampfichiffe                                   | 5      | 6    | 104                 | 111  | 116712     | 124259  |
| c) Flußbampfschiffe                                     | 2      | 2    | 70                  | 73   | 80150      | 83585   |
| Bericiebene Reedereien   Uberfee- und Ruftenfchifffahrt | 24     | 18   | 114                 | 62   | 137936     | 57284   |
| Dampfboote                                              | 6      | 4    | 8                   | 13   | 681        | 59      |
| Segelschiffe                                            | 1      |      | 1                   | _    | 2454       | _       |
|                                                         | 77     | 70   | 532                 | 488  | 841881     | 816482  |

Mit der Zunahme des Handels und des Berkehrs wuchs naturgemäß auch bie Frembentolonie, und zwar in ben Jahren 1895-1900, wie folgt: 1895

1900

|                 | Frembe      | <b>4684</b>    | 677 <b>4</b> |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|
|                 | Chinesen    | <b>24</b> 0995 | 345276       |
| Frembentolonie: |             |                |              |
|                 | Nationalitä | t:             |              |
|                 | Engländer   | 19 <b>36</b>   | 2691         |
|                 | Portugiefe  | n 731          | 978          |
|                 | Japaner     | 250            | 736          |
|                 | Ameritane   | r 328          | 562          |
|                 | Deutsche    | 314            | . 525        |
| •               | Franzosen   | 138            | 176          |
|                 | Spanier     | <b>154</b>     | 111          |
|                 | Öfterreiche | r 39           | 83           |
|                 | Belgier     | 21             | 22           |

Bei ber fich gerade in ber letten Zeit bemerkbar machenben Entwicklung Schanghais hat Deutschland einen lebhaften Anteil, was schon baraus hervorgebt, baß die Bahl der anfässigen deutschen Firmen sich 1900—1901 von 43 auf 68 hob und daß ber beutsche Anteil in bemfelben Beitraume um 7%, zunahm.

Kanton, welches zuerft ben einzigften Berbindungspuntt zwischen China und ben übrigen handeltreibenden Staaten bilbete, hat zwar feine führende Stellung an bas gunftiger gelegene Schanghai abtreten muffen, ohne jeboch feine Bebeutung als handelsplat einzubugen, wie die folgenden Ungaben zeigen. Der Ort ift ber hauptstapelplat Sübchinas.

Es liefen in Kanton ein:

Tons Rabr Schiffe 1892 1743 1622402 1896 2273 1846113 1898 3660 1839405

| Jahr Schiffe Lo                  | ท <del>ร</del>                          |                |                 |                     |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------|
|                                  | 0354                                    |                |                 |                     |          |
|                                  |                                         | : 80 beutsche  | Schiffe mit 7   | 6996 Tons.          |          |
|                                  | 2413                                    |                | - / //          |                     |          |
| 1902 3002 1879                   | 9651 "                                  | 124            | 1               | 44718 "             |          |
| Die Zahl der Sch                 | iffe verteilt fi                        | ch im Jahre    | 1902, wie fol   |                     |          |
| Fla                              | • •                                     | Bahl           | Ton8            | Ü                   |          |
| Chine                            | fifch                                   | 920            | 104408          |                     |          |
| Deuts                            | ď)                                      | 124            | 1 <b>44</b> 718 |                     |          |
| Engli                            | ſ <b>c</b>                              | 1796           | 1554966         |                     |          |
| Franz                            | öfifch                                  | 121            | 31165           |                     |          |
|                                  | itanisch                                | 20             | 23724           |                     |          |
| Norw                             | •                                       | 12             | 10887           |                     |          |
| Zapar                            |                                         | 9              | 9783            |                     |          |
| Der Gesamthandel                 | erreichte folg                          |                |                 |                     |          |
|                                  |                                         | 1899           | 1900            | 1901                |          |
|                                  |                                         | 58641864       |                 |                     | Taels    |
| davon Ausfuhr einheimisc         | her Waren                               | 26139147       |                 |                     | n        |
| " Einfuhr fremder                | n                                       | 13889687       |                 | 16514578            | n        |
| " " chinesische                  |                                         | 17813030       |                 |                     | n,       |
| Deutschland war                  |                                         |                | 6 (40 Will. Y   | drf.) und a         | n der    |
| Ausfuhr mit 75% (70 A            | •                                       | •              | •               |                     |          |
| Die Zahl der ansä                |                                         | war            |                 |                     |          |
| 19                               |                                         | e. w.          |                 | 01                  | ı        |
| 10 beutsche                      |                                         | geftellten     | 12 be           |                     | •        |
| 8 englische                      |                                         | <b>"</b>       |                 | glifche             |          |
| 3 französisc                     |                                         | "              |                 | nzösiche.           | 1001     |
| Hankou, der Hankou               |                                         |                |                 |                     |          |
| 76 ausländische Firmen           |                                         | leitenten, mo  | runter 10 dei   | iclade Ricmen       | mit      |
| 87 Angestellten befanden.        |                                         | Mandua 286 #fa | that list bids  | m Dunk Skakka       |          |
| Ebenso wie die me                |                                         |                |                 |                     | iveitet  |
| entwidelt, und zwar hatt<br>1898 | ւ մեւ <b>ভ</b> նլանն<br>1899            | 1900           | 1901            | ett boll            |          |
| 70792128                         | 90879032                                | 78490422       | 86987925        | raale               |          |
| Hauptausfuhrartife               |                                         | 10490422       | 00001020        | Lacis               |          |
| Danheansindenerie                | 1900 für 47:                            | 11490 Table    |                 |                     |          |
|                                  | 1899 , 451                              |                |                 |                     |          |
| Entfprechend biefen              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **             | hm naturosmä    | s auch his a        | ≳diff₌   |
| fahrt zu:                        | . zoudyjen oez                          | Quitocia ita   | iyai mumayema   | p unu on \          | عرابات   |
| Es liefen ein:                   |                                         |                |                 |                     |          |
| 1898 803 Dampfer                 | mit 837627                              | 7 Tons und     | 232 Segler mi   | t 57073 <b>T</b>    | nna      |
| 1990 971                         | 906725                                  | 4              | 951             | 60410               |          |
| 1000 1159                        | 1051951                                 | ı              | 926             | 54660               |          |
| 1901 1973                        | 1950506                                 |                | 254 , ,         | 59796               | •        |
| Es liefen aus:                   | , 1200002                               | - # #          | n n             |                     | •        |
| 1898 726                         | , 835053                                | 3              | 735 " "         | 102307              | _        |
| 1899 862                         | " 893676                                | ,, ,,          | 945 , ,         | 123201              |          |
| 1900 1162 "                      | , 1049704                               |                | 901 , ,         | 111450              |          |
| 1901 1256 "                      | " 1248235                               |                | 975 , ,         | 111458<br>119713 ed | by GOOSI |
|                                  | • •                                     | ,, ,,          | ,, ,,           | •                   | •        |

Unter den Bahlen bes Jahres 1901 befinden fich 245 beutsche Dampfer mit

277268 Tons bei ber Einfuhr und 244 beutsche Dampfer mit 276259 Tons bei ber Ausfuhr. Tientsin, als Hafen ber Hauptstadt Peking besonders wichtig, hatte folgenden Schiffsverkehr: Es liefen ein: 1898 641 Schiffe mit 617227 Tons, barunter 17 Schiffe beutsche 10549 Tons 719879 50 37562 1899 855 803288 82 59652 1900 850 664704 105760 1901 703 119 Futschou hatte eine Einfuhr von 1900 1899 1328775 Pf. St. 1291365 Pf. St. und eine Ausfuhr von 1899 1900 1273996 Bf. St. 1089803 Bf. St. Der Schiffsverkehr gestaltete sich, wie folgt: Es fuhren ein: 1899 400 Schiffe mit 333150 Tons, 359377 1900 358 barunter 15 Sch. beutsche mit 38660 Tons 1901 315 427248 20 71429 Es fuhren aus: 1899 398 Schiffe mit 333860 1900 357 359133 15 38660 1901 313 424746 20 71429 Swatow, woselbst ber Handel Deutschlands nach bemjenigen von Groß-Britannien an zweiter Stelle ftebt. Der Gefamthanbel hatte einen Bert: 1899 1900 1901 43244520 45151906 44425745 Taels. Der Schiffsvertehr gestaltete fich, wie folgt; es liefen ein und aus: 1899 2243 Schiffe mit 2256228 Tons, barunter 170 beutsche Sch. mit 150582 Tons 141146 " 1900 2127 2185554 144 1901 2182 2310286 304 306826 Deutsche Schiffe liefen im Jahre 1900 mit folgenden Bestimmungsorten aus: Bremen 46 mit 45560 Tons Hamburg 23 20526 Flensburg 2606 2 Avenrade 1 902 Röln 1 " 908 Amoy. Der Wert bes Gesamthanbels betrug 1900 18121750 Taels 1899 20879654 und die deutsche Einfuhr war mit ungefähr 500000 Taels beteiligt. Es wurden Dampfer aus- und einbeklariert: 1898 1589 Dampfer m. 1601085 Ts. barunter 142 beutsche Dampf. m. 129781 Ts. 1899 1951 , 1910313 212 188674

1900 1787

, 1783190

Digitized by Google

48

80928 "

```
Dazu tommen noch
     1899 Segelschiffe mit 25581 Tons, barunter beutsche mit 4479 Tons
                          9038
                                              fein beutsches.
     Kinkiang hatte einen Gesamthandel im Werte von:
                                 1899
                                                1900
                   1898
                 17500552
                               18562941
                                             16356547 Taels.
     Der Schiffsverkehr geftaltete fich wie folgt.
     Es liefen ein:
1900 1911 Schiffe mit 1722418 Tons barunter 180 beutsche Sch. mit 232537 Ts.
1901 2099 ,
                                           371 " "
                  ii 1974206 ii
                                                               427858 "
     Es liefen aus:
1900 1966 Schiffe mit 1722762
                                           180
                                                               232537
1901 2157
                  , 1975488
                                           371
                                                               427858
     Tschifu hat ebenfalls eine wesentliche Steigerung feines Sanbelsverkehrs
gu verzeichnen.
     Es liefen ein und aus:
1879 1376 Schiffe mit 804365 Tons
                  , 1261825
1885 1633
                  , 1717839
1890 2141
1899 3291
                 , 2726208
                                 barunter 201 beutsche Sch. mit 153857 Ts.
                  , 2144730
1900 2929
                                          207
                                                               156266
                  , 3723339
1901 5825
                                          238
                                                               159000
1902
                                          190
                                                               156000
     Diefem Anwachsen bes Berkehrs entsprach natürlich auch eine Steigerung
bes Handels, und zwar betrug ber Wert:
                      1899
                                    1900
                                                   1901
           Einfuhr 19401000
                                                28070000 Taels
                                  17604000
           Ausfuhr 10296000
                                  10403000
                                                11871000
                    29697000
                                  28007000
                                                39941000
     Die erfte Stelle ber ausländischen Ginfuhr nehmen Baumwollenwaren ein,
und zwar ftieg in biefem Artifel ber Wert ber Ginfuhr:
                          1898 30300000 Mrf.
                          1899
                                 22111000
                          1901
                                 32661000
     Die erfte Stelle ber Ausfuhr nimmt Seibe ein, und zwar im Werte von:
                          1901 11681000 Mrf.
```

1900 12083000 ...

## Zur Geschichte der Besiedlung von Dentsch-Südwestafrika.

Bon DR. R. Gerftenhauer.

II.

Die benachbarten Farmen Ababis, Bläßfranz, Bullsport, Tsauchab (bei Raukluft); ferner Barkbosch, Safneck, N'Heuras (am Fischfluß) gehören zum Bezirk Windhuk. Die Niederlassungen in diesen Gegenden stammen aus dem Jahre 1899 und sind begründet von den Buren, die 1897 sich als Pächter in der Nähe von Windhuk angesiedelt hatten (in Hohewarte, Schafrivier) und nunmehr wieder nach dem Süden zogen. Wie nämlich der "Windhuker Anzeiger" vom 28. September 1899 meldet, kauften sich von diesen Buren 7 Familien in der Naukluft, 4 Familien in Kub am Fischsluß an. Die Nauklust ist ein Gedirgsstod von der Größe des Harzes mit wasserreichen Tälern; die Buren bezahlten dort das Land (Kronland) mit 2 Mrk. den ha.

Im Bezirk Gibeon fühlten sich die Buren besonders wohl. Krichliche Bersorgung fanden sie durch den deutschen Missionar Simon in Gibeon; dem Bezirks-hauptmann v. Burgsdorff gelang es, sie durch wirtschaftliche Borteile allmählich für das Deutschtum zu gewinnen; alljährlich legten sie in größerer Zahl ihre alte Staatsangehörigkeit ab, um sodann wiederum nach einiger Zeit die Reichsangehörigkeit zu erwerben.\*).

Bu Neujahr 1901 schreibt ber "Windhuler Unzeiger" in seinem Rückblick auf bas Jahr 1900: "Die Besiedlung hat gute Fortschritte gemacht. Ramentlich die Bezirke Gibeon und Keetmannshoop sind von ihr bevorzugt worden, so daß hier mehr Kaufangebote vorlagen, als mit dem verfügbaren Kronlande befriedigt werden

| *) D | ie Zahlen | ber Statiftit | laffen bie allmähliche . & | erschiebung | flar erkennen: |
|------|-----------|---------------|----------------------------|-------------|----------------|
|      |           | Buren         | Perf. ohne Staatsang.      | Deutsche    | "Englänber"    |
| 1. 1 | 1. 1900:  | 176           | 47                         | 84          | 18             |
| ,,   | 1901:     |               | 235                        | 103         | 22             |
| ,    | 1902:     | 16            | 71                         | <b>26</b> 0 | 127            |
|      | 1903:     |               | 71                         | 327         | 162            |

Ende 1902 zählte nach den Angaben Simons die Gibeoner Gemeinde der niederbeutschen Kirche, also die Buren, 357 Seelen, darunter 145 Erwachsen. Ebenso die Angaben des niederdeutschen Predigers Botha im "Kerkbode" in Kapstadt ("D. Wochenztg. in d. Riederl. Rr. 52/1902). Genan dieselbe Zahl hatte ich in heft 4/1902 der "D. Erde" berechnet. Es bestehen also ein großer Teil der deutschen und fast alle englischen Staatsangehörigen der Statistit aus Buren.

konnten. Die gegen das Trekkburenwesen ergriffenen Maßnahmen haben zur Seßhaftmachung eines Teiles der disher nicht seßhaft gewesenen Buren geführt,<sup>1</sup>) bei benen eine erfreuliche Neigung wahrzunehmen gewesen ist, die deutsche Reichsangehörigkeit zu erwerben und ihre Kinder in eine deutsche Schule zu schicken." Gemeint sind die Schulen in Windhuk und in Gibeon, eröffnet 1900,2) die beide eifrig von den Buren besucht wurden.

Im Windhuker Bezirk leisteten die Buren der Regierung beim Kaffernaufstand im Frühjahr 1896 wirksamste Hülfe als Frachtsahrer und Mitkämpfer (Stephanus Bürgers, Cohee, Rietmann, La Roux, Boges).\*) Sie zählten am 1. 1. 1899 in 13 Orten 109 Seelen (13 in Groß-Windhuk, 38 in Hohewarte, 35 in Schafrivier, 8 in Arris, 3 in Rietmannsfarm); am 1. 1. 1900 134 in 10 Orten (54 in Hohewarte, 34 in Schafsluß, 9 in Kromhoek; ferner 15 in Khub (an der Grenze von Gibeon?), 8 in Gaus im Distrikt Gobabis und 7 in Okahandja. Ungefähr bei dieser Zahl ist es vermutlich auch in den folgenden Jahren geblieben. Sine Nachprüfung durch die Statistiken ist unmöglich, da von nun an in ihnen keine Buren im Bezirk Windhuk mehr aufgeführt werden (im Distrik Gobabis werden 1901, 1902 und 1903 noch einige gezählt, nämlich 25 bezw. 12 bezw. 3). Nach den Angaben der Niederdeutschen reformierten Kirche war Ende 1902 ihre Zahl im Bezirk Windhuk: etwa 80 Erwachsene, 150 Seelen.\*)

Im Keetmannshooper Bezirk bagegen ist die Burenbevölkerung am 1. 1. 1903 auf 800 Köpfe angewachsen, während die beutsche nur 148 Köpfe zählt. 43 deutschen Farmern stehen dort 248 Farmer fremder Nationalität, meist Buren, gegenüber. 5) Wir sehen also, daß auch am Schluß des besprochenen Jahrzehnts, wie am Ansang, die ganze dichtbevölkerte Südhälste unserer Kolonie (Gibeon und Keetmannshoop), das Namaland, ein fast ganz von Buren besiedeltes Land geblieben ist. 9) Auch im Nordbezirk, dem Lande der ehemaligen Burenrepublik Upingtonia, dessen Weiterentwicklung sogleich dargestellt werden wird, herrschen die Buren vor. Dagegen die 6 Mittelbezirke der Kolonie, das Damaraland, beherbergen eine starke hochbeutsche Bevölkerung; Buren sinden sich hier nur wenige.

Eigenartig und gesondert von den übrigen entwidelte fich die ferne Buren-

<sup>1)</sup> Bon diesem Ersolg der Maßnahmen der Regierung spricht auch der Jahresbericht 1899/1900 S. 151.

<sup>2)</sup> Jahresbericht 1899/1900, S. 166.

<sup>\*)</sup> Beilage zum "Rolonialblatt" v. 15. 6. 1896; Schwabe a. a. D. S. 291, 305.

<sup>4)</sup> Die Denkschrift ber Siedlungsgesellichaft von 1902 nennt die Familien Gous, D. F. Bothma, De Jager, J. v. Herben, v. b. Merwe.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Angaben ber amtlichen Besiedlungs-Denkschrift von 1902; 1903 sind in Reetm. 60 beutsche und 251 burische Farmer.

<sup>6)</sup> Das ist eben ber Augen ber Statistik, daß sie solche für die koloniale Politik hochwichtige Tatjachen, die gerade von den meisten "Rennern" der Rolonie nur zu leicht übersehen werden, überhaupt erst in dem deutschen, kolonialpolitisch interessierten Publikum bekannt macht. Bgl. im II. Jahrg. dieser Zeitschrift die sehr aussuhrliche und verdienstvolle Abhandlung "Bevölkerungspolitik in Südwestafrika" (S. 364 ff.) von Dr. R. Hermann, die allerdings auch einige Angaben und Aussührungen enthält, denen nicht zugestimmt werden kann, z. B. über die Burentrekts nach dem Rordbezirk (S. 455) oder über die angebliche Wischlingseigenschaft der Afrikander (S. 365).

nieberlassung im Nordbezirk ber Rolonie.1) Der zweite Ralahari=Trekt nach Angola, ber zu ihrer Begrundung führte, eine Bieberholung bes erften aroken Treffs von 1875-80, ging im März 1892") von Transvaal aus und traf nach etwa einjährigem Marsche auf bem alten Wege am Ngami-See borbei im Nahre 1893 im "Upingtonia"-Begirt ein. Auch die Schwierigkeiten und Berlufte im Tebra-Feld (zwischen Rgami-See und Otavibezirk) maren die alten; die Berero-Häuptlinge Tjetjoo (Tebra-Feld) und Kambasembi (Waterberg) verweigerten ben Durchzug durch ihr Gebiet und versuchten fogar, ben ganzen Trett in bas große Durftfelb öftlich Otavi hineinzuloden und barin untergeben zu laffen. Faft mare es zu einem großen Blutbad gekommen, — da gaben die Damaras schließlich boch nach, und die Buren erreichten Grootfontein. Der Trett ftand unter dem Rommandanten R. M. Lombard und war etwa 100 Familien ftart. 3) größere Sälfte zog weiter nach humpata, die kleinere unter Lombard — etwa 40 Familien — blieb im Otavigebiet, u. a. die Familien J. M. Lombard, Greus Faure, Willem Joubert, Fourie, Grobbelar, Jordaan, Dupleffis, Benter, Dietrichfen, Gebrüber Meyer, 4 Familien Smit uff. Dr. G. Hartmann, ber bamals als Generalvertreter ber South Beftafrica Company in Dtavi weilte, unterftutte bie Buren in ihrer furchtbaren Not aufs freigebigste, indem er ihnen Lebensmittel. Rleider und vor allem Berbienst verschaffte, damit sie wieder wirtschaftlich zu Rraften tamen. Sie erhielten die Erlaubnis, fich in Grootfontein niederzulaffen, bauten dort fleine Bauschen, legten Garten an und nahrten fich als Frachtfahrer für die Company und fpater auch für die Schuttruppe. Die amtliche Dentichrift über bas Berichtsjahr 1894/95 erwähnt, baß "einigen wenigen, im vorigen Jahre (alfo 1894)4) mahrend bes Witbooikrieges unter bem Kommandanten Combard eingewanderten Burenfamilien" die Riederlaffung erlaubt worden fei, und fahrt fort: "Diefe gehörten zu einem größeren Eret, ber fich burch ben Norben bes Schutgebietes hindurch nach ben portugiesischen und englischen (?) Besitzungen zog, von bort zum Teil aber wieder nach Transvaal zurückgekehrt ist (?). Die im Schutzgebiete Burudgebliebenen bestehen aus ben wohlhabenden und tuchtigen Elementen ber Treffer, so bag ihnen im Ginverständnis mit ber South Westafrica Company bie Erlaubnis erteilt worden ist, sich vorläufig im Ronzessionsgebiete ber Gesellschaft in der Beife anzusiedeln, daß zwischen den einzelnen Niederlassungen genügender Raum für die Unfiedlung von Deutschen verbleibt. Der Landeshauptmann hat auf seiner Reise nach bem Norden 5) bes Schutgebietes in Grootfontein Belegenheit gehabt, jene Familien aus eigener Anschauung fennen zu lernen, und einen durchaus gunftigen Gindruck von ihnen gewonnen. Trot ber ihnen nur vorläufig erteilten Aufiedlungserlaubnis haben fie boch fofort Acter- und Gartenbau energisch in Angriff genommen und bereits gunftige Ergebniffe bamit erzielt. Sie fügen fich bisher

<sup>1)</sup> Die naberen Nachrichten barüber verbante ich ber Liebenswürdigfeit bes herrn Dr. Georg hartmann, bes besten Renners ber ganzen Norbhälfte Deutsch-Sübwestafritas, bie er in jahrelangen Reisen nach allen Richtungen burchstreift hat.

<sup>2)</sup> Bostma a. a. D. S. 318.

<sup>3)</sup> Also etwa 500 Köpfe.

<sup>4)</sup> Der Bericht enthält manches Unrichtige und Schiefe, wie fich aus ber hartmannichen Darftellung ergibt.

<sup>5)</sup> Im Berbft 1895; f. unten.

ohne jedes Widerstreben den deutschen Gesetzen und den Anordnungen der Behörden. Die meisten haben sich auch freiwillig bereit erklärt, im Falle eines Krieges mit ins Feld zu ziehen."

Wie hieraus zu ersehen ist, wurden die Berhandlungen mit der deutschen Regierung über die Ansiedlung der Trekker erst sehr lange nach deren Einwandrung abgeschlossen. Man erlaubte schlicklich die Niederlassung von 50 Familien. Als aber der Landeshauptmann Leutwein endlich im August und September 1895 bei seinem Besuch Grootsonteins den Bertrag abschloß, waren nur noch etwa 30 Familien da, die übrigen waren — hauptsächlich wegen des in Grootsontein herrschenden Fieders, auch weil sie nicht genügenden Berdienst hatten — nach Humpata weitergezogen oder südwärts nach Transvaal zurückgekehrt. Die Bertragsbedingungen sind in der "Kolonialzeitung" vom 10. Oktober 1896 abgedruckt. Die Buren kauften danach Güter von 3000 kapichen Morgen (ha). Sie verpssichteten sich, getreue deutsche Untertanen zu sein, innerhalb der Kolonie Militärdienste zu leisten und ihre Kinder deutsch erziehen zu lassen.

Die Verpslichtung zum Militärdienst wurde sehr bald praktisch. Als Anfang 1896 der große Herero-Ausstand gegen die deutsche Herrschaft ansbrach, verstärkten die Ansiedler sofort die deutsche Schutztruppe durch ein 80 Mann starkes Burentommando unter Lombard und Dr. Hartmann. Die Furcht vor den Buren hielt die nörblichen Herero unter Kambasembi ab, sich den Ausständischen auzuschließen.\*) Nur in Outjo und Palasontein kam es zu Schlägereien zwischen den Eingeborenen und den Buren unter Führung Dr. Hartmanns. Unterdessen wurde der Ausstand im Osten niedergeschlagen.

In ben nächsten Jahren tamen bie Buren noch nicht zu einer festen Anfiedlung. Ein Teil zog nach humpata, mährend einige Familien von dort zuruckfamen. \*\*) Bum Teil zogen fie nach Guben in ben Bezirk Omaruru und an ben Baiweg Windhut-Swatopmund, als Frachtfahrer für bie Schuttruppe und bie Raufleute, auch als händler unter ben herero. Schon die Denkschrift über bas Berichtsjahr 1896/97 fagt: "ebenso verließ ein Teil ber bisher bei Grootfontein angeseffenen Buren wegen bes Fiebers, bem die Buren in besonderem Mage unterworfen sind, seine bisherigen Wohnsite und zog nach Omaruru." \*\*\*) Sodann die Denkichrift über 1897/98 (G. 125): "Die Buren, Die fich in und um Grootfontein niedergelaffen hatten, aber bereits im vergangenen Sahre" (1897) "jum größten Teil füdlich nach Omaruru zogen, find auch im Berichtsjahre nicht nach bem Norden zurudgekehrt, im Gegenteil ift ihnen eine Anzahl, die noch im Norden geblieben war, gefolgt" (also 1898). "Diefelben haben sich immer mehr als eigentliche Trekburen, die jum größten Teil gar nicht den Billen haben, sich mit ihrem Bieh auf einem bestimmten Blate niederzulaffen, entpuppt. Um liebsten fahren fie, Beib und Rind mit sich nehmend, Fracht . . . Seitens des Gouvernements murbe angeordnet, daß die Buren binnen Sahresfrift einen bestimmten Blat gefauft ober gepachtet haben mußten. Infolgebeffen hat eine größere Ungahl berfelben bas

<sup>\*)</sup> Bgl. Schwabe S. 295, 296.

<sup>\*\*)</sup> Am 1.1. 1897 war die Einwohnerzahl vorübergebend auf 406 gestiegen; barüber f. unten Raberes.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 116. Der Bericht erkennt ben Dienst an, den biese Buren durch Frachtsahren vor Ausbruch ber Rinderpest dem Lande erwiesen hätten.

Schutzgebiet im Laufe des Jahres" (1898) "verlassen, andere scheinen den erstercn folgen zu wollen." Diese Bewegungen prägen sich auch in der Statistik aus: Während am 1. 1. 1895 in Grootsontein und den 4 benachbarten Farmen 89, am 1. 1. 1896 noch 95 Buren gezählt wurden, ist am 1. 1. 1899 nur noch Grootsontein besetzt, und zwar mit 12 Personen. 10 sind im Ovamboland, 2 in Ontjo; im ganzen Bezirk 27 Buren. Dagegen ist ihre Zahl im Bezirk Omaruru-Otjimbingwe von 47 im Jahre 1896 jetzt auf 112 gestiegen; davon 63 in Osombahe und Omaruru, die übrigen weist am Baiwege.

Untebessen war aber die beutsche Verwaltung auf den Nordbezirk ansgedehnt worben. 3m Ottober 1896 wurden drei neue Distritte, Outjo, Grootfontein und Franzfontein, errichtet und mit einer ftarten Feld-Rompagnie befett.\*) Auf allen brei Bläten murden 1897 und 1898 durch Entwässerungsarbeiten die Gefundheitsverhältnisse gang erheblich verbessert.\*\*) Auf die Nachricht hiervon kehrten 1899 bie abgewanderten Buren nach dem Rordbegirk gurud\*\*\*), wo sie bei Lombard in Ballafontein fublich von Outjo und bei ber Schuttruppe Beschäftigung fanden und nunmehr auf Regierungsländereien, nicht auf benen ber englichen Gefellschaft, angesiedelt murben.+) 3m Jahre 1900 sind wieder anwesend die Familien J. M. Lombard, 2B. Joubert, Bendrif Smit, J. Dietrichsen, Jan Dreger, J. Luffe, J. van Roben, S. Boolmann. Um 1. 1. 1900 find, - mabrend im Omaruru-Begirk bie Zahl ber Buren im Jahre 1900 auf 80, 1901 auf 58 fant — im Nordbezirk wieder 81, am 1. 1. 1901 95 Buren; fie bewohnten im Begirt Dutjo die Blage Balafontein, Ombataha, Otjifango, Outjo, ferner einige Blate an der Etofcha-Salapfanne; im Diftritt Grootfontein bie Blate Gemebodlaagte, Streybfontein, Uitfomft, Rhufibberg, Morgenfonne, Olifantsfontein, Kraifontein; einen Farmtompler füboftlich Grootfontein nach bem Dtjituo-Fluß bin: Dfapufua, Bubus, Auplat, Dtantafema, Dfatjiva. In den nächsten Jahren stieg ihre Bahl weiter, tropbem viele die Reichsangehörigkeit erwarben und nun nicht mehr als Buren aufgeführt wurden: am 1. 1. 1902 auf 145 (19 im Bezirk Dutjo, 126 in Grootfontein), am 1. 1. 1903 auf 168 (15 in Outjo, 153 im Diftrift Grootfontein).

Ans der Gründungsgeschichte der Burenkolonie Grootsontein erhellt, wie unendlich schwer das erste Fußfassen in dem noch wilden Lande war, und wie der zukunstsreiche Nordbezirk von der deutschen Regierung vernachlässigigt wurde. Abgeschen von dem Fieder wurde den Ansiedlern die seste Niederlassung vor allem durch den Umstand erschwert, daß sie ja für die von ihnen gezogenen Erzeugnisse keinen Absahalb sie lieder Fracht suhren. Aber mehr noch als unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten litten sie unter ihrer Abgeschiedenheit von der zwilissierten Welt, von ihrer niederdeutschen nationalen

<sup>\*)</sup> Jahresbericht über 1896/97, S. 131, 132. Die Bevölkerung des Bezirks ftieg vorübergehend auf 406 Röpfe; darüber j. unten.

<sup>\*\*)</sup> Jahresberichte über 1897/98, S. 126, über 1898/99, S. 123. Stationschef Leutnant Eggers u. Stadsarzt Dr. Kuhn machten sich um die Hebung bes Nordbezirks sehr verdient, wurden aber nicht immer vom Gonvernement genügend unterstützt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie mir Leutnant Eggers, ber frühere Distriktschef von Grootsontein, mitteilt. Ebenso schrieb ber "Binbhuter Ang." am 28. 9. 1899: "Eine Augahl ber Buren, Die früher bei Grootsontein (Norben) saßen, ist jest borthin gurudgefehrt, um Blage zu erwerben."

<sup>†)</sup> Doch foll auch die Company zu Anfang 1899 4 Farmen an Buren vertauft haben; vgl. unten.

Kultur, unter dem Mangel von Kirche und Schule. Davon wird in anderem Zusammenhang die Rede sein. Nachdem jett endlich sowohl für Kirche und Schule gesorgt ist, als auch durch den Bau der Otavibahn der Nordbezirk zum wirtschaftlich aussichtsreichsten des ganzen Schutzgebiets geworden ist, erscheint die Ansiedlung endgültig gesichert. Und schon ist weiterer Burenzuzug aus Kapland und Angola unterwegs.

#### 3. Staatliche Rolonisation von 1896 bis 1902.

Die Beiterentwicklung ber Burenfiedlung im beutschen Schutzebiet während und infolge des Burenkrieges wird später behandelt werden. Die Ansiedlung von Reichsbeutschen ist oben bereits von ihrem Beginn im Jahre 1892 (Siedlungssyndikat) bis zum Jahre 1895 dargestellt. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wurde sie bedeutender, so daß sich die Zahl der deutschen Ansiedler von 346 im Jahre 1896 auf 1433 am 1. 1. 1901 hob. Es ist dies fast ausschließlich eine Besiedlung durch die Schutzruppe. Für den ganzen Zeitraum sind die Zahlen der beutschen Bevölkerung abzüglich der Schutzruppe solgende:

```
a) insgesamt:
                                b) mannliche beutsche Bevolkerung:
                                        458 - 347 = 111
am 1. 1. 1894: 614-347 = 267
        1895: 846-535 = 311
                                        669 - 535 = 114
        1896: 932-586 = 346
                                        780 - 586 = 194
        1897:
                                       1221 - 880 = 341
        1898:
                                       1242 - 801 = 441
                                       1557 - 776 = 781
        1899: 1897 - 776 = 1103
        1900: 2104-799 = 1305
                                       1658 - 799 = 859
        1901: 2222 - 789 = 1433
                                       1682 - 789 = 893
        1902: 2595 - 857 = 1738
                                       1966 - 857 = 1109
        1903: 2998 - 939 = 2059
                                       2173 - 939 = 1234
```

Die Berteilung der deutschen Bevölkerung (ohne Truppe) auf die einzelnen Bezirke ist folgende:

#### 1. Reetmannshop mit Gibeon:

|               | Dentsche:         | Gesamtbevölkerung:           |
|---------------|-------------------|------------------------------|
| am 1. 1. 1894 | 68 - 0 = 68       | 236 - 0 = 236 + 180**) = 416 |
| " 1895:       | 173-112 = 61      | 882-112 = 770                |
| " 1896        | 225-138 = 87      | 971 - 138 = 833              |
| " 1897:       |                   | 866                          |
| " 1898        |                   | 893                          |
| , 1899        | 275-118 = 157     | 911 - 118 = 793              |
| " 1900:       | 373 - 152 = 221   | 1074 - 152 = 922             |
| " 1901        | 412 - 157 = 255   | 1253 - 157 = 1096            |
| " 1902        | 554-177 = 377     | 2029 - 177 = 1842            |
| , 1903        | : 687 - 212 = 475 | 1824 - 212 = 1612            |

<sup>\*)</sup> In den drei Jahren 1896, 97 und 98 eine Bermehrung von 757 Personen, jährlich also 252 durchschnittlich. Wie sie sich auf die einzelnen Jahre verteilt, läßt sich aus ber Bermehrung der männlichen Bevölkerung in denselben schließen (um 145+100+340=585).

<sup>\*\*) 236 + &</sup>quot;30 Burenfamilien,"

### 2. Windhut mit Gobabis.

| Deutsche:                           | Gesamtbevölkerung:   |
|-------------------------------------|----------------------|
| am 1. 1. 1894: 450—347 = 10         | 497 - 347 = 150*)    |
| $_{"}$ 1895: 477—328 = 14           | 9 	 515 - 328 = 187  |
| $\frac{1896}{7}$ 1896: 522—366 = 15 | 6 	 578 - 366 = 212  |
| " 1897:                             | 872—?                |
| , 1898;                             | 871—?                |
| $\frac{1899}{}$ : $759-408 = 35$    | 1 	 884 - 408 = 476  |
| $_{"}$ 1900: 772—337 = 43.          | 945 - 337 = 608      |
| $_{"}$ 1901: 834—350 = 48           | 1039 - 350 = 689     |
| $_{"}$ 1902; 1000—367 = 63          | 3 	 1211 - 367 = 844 |
| $_{"}$ 1903: 1205—406 = 79          | 9 	 1418-406 = 1012  |
| 3. Otjimbingwe-Karibib mit Swakoz   | omund:               |
| am 1. 1. 1894: 85—? *)              | 162—? *)             |
| $_{"}$ 1895: 185—95 = 90            | 254 - 95 = 159       |
| $_{"}$ 1896: 170—82 = 88            | 343 - 82 = 261       |
| " 1897:                             | 484?                 |
| "                                   | 613—?                |
| $_{"}$ 1899: 693—148 = 54           |                      |
| $_{"}$ 1900: $785-186 = 59$         |                      |
| $_{"}$ 1901: $787-174 = 61$         |                      |
| $_{"}$ 1902: 831—179 = 65           |                      |
| $_{"}$ 1903: 897—188 = 70           | 9 	 1027 - 188 = 839 |
| 4. Nordbezirk.                      |                      |
| Deutsche:                           | Gesamtbevölkerung:   |
| am 1. 1. 1894: $11 - 0 = 11$        |                      |
| $_{"}$ 1895: 11 $-$ 0 $=$ 11        |                      |
| $_{"}$ 1896: 15 $-$ 0 $=$ 15        |                      |
| " 1897:                             | 406—?                |
| " 1898:                             | 167—?                |
| $_{"}$ 1899: 152—102 = 50           |                      |
| $_{"}$ 1900: 175—124 = 50           |                      |
| " 1901: 189—117 = 72                |                      |
| $_{"}$ 1902: 210—133 = 77           |                      |
| $_{"}$ 1903: 209—133 = 76           | 413 - 133 = 280      |

Ansiedlungslustige Deutsche waren genug vorhanden. So schreibt der Jahresbericht über 1891/92 (S. 18): "Die Zunahme der Europäer ist hauptsächlich auf Einwanderung aus den Nachbargebieten zurückzuführen. Zahlreiche Anfragen von in Südafrika lebenden Deutschen beweisen, daß unter diesen die Lust, sich im Schutzgebiet niederzulassen, im Wachsen begriffen ist... Auch in Deutschland ist die Zahl berjenigen, die dorthin auswandern möchten, nicht gering. Es fehlt indessen den Meisten an dem zur Übersiedlung und Niederlassung erforderlichen Kapital." Ebenso im Jahresbericht 1892/93 (S. 26). Die "Colonial-Wesellschaft für Südwest-Afrika", die das Land verwalten und erschließen sollte, gab sich leider nicht

<sup>\*)</sup> In Bahrheit ift die Zivilbevölkerung bes Bezirks Bindhuk etwas größer, die bes Bezirks Otjimbingwe etwas kleiner, ba langs bes Baiwegs geringe Besatungen lagen.

damit ab, jene Ansiedlungsluftigen in das Schutgebiet überzuführen. Das geschah erft 1892/93 in kleinem Umfange burch bas Siedlungssyndikat. Und eine fortlaufende Ginwanderung begann erft 1894 nach bem Bitbooifriege, als ber Staat die Besiedlung in die Sand nahm. Die Regierung bemerkt barüber im Jahresbericht über 1892/93: "Rach Abgrenzung der Eingeborenenreservate wird die Regierung die übrigbleibenden Teile bes Schutgebietes allmählich ju Rronland erklaren und barüber gur wirtichaftlichen Bebung bes Landes und gur Dedung ber Bermaltungsausgaben verfügen. Sie ift in ber Lage, entweber gemiffe Diftritte gegen entsprechende Begenleiftungen (!) tapitalfräftigen (!) Gefellschaften zur Nutbarmachung zu überlaffen, oder die Berwertung bes Rronlandes felbft in die Sand zu nehmen. 3m letteren Falle murben Farmen in der Größe von 1000 bis 10000 ha abgesteckt und ein bestimmter Teil berselben jedes Jahr öffentlich verkauft ober verpachtet werden . . . "

In Ausführung bieses Planes wurden nach und nach große Kronland-Bezirke gebildet und befiedelt, hauptfächlich durch ausgediente Soldaten der Schutztruppe:

1893 ließen sich 32 Schutzruppler nieber, und zwar in Windhut als Ansiedler bes Siedlungssynditats,\*) das dort im ganzen 78 Ansiedler ansette. Ende 1893 wohnten in Klein-Windhut 51, im benachbarten Awis 11 Ansiedler; in ganz Damaraland (ohne Truppe) 192 Deutsche, in Namaland nur 75, zusammen also 267.

Im Jahre 1894 stieg die Zahl der Deutschen um 44, die sich meist am Baiwege niederließen; am 1. 1. 1895 betrug sie 311 (ohne Truppe), davon 250 in Damaraland, 61 in Ramaland. Der Jahresbericht üher 1893/94 bemerkt darüber:\*\*) "Die Ansiedlung hat sowohl im Süden als auch in den mittleren Gebieten ihren Fortgang genommen.\*\*\*) In dem zum Kronland erklärten Gebiete von Aais (am oberen Rosob) sind (im Juli 1894) zwei Regierungsfarmen zu je 10000 ha unter Zugrundelegung eines Einsahpreises von 1 Mrk. für den ha versteigert worden. Sbenso sind in der unmittelbaren Rähe von Windhuk einige der Siedlungsgesellschaft überlassene Farmen bezogen worden, eine weitere Anzahl ist vermessen, harrt jedoch noch der Käuser. Während aus Klein-Windhuk, das sast überfüllt war, verschiedene Ansiedler weggezogen sind, ist die Kaus- und Baulust in Groß-Windhuk sehr rege."

1895. Wie hieraus zu ersehen ist, brachten die Jahre 1893 und 1894 hauptsächlich den Fortschritt, daß die Orte Groß- und Klein-Windhuk entstanden und einige Farmen des dortigen Bezirks besiedelt wurden. Das Namaland erhielt keine Einwanderung von Deutschen, dagegen eine sehr starke von Niederdeutsch-Afrikanern (am 1. 1. 1895 = 538, am 1. 1. 1896 = 610). Jest (1895) stieg dort auch die Zahl der Deutschen um 26 (am 1. 1. 1896 = 87 ohne Truppe); in Damaraland dagegen dies Jahr nur um 9 (auf 259 ohne Truppe); im ganzen Schutzgebiet um 35, nämlich auf 346 Deutsche (ohne Truppe), denen 782 Buren gegenüberstanden; zugleich vermehrten sich die Engländer im Mittelbezirk um 91, — Guano-Gesellschaft in Kap Croß! — so daß sie jest 244 Personen zählten. Die 1892 gegründete†) Hasenstadt Swakop-

<sup>\*)</sup> Siebe oben.

<sup>\*\*)</sup> S. 112, siehe auch S. 106, 107; ferner "D. Rolonialblatt" 1894, S. 488.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Buren vermehrten fich um 465!

t) François a. a. D. S. 157, 158,

mund zählt 32 Einwohner, Otjimbingwe 82, Omaruru 70, Kap Croß, wo die Engländer Guanolager ausbeuteten, 81, Groß-Windhuk 312 (fämtlich mit Truppe).\*)

Der Jahresbericht über 1894/95 fagt (S. 118. 122): "Die weiße Bevolkerung hat feit bem letten Berichtsjahre nicht unerheblich zugenommen" (hauptfächlich um 104 Buren!). "Sowohl ber mittlere Teil bes Schutgebietes als auch ber Süben hat eine nicht unbedeutende Einwanderung erfahren. Bu ben Weifen gehören auch die Buren . . . " "Die Besiedlung ist trot der ungünstigsten Berhältniffe vormarts gegangen. Seitens ber Regierung murben 11 Farmen in ber Große von 6—10000 ha verkauft. Gine Anzahl Reflektanten haben fich noch für Karmen in ben Gebieten von Sarris und Seeis (Windhuter Bezirk) gemelbet. Siedlungegefellichaft und von ber "Colonial-Befellichaft für Gudweft-Afrika" murbe je eine Farm verkauft. Außerdem find in ben Gebieten von Gibeon und Bethanien 6-8 Farmen in Größe von 10-15000 ha mit Zustimmung ber R. Landeshauptmannschaft an Deutsche und Buren verkauft worden. Sehr groß mar die Nachfrage in Groß-Bindhuf, mahrend in Rlein-Bindhuf und Awis fein Zugang, fondern ein Abgang zu verzeichnen ift, indem verschiedene Bersonen den Blat verlieken, um teils nach Groß-Windhut überzusiedeln, teils Farmen zu bezieben." Beiter wird das Unwachsen von Swatopmund beschrieben.

Leider betrieb die Regierung nebenher auch noch ihre Konzessionspolitik: die englische South Westafrica Company erhielt im Herbst 1895 ihre 13000 qkm im Otavibezirk überwiesen. Sie erward ferner, indem die Regierung ihren Vertrag mit der "Colonial-Gesellschaft" genehmigte, 105000 qkm im Kaokoveldt;\*\*) und endlich südöstlich von Windhuk 10000 qkm\*\*\*) durch eine ihrer Tochtergesellschaften, die von der Regierung neu konzessionierte "Hanseatische Landgesellschaft" (Jahresbericht S. 125).†) Der aus dem Siedlungssyndikat hervorgegangenen "Siedlungsgesellschaft" wurden 20000 qkm Kronland in bester Lage, bei Windhuk, geschenkt (S. 126).

1896. Schon im Jahre 1895 hatten die beiden Mittelbezirke, beren Zivilsbevölkerung bisher gegenüber der des Südens ganz unbedeutend gewesen war (am 1. 1. 1895: 346 gegen 770!), dieselbe um 126 Personen vermehrt. Jest trat eine weitere Verschiedung zu Gunsten des Mittellands ein, und zwar auf Kosten des Süddezirks, durch die schon erwähnte Wanderung der Buren nach dem Windhuker Bezirk. Die Bevölkerung von Namaland verminderte sich um 105 (von 971 auf 866); die von Windhuk vermehrte sich um 304 (von 568 auf 872), die von Otzinnbingwe um 141 (von 343 auf 484), die des Nordbezirks um 273 (von

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1895 betrug die Besatzung von Otjimbingwe 28 Mann, Omaruru 24, Kap Croß 4, Otahandja 17; auch in Swatopmund lagen einige Mann (Jahresbericht 1894/95. S. 129).

<sup>\*\*)</sup> Die Raotoland-Gesellichaft gebort zu 9/10 ber Company.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die Zusammenstellung in dem Bohsenschen Aufjat, Jahrg. 1902 Nr. 39 ber "Kolonialztg.". Obige Zahlen sind die amtlichen, mitgeteilt von der Kolonialregierung und veröffentlicht im "D. Kulturpionier" 3. Jahrg. S. 105. Der Wortlaut der Konzessionen sindet sich in der "D. Kolonialgesetzgebung", 6. Teil, S. 54 bis 67. Danach sind von dem Gesant-Flächengehalt des Schutzgebietes von 835 000 qkm in Besitz der Landgesellschaften 295 000 qkm.

<sup>†)</sup> Ronzeffion v. 11. Aug. 1893.

133 auf 406); die bes ganzen Schutzebiets um 603 (von 2025 auf 2628).\*) Diefes ftarte Unwachsen erklärt fich nur gur Salfte burch bie bedeutende Berftartung ber Schuttruppe um faft 300 Mann (von 586 auf 880); die Bivilbevölkerung ftieg um 309 Seclen (von 1439 auf 1748). Die neuen Ansiehler find jum großen Teil alte Schuttruppler, wie aus dem Jahresbericht über 1895 96 hervorgeht (S. 117): "Die weiße Bevolkerung hat fich feit ber Bablung vom 1. 1. 1896 bedeutend vermehrt, insbesondere durch bie zur Entlaffung gelangten Mannschaften ber R. Schuttruppe, von denen die Mehrzahl im Lande verblieben ift." - Dazu ift aus bem vorhergehenden Jahresbericht zu bemerten, daß am 1. April 1896 im ganzen 160 entlaffen murben, von benen etwa 100 fich niederlaffen wollten. \*\*) "Die Landeshauptmannschaft hat 3 Farmen von je 10000 ha in bem Gebiete zwischen Windhut und Harris und 5 Farmen von 5000 bis 10000 ha teils unmittelbar an ber Hererogrenze, teils in bem bisher zwischen Sendrit Bitbooi und bem Ravitan von Hoachanas streitig gemesenen Gebiete von Anis ober Litfontein zu bem Breife pon 1,50 bis 2 Mrk. ben ha verkauft," und zwar an beutsche Reichsangehörige. "Auch die eingeborenen Rapitane, insbesondere die von Gibeon und Bethanien, haben mit Genehmigung ber Landeshauptmannschaft eine Anzahl Blate in ber burchichnittlichen Größe von 10000 ha an Weiße veräußert" (S. 122). Gin großes Bebiet, bas nun bem Staate zur Befiedelung verfüglich ftanb, war im Feldzug von 1896 von den Herero erobert worden (S. 123). Diese "Farmen der Kriegefreiwilligen" im Diftrift Gobabis murben aber nur zum Teil bezogen; bie alten Schuttruppler hatten fich lieber in ber Naukluft angesiebelt als an bem fieberbehafteten. fandigen Saume ber Rulahari. Immerhin gewann ber Diftrikt Gobabis an Bebeutung; ebenso übrigens ber Diftritt Gibeon, ber zum Bezirksamt erhoben murbe (S. 127). Zugleich wurde Swakopmund als selbständiger Diftrikt von Otjimbingwe abgetrennt; im Berbit 1896 wurde endlich ber Nordbegirt in Die beutsche Berwaltung einbezogen und ftark besetzt (Jahresbericht 1896,97, S. 130, 131), nämlich mit einer "verstärkten Feldkompagnie"; bie 3 übrigen Feldkompagnien, bie infolge ber Bermehrung ber Schuttruppe um 294 Mann gebilbet werben konnten, wurden nach Windhut gelegt.

Die Zahlen der männlichen Bevölferung für das Jahr 1896 sind folgende: Sie vermehrte sich im ganzen um 474 (von 1080 auf 1554). Und zwar stiegen die Deutschen von 780 auf 1221, also um 441 (davon entfallen 147 auf die Zivilbevölferung, 294 auf die Schutzruppe), die Buren stiegen — während die Engländer von 122 auf 97 um 25 sich verminderten —, um 46 Männer, nämlich von 156 auf 202. Wenn man das bekannte Zahlenverhältnis der Männer zu den Weibern und Kindern bei den Buren in Erwägung zieht, so muß man annehmen, daß 1896 die niederdeutsche Bevölferung die am 1. 1. 1896 erreichte Zahl von 782 noch um mindestens 150 Personen überschritten hat. Die gesante Zivilbevölferung stieg, wie erwähnt, um 309 Personen. Der Burenzuwachs entfällt

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>\*)</sup> Diese gahlen verstehen sich einschließlich der Schuttruppe; für die Jahre 1897 und 1898 teilt die Statistif weder die Bahlen für die einzelnen Nationalitäten, noch die Berteilung der Truppe auf die Bezirke mit, so daß man die Zivilbevölkerung in diesen nicht ermitteln kann. Die starke Bermehrung in Windhuk und im Nordbezirk ist der Schuttruppe zu verdanken.

<sup>\*\*)</sup> Jahresbericht 1894'95 G. 118.

vermutlich besonders auf den Nordbezirk, bessen Ginwohnerzahl sich um 273 Personen hob (auf 406, wovon etwa die Hälfte Mannschaften der Schuttruppe waren).\*)

1897. Auf die erfreulichen Fortschritte des Jahres 1896 folgte ein schwerer Rudichlag durch das hereinbrechen der Rinderpest zu Anfang 1897. Die Bivilbevölkerung bes Schutgebiets fant von 1748 auf 1743. Allerdings verminderten fich nur die Buren und die Englander, die Deutschen vermehrten fich. ber mannlichen (Bivil-) Bevolferung ftiegen bie Deutschen um 100 (von 841 auf 441), die Engländer fielen um weitere 22 (von 97 auf 75), die Buren, die 1896 um 46 Manner zugenommen hatten, fielen um 30 (von 202 auf 172). Es handelt sich babei offenbar hauptsächlich um die Buren des Nordbezirks, die infolge des Tretverbote jest großenteils auswanderten. Es nahm überhaupt nur die Bevolkerung bes Nordbegirts ab (um 239 Personen, Rudgang von 406 auf 167);\*\*) bie von Reetmannshoop-Gibeon stieg um 27 von 866 auf 893 (wovon 227 in Gibeon): Windhuk blieb stehen (auf 871), mahrend Otjimbingme-Swakopmund um 129 zunahm (von 484 auf 613). Davon entfallen 105 Personen auf Swatopmund, bas von 176 auf 281 ftieg. Es ift dies bie erste Wirtung bes im September 1897 begonnenen Baues ber Smakopmunder-Baiwegbahn. Und hiermit kommen wir zu einer neuen Entwicklungeftufe.

1898 bis 1902.

War schon im Jahre 1897 die Bevölkerung von Otjimbingwe-Swakopmund um 129 Personen gestiegen (484:613), so vermehrte sie sich 1898 weiter um 283 (von 613 auf 896), 1899 um 195 (auf 1091). Also in 3 Jahren eine Bermehrung von 600 Seelen! (im Jahre 1900 kein Zuwachs, 1901 sogar eine Abnahme um 40).

Im ganzen Schutgebiet stieg die Bahl ber Deutschen (Bivilbevölkerung): im Rabre 1896 um 147 Männer

```
" 1897 " 100 " ****
" 1898 " 340 " ****
" 1899 " 202 Berfonen
" 1900 " 128 "
" 1901 " 305 "
" 1902 " 321 "
```

Bom 1. 1. 1896 bis 31. 12. 1902 um 1713 Seelen, nämlich von 346 auf 2059.

<sup>\*)</sup> Der Nordbezirk war nicht nur mit einer "verstärken Felbkompagnie" belegt, sondern es sind in ihm vermutlich auch die Mannschaften des vorübergehend gebildeten "Rordostdistrits" der Schutzuppe mitgezählt; die im Norden und Often gegen die Rinderpest errichteten Stationen der Truppe wurden Anfangs 1898 wieder eingezogen (Jahresbericht 1896/97, S. 132; 1897/98, S. 145). Das starte Anwachsen der Burenzahl im Rordbezirk (am 1. 1. 1896 nur = 95) und im ganzen Schutzgebiet erklärt sich vermutlich durch die vorübergehende Anwesenheit eines von humpata herüberkommenden Burentrests; vgl. oben.

<sup>\*\*)</sup> Es wanderten nicht nur die Buren wieder ab, sondern es wurden auch mehrere Grenzstationen der Schutztruppe wieder eingezogen. So erklärt sich die "auffallend" hohe Zahl 406, deren Richtigkeit R. Hermann bezweifelt (a. a. D. S. 455).

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1898 blieben die Engländer unverändert (76 Männer), bei den Buren jant die Zahl der Männer weiter um 10 (von 172 auf 162); Gesamtzahl der Buren 742 gegen 782 am 1. 1. 1896.

Der Aufschwung bes jungen Koloniallandes, ber fich in biefen Riffern ausprägt,\*) ift herbeigeführt burch einige große tolonisatorische Unternehmungen, burch die ber Staat - abgesehen von dem wirtschaftlich und bevölkerungspolitisch gunftigen Ginfluß ber aftiven und ber ausgedienten Schuttruppe die Besiedlung der Rolonie fraftigst vorwarts trieb. Diese Rulturwerke, für die ber Staat Millionen und aber Millionen aufwandte und in die Rolonie stedte, find besonders: ber Hafenbau in Swatopmund, ber Bahnbau Swatopmund-Bindhut, Unterftütung ber Anfiedler burch Darleben und burch hebung ber Biehzucht (Befämpfung der Seuchen), Bege- und Brunnenanlagen in der ganzen Rolonie. Die Aufwendungen bes Reichs für die Kolonie, — also nicht etwa die gesamten Ausaaben ber Rolonie, sondern die Buschüffe des Reichs — betrugen im letten Jahrzehnt (1892—1903) nicht weniger als 55 Millionen Mark! Diefer stattlichen Summe gegenüber ift bas, was bie großen Landgesellschaften, bie bas Schutgebiet "erschließen" follten, in die Rolonie gesteckt haben, geradezu verschwindend gering. Ebenso fteht es mit ber Befiedlungstätigfeit im engeren Sinne, ber Unsehung bon Ansiedlern. Die Regierung hat (nach bem Jahresbericht über 1901/1902, S. 75) aus Pronland und Eingeborenenland Bertaufe von 269 Farmen an Unfiehler abgeschloffen bezw. vermittelt.\*\*) Die Bablen für die einzelnen Jahre bis 1897 haben wir bereits mitgeteilt. Bon ba an find fie folgenbe:

| 1898 | 2          | Farmen | mit   | 19915  | ha |
|------|------------|--------|-------|--------|----|
| 1899 | 10         | ,,     | "     | 70461  | "  |
| 1900 | 21         | ,,     | <br>H | 158563 |    |
| 1901 | <b>5</b> 3 | ,,     | ,,    | 400689 | ,, |
|      | 86         |        |       | 649628 | ha |

also in 4 Jahren rund 6500 qkm.

Dagegen bie Landgesellschaften, die sich boch schon feit 1892 mit der Rolonisation des Schutgebiets befassen, haben seitbem nur folgende Flächen verkauft:\*\*\*)

- 1. Die "S. A. Territories" 4 Farmen mit 400 qkm,
- 2. Die "D. Colonial-Gefellschaft für Sübwest-Afrita" 449 "
- 3. Die "Siedlungsgesellschaft" 15 Farmen mit 705 ", also in zehn Jahren 1554 qkm.

Das Haupthindernis der Besiedlung war, daß man zu hohe Landpreise forderte, wie die Regierung in ihren Jahresberichten mehrfach betont. †) So hinderten

<sup>\*)</sup> Gesamtbevölkerung am 1. 1. 1903 = 4640 Personen, wovon 940 Beamte und Schutzruppser; also ohne diese = 3700.

<sup>\*\*)</sup> Davon 75 an alte Schuttruppler, 107 an andere Deutsche (guf. = 182), 87 an Auslander, insbesondere Buren.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Quellen s. "D. Kolonialztg." 1902, Beilage zu Rr. 22. — Wie der "Windh. Anz." v. 16. 2. 1899 und v. 9. 11. 99 mitteilte, hat damals auch die South Westafrica Co. 6 Farmen bei Grootsontein verkauft, wovon 4 an Buren, 2 an Deutsche. — Die Siedlungsgeseschlichaft verkaufte allein im Jahre 1899/1900 355 qkm, 6 Farmen (Jahresbericht S. 165).

<sup>†)</sup> Jahresbericht 1896/97, S. 116; 1897/98, S. 129, 130; 1900/01, S. 69. An ber ersten Stelle wird gesagt, daß die Ansiedlung "durch die bedeutenden Untoften der ersten Niederlassung erschwert" werde; an der zweiten, daß die Besiedlung durch die Herabsetzung der bisher zu hohen Landpreise des Kronlandes durch die Regierung einen größeren Umfang angenommen habe; an der dritten, daß die Bertäuse aus Gesellschaftsland gering sind, "weil die Gesellschaften an ihren höheren Preisen seithalten und deshalb selten Käuser sinden, solange noch Kronland zu haben ist."

bie Landgesellschaften die Besiedlung, anstatt sie zu forbern! Bahrend z. B. bas Siedlungsspnbikat ben Ansiedlern bas Land geschenkt und ihnen noch Darleben jur Bewirtschaftung obenbrein gegeben hatten, vertaufte bie "Sieblungsgesclischaft" bas ihr vom Staate geschenkte Land an die Ansiebler für 2 Mt. bis 2 Mt. 30 Bf. ben ha. Rein Bunder, bag die Unfiedler lieber bas billige Kronland erwarben, für 0,50 bis 1,- Mf. ben ha. Die South Bestafrica Company verfaufte aus Spekulationsrudfichten überhaupt fein Land, sondern wies die Angebote ber Unfiedlungsluftigen rund ab. Als ein hemmnis ber Befiedlung erwies sich auch die "Colonial-Gesellschaft für Südwest-Afrika." Die Erwerbung ibrer ungeheueren Land- und Bergwertsrechte, für die fie alles in allem 722 000 Mt. gezahlt hatte, mar in erster Linie der einflugreichen Beihülfe der Kolonialbehörden ben Eingeborenen gegenüber zu verbanfen. Dafür hatte Bismard ber Gefellichaft bie Berpflichtung auferlegt, für bie Berwaltung bes Schutgebiets felbft aufzufommen; und fie unterhielt ja auch tatfächlich eine Schuttruppe. Die Gesellschaft hatte also etwa die Stellung ber Neu Guinea Compagnie, ber Deutsch-Oftafritanischen Gefellschaft ober ber Saluit-Gefellschaft. Deren Landrechte find dann abgelöft worden, als das Reich gezwungen wurde, felbft die Berwaltung zu übernehmen und zu bezahlen. Mertwürdigerweise geschah bas in Sudwestafrika nicht. hier nahm ber Staat zwar der "Colonial-Gefellichaft" die ungeheure jährliche Bermaltungslaft ab, tropbem aber blieb die Gesellichaft ruhig im Bollbesit ihrer Landund Bergwerterechte. Das für beren Erwerb aufgewendete Rapital erhielt sie reichlich zurud, indem fie einzelne Rechte und Landgebiete an die Engländer verfaufte; so erhielt sie im Februar 1892 200000 Mf. von ben Samburger Synditaten, 1893 500000 Mt. für ben Bertauf bes Raoto-Belbts, 1894 von ber englischen Guano-Gesellschaft 100000 Mt., von der Firma Borg für Berawerkerechte auf der westlichen Rhomas-Hochebene 600 000 Mt., von der Hauseatischen Landgesellschaft 175000 Mt. u. a. m. Tropdem besitt sie fast keine Barmittel mehr (noch 165000 Mf.). Sie kann also für die Erschließung ber Rolonie nicht viel tun.\*\*) Ebensowenig aber konnen andere in ihren Gebieten Unternehmungen beginnen; benn fie befigt ja die Rechte auf die Werte des Landes. Wer bier Erichlichungsarbeiten vornehmen will, muß erft ber Colonial-Gefellichaft ihre Rechte abkaufen. So lähmt fie bei ihrem Mangel an Rapital die Entwicklung der Rolonie.\*\*\*) Bas fie und die andern Landgesellichaften geleiftet, b. h. für die Rolonie geleistet haben, ift gang geringfügig gegenüber ben Schöpfungen bes Staates. 3h m ift die gange bisherige Entwidlung und die Möglichkeit ber Beiterentwidlung gu verdanken. Er hat die weiße Bevolkerung von 4640 Seelen dem Lande gegeben. Denn er jog fie jum größten Teil felbst ins Land (burch die Schuttruppe), er ichuf ihr zunächft einen Absahmarkt (burch bie Schuttruppe), bann auch burch Berbefferung der Berkehrsbedingungen), er verschaffte ihr durch seine Berwaltung die fo lange vermißte Sicherheit bes Lebens und Gigentums und Schut gegen bie Biehseuchen. Diese ganze Werterhöhung verbankt die Kolonie dem Staate. Aber

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Jahresbericht 1894/95 S. 125.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem gleichen Grunde tann auch die S. A. Territories-Co. nichts leisten.

<sup>\*\*\*)</sup> An Grundbesit hat sie heute immer noch 135000 qkm, wovon etwa 35000 qkm besiedlungsfähiges Laud, besonders auf der Khomashochebene (Schätzung des bort aufässigen Farmers Schröber-Uitdraai, Heft 12/1903 dieser Zeitschrift).

ben Nuten bavon ziehen die Konzessionsgesellschaften! Den ihnen vom Staate geschenkten und durch die Auswendungen des Staates im Werte gestiegenen Grund und Boden verkausen sie zu teuren Preisen! So hat sich die Politik der Kolonisation durch Landkonzessionsgesellschaften hier als gründlich versehlt erwiesen. Wären sie nicht mit Konzessionen beschenkt worden, so wäre die Kolonie heute mindestens ebenso weit entwickelt, aber die Werte des Landes würden seinen Ansiedlern und dem Staate gehören, nicht Londoner und Berliner Kapitalisten.

Ganz abgesehen von der empfindlichen Lugerechtigkeit dieses Zustandes, der den Interessen der Allgemeinheit widerstreitet, und dessen Beseitigung aus Gründen des öffentlichen Wohls gefordert werden muß, sind die Landgesellschaften wie erwähnt auch für die Zustuntt ein Hindernis der Besiedlung der Kolonie. Es ist daher selbstverständlich, daß die Kolonialverwaltung sich jetzt entschlossen hat, "der Frage näherzutreten, inwieweit das in der Hand der großen Landgesellschaften befindliche Land dem großen nationalen Siedlungsinteresse dienstbar gemacht werden kann," "dem jetzt herrsch)nden Mangel an für die Besiedlung zur Versügung stehendem Regierungsland ev. durch Zurückgreisen auf den Landbesitz der großen Gesellschaften und der Eingeborenenstämme abzuhelsen."\*)

Wenn wir die tolonisatorischen Unternehmungen bes Staates im einzelnen betrachten, so wurde die Eisenbahn von Swakopmund nach Windhuk, eine Schmalspurbahn von 60 cm Spurweite und 382 km Lange, aus Beranlaffung ber Rinberpeft, von der man Transportschwierigkeiten befürchtete, im September 1897 begonnen und im Juni 1902, also nach 5 Jahren, vollendet. Die Rosten betragen im ganzen 14 Millionen Mark. Ausgeführt wurde ber Bau von einem Rommando Offiziere und Unteroffiziere von ber Gifenbahnbrigabe; weiße Arbeiter wurden zuerst in der Kolonie und in Rapstadt angeworben, 1898 wurden sodann 150 Urbeiter von Deutschland hinübergeschickt.\*\*) 1901 waren 300, 1902 fogar 370 Weiße beim Bahnbau beschäftigt. Ebenso verstärtte ber hafenbau in Swafopmund, \*\*\*) ber vom November 1898 bis Februar 1903 mährte und etwa 21/, Mill. Mark Im November 1898 famen toftete, die weiße Bebolkerung von Smakopmund. bazu aus Deutschland 4 Beamte und 51 Arbeiter, später noch ein weiterer baselbst angeworbener Trupp. In ber Folge wurden bie Arbeiter in Swafopmund selbst gewonnen, ba borthin mahrend bes Burenfrieges viele Frembe, besonders Slavonier, kamen, die in Rapstadt arbeitslos geworden waren. Die Zahl der in der Zeit vom September 1899 bis Ende August 1902 Beschäftigten belief fich burchschnittlicht) auf 75 Weifie und 185 Eingeborne. Mit dem 13. April 1899 wurde die Hafenstadt der Rolonie auch an das englische Rabel angeschlossen; mit Windhut wurde fie durch eine Telegraphenlinie verbunden. Über das ganze Schutgebiet breitete fich ein Net von 32 Poftanftalten. Beitere Millionen wurden verwendet

<sup>\*)</sup> Schreiben ber Kolonialabteilung an ben A. D. B. v. 31. 7. 1902, Runbschreiben bes Gouvernements an bie Bezirfsämter, Denkschrift bes Gouvernements v. 28. 12. 1902.

<sup>\*\*)</sup> Jahresbericht 1897/98, S. 137, 138; 1900/01 S. 64; 1901/1902 S. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Jahresbericht 1898/99 S. 134; 1899/1900 S. 162, 163; 1900 01 S. 65; 1901/02 S. 68; "D. Sübwestaft. Zig." 1903, Nr. 7, Beilage.

<sup>†)</sup> Die Jahresberichte nennen für 1901 112 Beiße, 1902 250—300 Eingeborene und gegen 100 Beiße, zu benen im Dez. 1901 weitere 28 in Deutschland auf 3 Jahre angeworben wurden, da die Kontrakte des ersten Transports von 51 Arbeitern abgelaufen waren.

für die lange Reihe von Brunnen- und Dammanlagen, Wasserleitungen, Entwässerungsarbeiten, Straßenbauten, die in den amtlichen Berichten alljährlich einzeln aufgeführt sind.\*) Un dies ist das Werk der Ansiedler einerseits, anderseits der Regierung und ihres wichtigsten Organs, der Schutztruppe. Ohne diese wäre besonders die wohlentwickelte, für die Zukunft der Kolonie hochbedeutsame Fürsorge gegen die Viehseuchen ganz undurchführbar gewesen.

Die Berteilung der Bevölkerungsvermehrung des besprochenen Jahrfünfts auf die einzelnen Jahre und die einzelnen Bezirke gestaltete fich verschieden.

Im Jahre 1898 stieg die Bevölserung (ohne Truppe) um 308 Personen, von 1743 auf 2051. Davon sind 1103 Deutsche und 742 Buren. Buren und Engländer haben (wie oben schon erwähnt) abgenommen, die Deutschen um 340 Männer zugenommen. Diese auffallende Bermehrung ist hauptsächlich\*\*) verursacht durch die Einführung der Arbeiter für Bahn- und Hafenbau: ihre Zahl stieg, — während Ansseder und Kausseute ziemlich unverändert blieben — um 351 (von 261 auf 612), darunter die Deutschen um 322 (von 183 auf 505); waren doch allein in den beiden obenerwähnten großen Trupps über 200 herausgekommen. Der amtliche Bericht sagt darüber:\*\*\*) "Besonders start war die Einwanderung nach dem Bezirk Swakopmund. Es waren dies meistens Leute, welche bei der Bahn Arbeit suchten und zum Teil kontraktlich in Kapstadt von dem Bahnbaukommando angeworben waren. Daneben wanderten eine Anzahl Farmer und Handwerker ein, die sich in Windhuk und Umgegend, Otzimbingwe oder Swakopmund niederließen. Neue Farmen wurden einige bezogen." Die Bevölkerung von Swakopmund vermehrte sich um 300 Personen, von 280 auf 580 (einschl. 85 Beamten und Truppler).

Das Jahr 1899 brachte ber Kolonie sogar einen Zuwachs von 487 Personen (von 2051 auf 2538), indem die Deutschen auf 1305 (+ 202), die Buren auf 897 (+ 155), die Engländer um 80 stiegen. Bon dem Zuwachs der Deutschen waren diesmal nur 78 Männer und — z. T. von der "D. Kolonialges." herausgesandt — 124 Weiber und Kinder; von den Männern + 35 Ansiedler, + 31 Kausseute und Gastwirte, — 8 Arbeiter. Bei der Gesamtbevölkerung dagegen stiegen die Arbeiter weiter um 62, auf 674; Otzimbingwe-Swasopmund erhielt einen Zuwachs von serneren 195 Personen, trozdem 32 Buren von Omaruru nach dem Nordbezirkzogen (s. oben S. 64). In diesem vermehrten sich die Buren um 54, in Windhuf um 16, in Gibeon um 88 (auf 223), während Keetmannshoop ziemlich unverändert blieb (auf 365).

<sup>\*)</sup> Fahresbericht 1896/97, S. 119, 124, 125; 1897/98 S. 126, 129, 131; 1898/99 S. 123; 1899/1900 S. 151, 152, 162; 1900/1901 S. 64, 65; 1901/02 S. 69, 70.

<sup>\*\*)</sup> In den für den 1. Jan. 1899 gegebenen Bahlen, die der obigen Darstellung zu Grunde liegen, sind auch 115 ausgediente Schustruppser enthalten, die, im Juni 1899 abgelöst, sich im Schusgebiet niederließen, während der Rest der 350 Abgelösten am 2. Juli 1899 nach Deutschland zurücksehrte (Jahresbericht 1898/99 S. 140). Die in diesem Jahresbericht mitgeteilte Bevölkerungsstatistikt "nach dem Stande vom 1. Jan. 1899" gilt also in Wirklichkeit für den Schluß des Berichtsjahres, das vom 1. 7. 1898 bis 30. 6. 1899 läust, so daß demnach auch die obige Darstellung der Bevölkerungsvermehrung für dies Berichtsjahr, nicht für das Kalenderjahr 1898 zu gelten hat. — Inwieweit dies auch dei den anderen Bevölkerungsstatististen, die vom 1. Januar datiert sind, der Fall ist, läßt sich nicht nachweisen; offenbar nicht bei denen, die schon vor Herausgabe des Jahresberichts im Kolonialblatt veröffentlicht wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Jahresbericht 1897 98 G. 125.

Schon im Jahresbericht über 1897/98 wurde bie gunftige Birfung ber Rinberveft auf die Besiedlung der Rolonie ermahnt: es seien daburch Leute, Die fich 1896 auf ben Felbhandel geworfen hätten, gezwungen worden, fich ihrem Handwerk wieder zuzuwenden oder Gartenbauer und Farmer zu werden; "ähnliches gilt von bem Transportgewerbe, bem fich ber größte Prozentsat ber entlaffenen Schuptruppler zuzuwenden pflegte." "Begünstigt wurde dies Beftreben — ber Seghaftmachung und bes Farmens — burch bie erheblich herabgesetten Breife für Regierungsland, sowie die neueren Bablungsbedingungen . . . . Die Folge ber Berabsetung ber bisher zu hohen Landpreife mar u. a., daß eine Reibe von Anfiedlern fich jum Rauf von Regierungsfarmen gemelbet haben" (Seite 129, 130). — Im Sahresbericht über 1899/1000 (S. 152) beift es jett wieder: Der Schwerpunkt ber wirtschaftlichen Tätigkeit habe fich vom Gebiete bes Frachtfuhrgeschäfts auf bas bes Farmbetriebes verschoben. Somobl bie früheren Frachtfahrer als auch ber größte Teil ber Neuankömmlinge seien Farmer geworben. Unter folden Umftanden habe die Befiedlung namentlich im Guben bes Schutgebiets gute Fortschritte gemacht. — Erft burch bas Steigen ber Biehpreise infolge ber Rinderpeft murbe es ben weißen Unfiedeln moglich, neben ben Farbigen mit Bewinn Biebaucht au treiben.

Die hier geschilberte Entwicklung prägt sich auch in den Zahlen der Statistik auß: die deutschen Unsiedler steigen im Jahre 1896 von 48 auf 109 (+ 61) und halten sich auf dieser Höhe, dis sie im Jahre 1899 auf 147, 1900 auf 183, 1902 auf 267, 1903 auf 334 steigen. Für die Gesamtbevölkerung sind die Zahlen der Ansiedler:

```
am 1. 1. 1896: 201
                           barunter 119 Buren
        1897: 311 (+ 110),
                                    175
        1898: 278
                                     123
        1899: 265
                                     121
        1900: 422 (+ 157),
                                    230
                                             (+109)
        1901: 479 (+ 57),
                                    227
                                             (+96)
        1902: 686 (+ 207),
                                    291
        1903: 813 (+ 127),
                                    327
```

Der Zuwachs der Farmer von 157 im Jahre 1899 besteht also hauptsächlich in dem Mehr von 109 Burenfarmern, die besonders im Namaland ihr Heim aufgeschlagen haben. Denn ihre Zahl steigt in Keetmannshoop von 55 auf 72, in Gibeon von 17 auf 65, in Windhut von 34 auf 41, in Otjimbingwe von 13 auf 28, in Outjo von 1 auf 24. So kam es, daß "die Besiedlung namentlich im Südbezirk gute Fortschritte gemacht hat."

Im Jahre 1900 stieg die weiße Bevölkerung von 2538 auf 2818 (+ 280); und zwar die Deutschen von 1305 auf 1433 (+ 128, wovon 35 Männer und 93 Weiber und Kinder); die Buren von 897 auf etwa\*) 965 (+ 68). Der Jahresbericht über 1900/01 sagt darüber: Die Zunahme der Gruppe Engländer, Kapländer, Buren und Versonen "ohne Staatsangehörigkeit" um 124 Köpfe sei

<sup>\*)</sup> Die Statistiken geben von jest an barüber keinen Ausschluß mehr, ba die Buren z. T. als "englische Staatsangehörige", z. T. als "Bersonen ohne Staatsangehörigkeit" gestührt werden, z. T. nach und nach die beutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Bgl. meine Ausschluße in Rr. 35, 36. Jahrg. 1901 der "D. Kolonialztg.", Heft 4 Jahrg. 1902 der "Deutschen Erde."



fast ausschließlich durch die Einwanderung von Buren infolge des südafrikanischen Arieges veranlaßt. Daß dem so sei, gehe schon daraus hervor, daß der größte Teil dieser Vermehrung (104 Köpse) auf den Bezirk Keetmannshoop entfalle, der sür die Bureneinwanderung besonders in Betracht gekommen sei. Der Zuzug von Buren sei in fortgesetzter Steigerung begriffen; dieselben ließen sich vornehmlich in den südösklichen Bezirken des Schutzebiets nieder (S. 61).

Bon ber im April 1900 entlassenen Ablösung ber Schuttruppe siebelten fich 50 Mann im Schutgebiet an.\*) Die Berichiebung in ben Berufsgruppen ging ebenso weiter wie im Borjahre: Die Ansiedler vermehrten fich um 57 (bavon bie Deutschen um 36), die Raufleute und Bandler um 39, mahrend 62 Arbeiter weniger gezählt wurden. Im Bezirk Swakopmund verringerte fich die weiße Bevölkerung um 115 Bersonen, da ber Bahnban jest weiter ins Innere vorgeschritten mar. Dagegen finden wir in Windhuk 75 Personen mehr, in Keetmannshoop 144, letteres "eine Folge der Burenzuwanderung", wie der Jahresbericht meint. Derfelbe betont weiter (S. 69) die erfreuliche Zunahme ber Farmenniederlaffungen: Bon Gingeborenen- und Rronland wurden 21 Farmen mit 158563 ha verkauft. "Die Bahl ber Landfäufe von ben mit Landbefit versehenen Gefellschaften ift nicht bebeutend, ba biefe an ihren höheren Breisen festhalten und beshalb felten Raufer finden, folange noch Kronland zu haben ift. Un ber zunehmenden Besiedlung hat besonders der Norddistrikt Grootsontein und ber Oftdistrikt Gobabis Anteil." In ersterem stiegen nämlich die Ansiedler um 10 auf 43 (wovon 15 Deutsche, 3 Engländer, 23 Buren), die Handwerker um 8 auf 16 (wovon 7 Deutsche, 4 Buren), die Raufleute (fämtlich Deutsche) um 8 auf 16.

Im Jahre 1901 vermehrte sich die weiße Bevölferung außergewöhnlich stark, hauptsächlich durch Bureneinwanderung infolge des Burenkrieges. Doch zogen von den 726 Buren, die im Jahre 1901 nach Angabe der Statistik einwanderten, etwa 372 im Jahre 1902 in ihre alte kapländische Heimat zurück.\*\*) Die Deutschen vermehrten sich um 305, von 1433 auf 1738. Doch ist das, wie dazu amtlich bemerkt wird, zum Teil auch darauf zurückzuführen, "daß eine Anzahl eingewanderter Buren die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat." Die Zahl der Ansiedler stieg um 207 auf 686, die der Handwerker um 109 auf 714. Von den entlassenen Mannschaften der Schutzruppe blieben 35 als Ansiedler im Schutzebeiet (Jahresbericht 1901/02, S. 64).

Un Farmgrundstücken wurde die außerordentlich große Landsläche von 4000 akm an Ansiedler verkauft,\*\*\*) davon 1000 allein im Distrikt Karibib langs der Gisenbahn. Das Gelände an der Bahn, Swakopmund—Windhuk, sagt der Jahresbericht, ist bereits beinache vollständig in die Hände der Weißen übergegangen.

(Schluß folgt.)



<sup>\*)</sup> Fahresber. 1899/1900 S. 168. Da ber endgültige Zuwachs an deutschen Mannern nur 35 beträgt, muß auch eine Rüdwanderung, wahrscheinlich von Bahnarbeitern, stattgefunden haben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;D. Kolonialblatt" 1902, Nr. 15, S. 338, 339; 1903 S. 464, 465; Jahres-bericht 1901/02, S. 64, 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Allerdings im "Rechnungsjahr" 1901/1902. Über die Berkaufe in den anderen Bezirten i. Jahresbericht S. 75.

## Stand der geographischen Erforschung Kameruns Ende 1903.

Bon DR. Moifel.

(Mit Rarte.)

Die 1901 im amtlichen Großen Deutschen Koloniasatlas erschienene Kamerun-Karte bedeutete durch die erstmalige Verwertung zahl- und umfangreicher, im Besitz der Kolonias-Abteilung besindlicher topographischer Aufnahmen von Schutzruppen-Ofsizieren und Kolonias-Beamten einen wesentlichen Fortschritt in der Kartierung der Kolonie. Doch die vielen weißen Flecke dieser Karte, die in dem verhältnismäßig großen Maßstad 1:1000000 gewaltige Ausdehnungen annahmen, zeigten andrerseits doch deutlich, daß die geographische Erforschung Kameruns, von einigen wenigen, auch damals schon gut bekannten Gebieten abgesehen, trot des langen Zeitraums, der seit der Besitzergreifung der Kolonie verslossen war, sast noch im Ansangsstadium stand.

Seit dem Jahre 1901 hat nun die geographische Erschließung Kameruns eine rapide Entwicklung genommen, wie sie keine andere deutsche Kolonie durchgemacht hat mit Ausnahme des Pachtgebietes Kiautschou, das infolge seiner geringen räumlichen Ausdehnung gleich eine Landesaufnahme (Triangulation) nach europäischem Muster ermöglichte und seiner wirtschaftlichen Bedeutung wegen auch unbedingt erforderte. Die Zeiten der großen Forschungsreisen durch weite undekannte Gebiete sind heute auch für Kamerun vorüber, und besondere Überraschungen in Bezug auf die Oro- und Hydrographie des Landes sind ausgeschlossen. Immer mehr wird in Zukunft der Topograph zum Detailarbeiter werden, dessen Leistungen, vom großen geographisch interessierten Publikum wenig beachtet, im allgemeinen nur noch bei dem Fachmann volle Würdigung sinden dürften.

Im Norden des Schutzgebietes, in dem großen Dreieck zwischen Pola, dem Tschadse und Schari verdanken wir den umfangreichen Arbeiten des Hauptmanns Glauning während der Expedition Pavel und des Oberleutnants v. Bülow in seiner Eigenschaft als Stationschef von Dikoa, sowie kleineren Aufnahmen von Oberlt. Dominik, Leut. Nitschmann und Oberlt. Strümpell in den Jahren 1902 und 1903 eine völlige Neuaufnahme des Landes. Besonders hervorgehoben zu werden verdient die hingebende Tätigkeit v. Bülows, der mit großem Geschick seine vielen Kreuzund Ouerzüge durch das Land systematisch zu einem großen Netz verknüpste, das durch 57 aftronomische Breitenbestimmungen besondere Festigkeit erhielt.

Bum ersten Male erhalten wir jetzt über das bisher im Innern völlig unbekannte Mandara-Gebirge eingehende Informationen. Dieses Gebirge präsentiert sich nach den Aufnahmen v. Bülows, der es in seiner Gesamt-Ausdehnung an der Basis rund umgangen und in der ganzen Längsrichtung von Garua dis Mora und in der Höhe von Marua auch in der Querrichtung durchzogen hat, in einer wesentlich anderen Form, als es disher nach den Angaben von Denham, Barth, Rohlfs und Passarge auf den Karten dargestellt wurde. Es ist dies nicht zu verwundern, da die genannten Forscher nur Teile des Gebirges und auch diese nur — mit Ausnahme von Denham — aus der Ferne bevoachten konnten.

Bom Benuë, beffen Bett in einer Seehobe von 200 m liegt, fteigt bas Belände nach Norden zu allmählich bis zu einer Höhe von ca. 500 m auf und zwar fo, daß der Often ben Beften überhöht. Alle Erhebungen, die in diesem langfam auffteigenden Belande liegen, find fleinere, aber ftets isoliert ftebenbe Berge und Bergtomplere, beren Formen Barth im 2. Bande feines großen Bertes außerordentlich charafteristisch wiedergegeben hat, nicht aber Teile eines zusammenhängenden Berglandes mit gemeinsamer Basis. Der Aufftieg zum eigentlichen Mandara-Gebirge beginnt erst in ber Sohe bes 10. Breitengrades. Bon hier an bildet bas Gebirge ein ausammenhängendes Bange, in bem tief eingeschnittene Taler, gerklüftete Bergpartien und Sochebenen abwechseln. Gin weit veräfteltes Flugfpftem entmäffert bas Gebirge hauptfächlich nach Often bin zum Logone und Dao Rebi, boch auch nach Norden in die große Tichadsee-Cbene und nach Beften und Guben jum Benue entfendet es zahlreiche kleine Bafferabern. Große, zusammenhängende Bergketten treten nicht auf und genau wie in ber ansteigenden Gbene zwischen Barua und bem 10. Breitengrade erheben sich die Berge und Berggruppen als isolierte Gebilde über die ca. 800 m betragende Durchschnittshöhe bes Gebirges. Gipfel des Mandara-Gebirges dürften nach v. Bulow ca. 1200 m (relative Schätzungen über durch Siedepunktbestimmungen ermittelte absolute Soben) nicht überschreiten. Barthe Bobenschätzungen des Menbif, beffen richtiger Rame Mogudi ift und bes Ba auf 1500 und 1600 m und ebenso die Baffarge's anderer Berge find beträchtlich zu hoch ausgefallen. Nach Diten und Norden fällt bas Gebirge fteil, im Beften fanfter zur Cbene ab, fich wieber in einzelne Berge und Bergtomplere auflosend; nach Norden ftredt es zwei Finger vor, ben einen auf Rraua, ben anderen auf Mora zu, die ben im VII. Erganzungsbande zu Betermanns Mitteilungen von Rohlis ermähnten Gebirgshalbfreis bilben, ber bie Gubarenze ber bamaligen Landschaft Mandara sein follte. Das Gebirge besteht aus Granit und Bafalt und ift in feiner gangen Ausbehnung gut bevölfert und gut angebaut.

Nach Abschluß der deutsch-englischen Grenz-Vermessungsarbeiten zwischen Yola und dem Tschadsee, der etwa im März dieses Jahres erfolgen dürste, wird das Gebiet zwischen Benuë und Tschad zu den best erforschten der Kolonie zu rechnen sein und außerdem noch den großen Vorzug haben, daß es durch die astronomische Bestimmung der Koordinaten Yolas und durch die an diesen Ort angeschlossen Ernztriangulation die zum Tschad im Gradnetz eine sichere, nicht mehr verschiebbare Lage erhält.

Über bie in ben letten Jahren im mittleren Kamerun ausgeführten Aufnahmen gibt eine soeben in bem 4. Heft bes Jahrganges 1903 ber "Mitteilungen aus ben Deutschen Schutzgebieten" erschienene Karte in 1:1000000, nach ber die beistehende Stiese verkleinert ist, einen Überblick. Diese Karte umfaßt das Gebiet



zwischen Sanaga im Suben und bem 8. Breitengrade im Rorben und zwischen ber Station Offibinge im Beften und Kunde im Often. Sie wurde auf Grundlage eines umfangreichen Materials touftruiert, bas in Form von Routenbuchern, Stiggen, Brofilen, Sobenbeobachtungen (Siedepunttbeftimmungen und Aneroidablefungen) und aftronomischen Breitenbestimmungen von Afsistenzarzt Berte, Oberlt. v. Bulow, Dberlt. Dominit, Sptm. Glauning, Oberlt. hirtler, Stabsarzt hoefemann, Oberlt. Souben, Begirtsamtm. Dr. Meyer, Oberlt. Rolte, Stationsleiter Graf v. Budler-Limpurg, Spim. a. D. Ramfan, Oberlt. Schloffer, Oberlt. Freih. v. Stein, Leut. Graf v. Stillfried und Rattonit und Oberlt. Strumpell bei ber Rolonial-Abteilung Die Bearbeitung der Aufnahmebucher, Die in den Jahren 1900-1903 einging. 165 Blatt (60×45 cm) Routenkonstruktionen ergaben, wurde in Berlin so geförbert, baß Aufnahmen, die erft im April, Mai und August 1903 in Kamerun abgeschlossen waren, schon im Dezember besselben Jahres erscheinen konnten.\*) Außer biefen neuen, bisher noch nicht veröffentlichten Aufnahmen fand auch bas gefamte ichon veröffentlichte Rartenmaterial eingehende Berwertung. Unter biesem ist die Darstellung bes von der deutschen Riger-Benuë-Tschabsee-Erpedition zwischen Garua und Ngaumbere Ende 1902 gurudgelegten Weges befonders zu nennen, ba fich bie Erpedition jum großen Teil in völlig unbefannten Bebieten bewegt hatte.

Leider sehlt der neuen Karte des mittleren Kameruns — wenn man von dem zwischen Küste und dem Wanenguba-Gebirge gelegenen Teil absieht, in dem Dr. Esch eine Reihe fester Bunkte schuf — noch das endgültige Rückgrat in Gestalt von einwandöfreien astronomischen Längenbestimmungen, so daß die Konstruktion derselben recht mühselig und zeitraubend war und dennoch keine definitiven Resultate zu liefern vermag.

Über die allgemeinen oro- und hydrographischen Verhältnisse des dargestellten Gebietes ist folgendes zu berichten: Der Abfall des südafrikanischen Hochlandes, das in Ost-Westrichtung das Kartenbild in einer mittleren Höhe von ca. 1200 m durchzieht, zur Küstenebene ist auf einer sehr kurzen, 10 km kaum überschreitenden Basis ein überaus steiler. Auf der Strecke zwischen der deutsch-englischen Grenze und dem Manenguba-Gebirge beträgt die Dissernz zwischen Hoch- und Tiesland ca 1000 m, vom Manenguba-Gebirge nach dem Sanaga zu wird sie dann etwas geringer, beträgt aber bei Ba-Mumbere auf dem Wege Jabassi-Bamum immerhin noch 800 m. Nur wenn man dem Lauf des Sanaga und später seinen großen Nebenstüssen solgt, gelingt es den Ausstieg zum Hochland in langsamer, nur an wenigen Stellen stusenartiger Steigung zu überwinden. Die volle Höhe des Hochlandes wird so erst dei einer Linie erreicht, deren Verlauf etwa durch die Lage der Orte Kunde, Tibati, Joso, Linte, Banjo, Bumum und Kudus gekennzeichnet wird.

Die neuen Aufnahmen dürften das Kamerun-Gisenbahn-Syndikat wohl veranlassen, ihr auf die Berichte von Ramsan und Hirtler über die wirtschaftliche Bedeutung des neu entdeckten großen Plates Bamum hin basiertes Programm die zuerst nur dis zum Fuß des großen Steilabsalles in der Gegend zwischen Manenguba-Gebirge und Ronako-Bergen projektiert gewesene Bahn möglichst rasch über diesen Steilabsall die Bamum "vorzuschieden" mit Rücksicht auf den Kostenpunkt aufzugeben resp. wesentlich anders zu gestalten.

<sup>\*)</sup> Der genaue Ausweis bes Quellenmaterials ist in ben "Begleitworten" jur Rarte in ben Mitt. a. b. beutich. Schutzeb. 1903, Seite 241 zu finden.

Much ber Nordabfall bes füdafritanischen Hochlandes zur Benuë-Mulbe ift in seiner gangen Ausbehnung außerordentlich fteil und schwankt in seiner Sohe awischen 500 und 1000 m. Die Oberflächengestalt bes Sochlandes hat auf ber Ofthälfte ber Rarte größtenteils einen verhältnismäßig ebenen Charafter, und nur am Nordrande heben fich hoffere Balim und hoffere Ngau-Mbum zu bedeutenderen boben (2000 m resp. 1700 m) empor. Im Westen ist bas Hochland reicher gegliedert und eine gange Reihe von Bergen und Berggruppen erreicht beträchtliche absolute und relative Die bochften Erhebungen liegen im Anjang-Lande, in ber Lanbichaft Banffo und nördlich Bandam, alles Gebicte nördlich ber Linie Offibinge-Bamenba-Dicht westlich Bamum zeichnen sich einige isolierte, massige Bandam—Banjo. Bergkomplere aus, die gleich weithin sichtbaren Landmarken ihre Umgebung um Es sind bies die Mba- oder Konkia-Berge (1800 m ein Bebeutenbes überragen. abs., 650 m rel.), ber Batmatschem (1650 m abs., 450 m rel.) und ber Bapi-Berg (2050 m abf., 1000 m rel.).

über die Tektonik des ganzen Gebirgslandes ist bisher noch außerordentlich wenig bekannt.

Faft bas gange auf ber Rarte gur Darftellung gebrachte Gebiet entwäffert jum Sanaga, und nur ber außerfte Norben und Nordwesten senden ihre Gemäffer in die Stromgebiete bes Logone, Benuë und Manju ober Croß River. Leiber ift jest ficher, bag auch ber Mbam, beffen Richtschiffbarkeit auf größere Entfernung bin bisher noch nicht festgestellt mar, bas Los fast ber meisten Strome Rameruns teilt und als Berkehrsweg nur einen ganz bedingten Wert hat. Bahlreiche Sandbante, bie in ber Trodenzeit unüberwindliche Schwierigkeiten bieten, fowie tagemarschlange Schnellen und Fälle machen eine nutbringende Schiffahrt unmöglich. Giner ber wenigen Fluffe, ber ben Warentransport auf größere Entfernung bin geftattet, ift ber Manju. Auf Grund ber Untersuchungen Graf v. Budler-Limpurgs ift die Grenze ber Schiffbarteit biefes Fluffes entgegen der bisherigen Unnahme noch etwas weiter flugaufwärts, etwa nach einem Plat 6 km öftlich Ewuko zu verlegen. Graf v. Budler-Limpurg hofft fogar, daß weitere Untersuchungen erweisen werben, daß ber Manju in ber Regenzeit noch bis Mbin hinauf (f. bie Stigge) mit Dampfern befahrbar ift. Bon weiteren Fluffen, die noch einen Berkehr mit fleinen Dampfern gestatten, find ber Mingo (bis zu ben Schnellen bicht nörblich Mundame), der Buri (bis Nabaffi, aber nur in ber Regenzeit) und ber Sanaga (bis Ebea) zu nennen.

Über die in den letten Jahren neu aufgenommenen Wege gibt die Stizze eingehende Austunft. Die feineingetragenen Wege bezeichnen die schon vor dem Erscheinen der neuen Karte bekannt gewesenen, die dickgezeichneten mit Pünktchen versehenen die neuen resp. wieder neu aufgenommenen.

Zudus ist ein großes Gebiet erschlossen worden, das bis vor kurzem noch unbekannt war und für unbewohnt, mit dichtem, unwegsamen Urwald und hohem Gras bestanden galt, das sich jetzt aber teilweise sogar als außerordentlich start bevölkert und reich angebaut erweist. Hier in der Landschaft Bamum liegt in einer Höhe von 1180 m die Stadt gleichen Ramens, die heute als die an Bevölkerung und Ausbehnung bedeutendste Stadt Kameruns südlich des Benuë gilt. Auch zwischen Joto und Kunde ist eine große Lücke ausgefüllt und zum ersten Male ein Ost-West-Verbindungsweg zwischen den alten Straßen Rachtigal Schnellen—Tibati—

Ngaumbere einerseits und Carnot—Kunde—Ngaumbere andrerseits nördlich bes Sanaga hergestellt worden, der zugleich neue Aufschlüffe über den Oberlauf des Sanaga, hier Lom genannt, und den Unterlauf seines großen Nebenflusses Djerem bringt.

Die politischen Berhältnisse Abamauas haben sich seit den Zeiten Barths und Kassarges völlig geändert. Die Militär- und Regierungsstationen haben mit den alten Lehnsverhältnissen Banjos, Tibatis und Ngaumderes zu Yola resp. Sokoto gründlich aufgeräumt und diese Länder selbskändig gemacht.

Ebenso eifrig wie im nördlichen und mittleren Teil von Ramerun gearbeitet wurde, ift dies auch im sublichen Teil geschehen. Unvergleichliche Berdienste bat fich hier Oberleut. Freih. v. Stein erworben. Bei Beginn feiner geographischen Tätigfeit im Saunde-Bezirf fand er nur die Rarten mit ben burftigen Reiserouten von Kund, Tappenbed, Beißenborn und Morgen und später im Sanga-Dichagebiet - wenn man bon den das Berwaltungsgebiet v. Steins nur umrahmenden Routen Staadts und Blehns absieht - fogar ein völlig leeres Rartenbild vor. Beute, nach 8-jähriger angestrengtester und entbehrungereicher Arbeit tann b. Stein ben Ruhm für sich in Anspruch nehmen, daß die Erforschung bes gewaltigen Sübkamerungebietes von ber Rufte bis jur Ditgrenze in feinen Grundzugen fein alleiniges Bert ift. Die seit dem Erscheinen der Kamerunkarte in 1:1000000 im Jahre 1901 von v. Stein ausgeführten Forschungsreisen umfassen die Stromgebiete bes Dicha mit Bumba und Jue, des Dume und Rader und bas Quellgebiet bes Amindo. Busammen mit ben Arbeiten v. Steins muffen bie ber Subkamerun-Brengerpedition genannt werben. Die absoluten aftronomischen Längenbestimmungen Engelhardts am Dicha, in Guambum am Sanga, in Bua Befimbo, Bertua und Naunde und die Reitübertragungen Oberlt. Foersters von berselben Erpedition nach Nola und Bania find für ben Kartographen von unschätbarem Wert, ba fie erft dem weitverzweigten Routennet v. Steins die sicheren Firpunkte im Gradnet geben. Außer ben umfangreichen und mubevollen aftronomischen Arbeiten haben Engelhardt und Foerster noch eine Reihe von Wege- und Flufaufnahmen ausgeführt, von benen besonders Foerstere Triangulation bes Sangaftudes Mimu-Mongoli, seine Aufnahme bes Sanga von Beffo bis Bania, feine Begeaufnahmen im Rabei- und Dumegebiet und Engelhardts Routenaufnahme von Rola am Rabei entlang über Bertug und Simetog nach Zaunde zu nennen find. Auch Stabsarzt Hoesemann und Lt. Schulg, die den erften Teil der Sudfamerun-Grengerpedition mitgemacht hatten, haben ihren Marich von der Kampostation länge der deutsch-französischen Grenze bis Dongo am Dicha refp. bis Mabore fartographisch festgelegt. Konzessionsgebiet der Gesellschaft Gub-Ramerun liegen von den Angestellten der Befellschaft, ben Sauptagenten v. Carnap-Auernheimb, Friedrich, Grünewald, Ralmar, Subbireftor Lübemann und Direftor Graf v. Schlippenbach teils größere, teils fleinere Aufnahmen und Stiggen vor, die jum Teil durch die genaueren Arbeiten von v. Stein, Engelhard und Foerster überholt sind, zum Teil aber als Füllmaterial fehr gute Dienste leiften. 3m Bule-, Jaunde- und Batotolande haben b. Bulow, Glauning, Hoefemann, Rolte, Lt. Scheunemann und Hotm. Zimmermann bie Erforschung bes Landes auf der Basis der Aufnahmen v. Steins fortgesett und im unteren Rampogebiet endlich hat die Grenzerpedition mehrere wichtige Detailaufnahmen ausgeführt, die vor allem für die befinitive Ginzeichnung ber Subgrenze Rameruns grundlegend find. Auch einige größere Retoznoszierungen Oberleut. Foerfters Kampo aufwärts und eine Reise bes Bezirkerichters Diehl in dem Fluggebiet bes Digitized by Google Lobe brachten interessante geographische Aufschlüsse.

### Majchinen zur Aufbereitung der Ölpalmfrüchte.

Die deusche Erfindung von Maschinen zur Aufbereitung der Ölpalmfrüchte infolge des Preisausschreibens des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees, über welche in Nr. 45 unseres Blattes berichtet wurde, hat die Ausmerksamkeit deutscher und fremdländischer Interessentenkreise in ungewöhnlichem Maße erregt.

Die über westafrikanische Berhältnisse vorzüglich orientierte "West African Mail" erkennt die bahnbrechende Bedeutung der Ersindung für die Ölpalmkultur auf das Nachdrücklichste an. Sie weist u. a. darauf hin, daß die Aussuhr von Balmöl und Palmkernen einen noch höheren Wert bezissert als die Schätzung bes Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees annimmt, nämlich 75 Millionen gegen 50 Willionen Wark.

Das allgemeine Interesse für biese Angelegenheit veranlaßt uns ben technischen Bericht bes Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees im Wortlaut und mit den Abbildungen ber Balmfruchtichälmaschine, der hydraulischen Presse und der Balmsternknacknischine zu veröffentlichen.

Die Maschinen sind von der Maschineusabrik Fr. Haate, Berlin, konstruiert und bestehen aus einer Palmfrucht-Schälmaschine mit Wasserbad, einer hydraulischen und einer Spindel-Presse und der Palmkern-Anadmaschine mit Sortiertuch.

Bei der hier vorgeführten Schälmaschine hat der innere Körper eine eckige Gestalt im Querschnitt, es sind vier ebene, parallel der Achse angeordnete Flächen mit Schneiden versehen; diese Flächen liegen nicht tangential, sondern schräg gegen die äußere Trommel, um ein dauerndes Durcheinanderwälzen der Früchte und eine größere Sicherheit für die Entsaserung derselben zu erzielen. Sowohl dieser innere Trommelkörper wie auch die äußere Trommel drehen sich in gleicher Richtung, aber mit stark verschiedener Geschwindigkeit.

Die Schneiben bieser Schälmaschine bestehen aus entsprechend gestellten Stäben von dreikantigem Stahl; nach Abnugung einer Kante kann jeder Stab gedreht und so eine zweite bezw. britte Kante zur Wirkung gebracht werben.

Ein wesentlicher Vorteil ber Haakeschen Konstruktion besteht barin, daß die arbeitenden Trommeln in ein leicht entsernbares Wasserbeden eintauchen. Hierdurch wird die Antriebstraft für die Maschine ermäßigt und die abgetrennten Fasern werden ständig abgewaschen und sammeln sich im Beden, so daß sich im Ringraum nur gewaschene Rüsse befinden, welche nach Beendigung eines Prozesses durch eine Rlappe entsernt werden. Die Fasern werden aus dem Wasserbeden mittels einer Krüde entsernt, etwas Öl sammelt sich bereits auf der Oberstäche des Wassers an.

Ein Mann breht die Maschine bequem. Eine Füllung (2,5 kg Früchte = 4,3 Liter) wird in 5 Minuten geschält.

Das Auspressen des Öles aus den Fasern wurde auf einer Spindelpresse mit Handbetrieb vorgenommen. Da hierfür naturgemäß relativ viel Zeit nötig ift, das



Balmfrucht:Schalmaschine mit Bafferbab (Durchschnitt). Bramiiert vom Kolonial-Birtichaftlichen Romitee, Berlin.



Sydraulische Breffe (Durchichnitt).

Palmöl aber je nach dem Alter zwischen 27 und 32° erstarrt, erwärmt Haack sowohl den stählernen Preßtopf, welcher die zu pressenden Fasern aufnimmt, als auch lettere selbst vor dem Pressen. Bei Anwendung einer hydraulischen Presse läßt

sich ein größerer Prefidrud und damit geringerer Zeitauswand erreichen, mithin im hinblid auf die eintretende Erstarrung auch eine bessere Ausbeute erzielen.

Bei der Konstruktion seiner Brechmaschine zum Zertrümmern der harten Schale ging Haate von der Tatsache aus, daß es gelingt, die Schale einer solchen Ruß zu zertrümmern, wenn man diese träftig auf harten Boden wirft. Um dies maschinell zu erreichen, läßt er die Rüsse unter Benutzung der Zentrifugalkraft gegen seskthehende Flächen schleubern. Man gibt die Rüsse in einem Schüttrumpf auf, aus welchem sie unter Bermitklung eines Küttelwerkes auf die Mitte einer rasch um eine vertikale Achse rotierenden Scheibe fallen. Auf dieser kreisrunden Scheibe sind Leisten angebracht, welche die auffallenden Rüsse zwingen, an der Drehung teilzunehmen. Jede Ruß verläßt nun die Scheibe in einer Richtung, die durch die Geschwindigkeit, mit der sich die Ruß radial nach außen bewegt, und die



Balnitern-Rnadmafdine mit Sortiertuch (Durchichnitt). Bramiiert vom Rolonial-Birtichaftlichen Romitee, Berlin.

Umfangsgeschwindigkeit bestimmt ist; senkrecht gegen das Mittel dieser Richtungen sind an dem Gestell der Waschine eine Reihe eiserner Platten angebracht, an denen die aufgeworfenen Nüsse zerschellen. Schalen und Kerne sallen auf ein unter der Waschine angeordnetes Sortiertuch. Die Maschine wird von zwei Arbeitern bedient; beim Bersuch wurden 6,7 kg Nüsse in 105 Sekunden gebrochen, so daß auf eine durchschnittliche Leistung von 150 kg Nüsse pro Stunde bequem zu rechnen ist.

Bei entsprechender Geschwindigkeit des Sortiertuches kann ein am oberen Ende desselben beschäftigter Arbeiter das Auslesen der Kernteile aus den Schalen sast vollkommen erreichen. Haak hat übrigens auch einen bequemen hölzernen Lesetisch für die Sortierarbeit gebaut und aufgestellt.

Besonders hervorzuheben ist noch, daß die Brechmaschine gleich gute Ergebnisse lieferte, gleichgiltig, ob die Nüffe eben erst geschält worden waren, ob sie schon vor längerer Zeit geschält wurden, oder ob sie einer Trocknung unterzogen worden waren.

Nach Haates Versuchen, wie auch nach benen ber Kommission ergab sich, daß man von 10 kg frischen Früchten etwa 63/8 kg Nüsse erhält; die absallenden 31/8 kg Fleischsafer ergaben beim Auspressen etwa 1,6 bis 1,8 kg Palmöl, d. h. 48 bis 54 pCt. des Gewichtes des Fruchtsleisches. Nach Preuß ("Tropenpslanzer" 1902 S. 465) enthalten 2,47 kg Fruchtsleisch, 1,49 kg Öl, d. h. 60 pCt.; das Haatesche Resultat ist also recht qut.



Balmtern-Anadmafchine (Grundrif). Bramiiert vom Rolonial-Birtichaftlichen Romitee, Berlin.

Für Ausführungen würde Haafe die Schälmaschine mit doppelter Leistung bauen; da zum Ausräumen der Fasern aus dem Beden, Füllen der Maschine 2c. Zeit nötig ist, kann man rechnen, daß füe eine Füllung von 5 kg 10 Winuten nötig sind, stündlich also  $5\times 6=30$  kg geleistet werden.

Bu einer rationell auszunutzenden Anlage für Handbetrieb würden, da die Leistungsfähigkeit der Entkernungsmaschine wie die der Presse wesentlich höher ist als die der Schälmaschine, von letzterer 4—5 Stück erforderlich sein, um die ersten ausreichend zu beschäftigen. Gine solche Anlage würde bei zehnstündiger Arbeitszeit 1500—2000 kg roher Früchte verarbeiten und 200—250 kg Palmöl sowie 270—350 kg Palmöl sowie

# Inr Geschichte der Besiedlung von Dentsch-Südweste afrika.

Bon DR. R. Gerftenhauer.

III.

Um Schluß bes Jahres 1902 betrug bie weiße Gefamt bevölferung (ohne Truppe) 3701 Röpfe, 76 weniger als im Borjahr. Sieht man aber von ben 340 im Borjahr eingewanderten und jest wieder fortgegangenen Buren ab, fo vermehrte fie fich um 264, und in ben Jahren 1901 und 1902 gufammen um 893 Röpfe. Die Bahl ber Deutschen - einschließlich ber Buren, welche die beutsche Staatsangehörigkeit erwarben\*) — ftieg auf 2059, also um 321 (in beiden Jahren zusammen um 626). Buren werden jest - einschl. der 101 "Bersonen ohne Staatsangehörigfeit" - 1074 gezählt, gegen 1455 am 1. 1. 1902. Diefe Berminderung um 380 ift zum Teil barauf zurudzuführen, bag Buren in Gibeon Deutsche wurden, hauptsächlich aber barauf, daß sie im Begirt Reetmannshood um 340 von 1138 auf 798 zurückgingen (Wieberauswanberung). Die Engländer blieben auf ihrer bisherigen Bahl 453 stehen, wovon aber bie 162 bes Bezirks Gibeon und die 178 bes Begirts Binbhut größtenteils Buren fein werben,\*\*) die 73 von Reetmannshoop vielleicht zum Teil ebenfalls. Die Zahl ber Buren burfte fich hierdurch\*\*) auf 1864—340=1524 erhöhen, also 450 mehr, als die Tabelle zählt.\*\*\*) Eben baburch verringert fich die von ber Statistit angegebene Bahl ber Deutschen ein wenig. Die männlichen Buren, die 1901 schon um 110 geftiegen waren, haben fich nach ber Tabelle, tropbem doch eine Reihe von Buren deutsche Staatsangehörige geworden find, weiter um 29 vermehrt, auf 316 (mit Einrechnung ber Aubrit "ohne Staatsangehörigkeit" auf 349). Die Bahl ber nieberbeutschen Beiber und Rinber ist banach 1074—347—725 (gegen die des Borjahres, 1144, um 419 gefallen). Bon ber Gesamtbevölferung bes Schutgebiets von 3701 find 1865 Männer (ohne

<sup>\*)</sup> Daß dies auch in biesem Jahre geschah, wird in ber Borbemerkung zur Statistik amtlich bestätigt (Kolonialbl. 1903, S. 465).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben Rachweis bafür in Heft 4/1902 ber "Deutschen Erbe." Dort habe ich bie Bahl ber Buren, unter hinzugahlung aller berer, die in ber Tabelle als englische ober als beutsche Staatsangehörige gezählt find, auf 1864 berechnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bahrend die Tabelle in Bindhut gar teine Buren, in Gibeon teine Buren, sondern nur 71 Bersonen ohne Staatsangehörigkeit aufführt, zählt die niederdeutsche Kirche in Bindhut etwa 150, in Gibeon 356 Buren, zusammen etwa 500, also allein in diesen beiden Bezirken 500 mehr als die Tabelle.

Truppe) und 1836 Weiber und Kinder (670 Weiber und 1166 Kinder). Doch kommen auf die 1234 deutschen Männer (ohne Truppe) nur 825 Weiber und Kinder. Also besteht der verhängnisvolle Frauenmangel immer noch, und die Mestizenwirtschaft, die vielbeklagte "allgemeine Prostitution der Farbigenweiber" dauert fort.

Erfreulich ift bagegen bie Gliederung ber 1865 Manner in bie Berufsgrupben:

Ansiedler 813 (+ 127), davon 334 Deutsche (+ 67)\*)

Handwerker und Arbeiter 693 (— 26), " 578 " (+ 14) Kausseute und Händler 277 (+ 39), " 253 " (+ 33).

Der Rudgang der Arbeiter ist, wie der amtliche Bericht bemerkt, darauf zurückzuführen, daß infolge der Beendigung des Baues der Eisenbahn und des Swakopmunder Hafens viele arbeitslos wurden und auswandern mußten.

Bichtig ift ein Überblid der Berteilung der Bevölferung auf die einzelnen Bezirfe:

In Reet mannshoop verminderten sich die Buren um 340, von 1138 auf 798; und zwar die Weiber und Kinder um 372 (von 916 auf 544), während die Männer sich um 32 vermehrten (von 222 auf 254). Im Juni 1901 war aus der sog. "Arbeitstolonie" am Oranjesluß infolge des Burenkrieges ein fast nur aus Weibern und Kindern bestehender Trekt in die deutschen südöstlichen Grenzbezirke Hasuur, Ukamas und Skuitdrift geslüchtet. Die Flüchtlinge sind jetzt in ihre kapländische Heimat zurückgekehrt. Da aber der Bezirk Keetmannshoop am 1. 1. 1900 594, am 1. 1. 1903 1044 Einwohner zählte (ohne Truppe), so hat er immerhin in den drei Jahren des Burenkrieges einen Zuwachs von 450 Köpfen (darunter 433 Buren) erhalten und ist mit dieser Gesamtbevölkerung von 1044 Köpfen immer noch der am stärkten bevölkerte Bezirk\*\*) (darunter 800 Buren und nur 148 Deutsche).

Erst an zweiter Stelle folgt Windhuk mit 956 Einwohnern (einschl. der Truppe = 1329). Sie haben sich 1901 um 169, 1902 um 165 vermehrt.

Gibeon als drittstärkster Bezirk zählt 564 Einwohner (Zunahme 1901 um 111, 1902 um 84). Die Buren, die dort am 1. 1. 1901 als 235 Personen ohne Staatsangehörigkeit auftraten, haben sich (samt ihren 1901 und 1902 zahlreich zugewanderten Bolksgenossen) um 164 auf 71 vermindert und erscheinen jeht teils als deutsche, teils als englische Staatsangehörige, deren Zahl sich um 224 bezw. 140 erhöht hat (auf 327 Deutsche und 162 Engländer).

Die Bevölkerung der übrigen Bezirke ist (ohne Truppe): Gobabis 89–33=56, Swakopmund 555—72=483, Karibib 281—23=258, Omaruru 191—93=98, Outjo 198—109=89, Grootsontein 215—24=191. Die Besiedlung des westlichen Mittelbezirks (zusammen 356 Köpfe) macht jetzt durch die ihn durchschneidende Eisenbahn sehr rasche Fortschritte; der Nordbezirk mit 280 — 168 Buren, 76 Deutschen — ist jetzt endlich aus seiner Aschenbrödelstellung emporgehoben und

<sup>\*)</sup> Natürlich einschließlich ber naturalisierten Buren. Die Tabelle nennt 327 nieberbeutsche Ansiedler. In Wirklichseit machen also die Buren von der Farmbevölkerung immer noch mehr als die Hälfte aus.

<sup>\*\*)</sup> Auch ber am bichteften mit Farmern besiebelte: 348 Farmer gegen nur 149 in Binbut, 145 in Gibeon.

wird nach bem Bau ber Otavibahn zweifellos ben ihm feinem landwirtschaftlichen Werte nach gebührenden Blat als erster und am stärksten bevölkerter des ganzen Schutzebiets erringen.

Es ift nicht etwa ein sehr glänzender Erfolg der zehnjährigen Kolonisation, den uns die Bevölkerungszahlen vergegenwärtigen. Wir haben aber ihre ausführliche Wiedergabe sowohl für das ganze Jahrzehnt 1892—1902 wie für jedes einzelne Jahr, und zwar ihre Wiedergabe in Verbindung mit den verursachen den kolonialwirtschaftlichen Maßnahmen und Vorgängen, für nötig gehalten, weil man nur auf dieser Grundlage sich ein Urteil bilden kann über die Fragen: welchen Wert hat das Geschaffene? trägt es die Möglichseit und die Bürgschaft einer Weiterentwicklung in sich? oder ist es überhaupt noch keine sichere und dauernde Grundlage für die Existenz der Kolonie? welche Wittel und Kräfte hat die südwestafrikanische Kolonialpolitik für die Fortentwicklung der Kolonie in Rechnung zu stellen, nach welcher Richtung ist diese Fortentwicklung anzustreben?

Die Regierung ist der Ansicht, die Kolonie sei auf der jetigen Grundlage lebensfähig. Sie sei imstande, die vorhandene Bevölkerung von 3700 Köpfen zu unterhalten und eine noch viel größere auszunehmen, indem diese mit Hülse der in jahrzehntelanger Arbeit im Lande geschaffenen kleineren und größeren kolonisatorischen Anlagen eine hinlänglich Iohnende (rentable) Landwirtschaft (Biehzucht) treiben könne; die Beiterentwicklung der Kolonie ist daher nach der Richtung zu fördern, daß die Niederlassungskosten der Ansiedler verringert, durch Basseraufmachen die Ländereien ertragreicher gemacht, durch Tristwege mit Basserstellen die Kosten und Gesahren der Viehaussuhr herabgemindert werden.

Die Anhänger der Konzessionspolitik dagegen halten diese Politik der direkten wirtschaftlichen Förderung der Ansiedlerbevölkerung und der Einwanderung für verschlt, die Kolonie auf der jetigen Grundlage für nicht lebensfähig. Bis jett sei der Farmbetried nicht rentadel. Die Ansiedlerbevölkerung lebe nur von der Schutzruppe, also von dem jährlichen Reichszuschuß. Erst müsse man durch Eröffnung von Bergwerken für den Ansiedler einen Absamarkt schaffen, dann werde die Besiedlung von selbst kommen.\*)

Prüft man die Aussichten unserer Kolonie nach den erwähnten beiden Richtungen der Entwicklung hin, so kann vorweg die erfreuliche Tatsache festgestellt werden, daß nicht nur abbauwürdige Erzlager vorhanden sind, z. B. bei Othosongati und Gorob, sondern daß nun sicher in nächster Zeit Bergwerke werden eröffnet werden, nämlich die Otavi-Kupfergruben. Vorbedingung dafür ist der Bau der Otavibahn, der schon im November 1903 begonnen und etwa im Jahre 1906 sertiggestellt werden soll. Für Bahn- und Bergdau stehen der Otavi-Gesellschaft 40 Mill. Mark zur Verfügung. Schon durch den Bahndau wird zweisellos sür die Ansiedler ein neuer Absahmarkt geschaffen; allerdings wohl weniger sür die in den Mittelbezirken und gar nicht für die Süddezirke, wegen der zu großen Entsernung. Vielmehr ist zu erwarten, daß das Otavi-Unternehmen eine dichte Bessiedlung des Nordbezirks herbeisühren und für diesen einen lebensspendenden Absahmarkt schaffen wird. Es hat also zweisellos eine hocherfreuliche örtliche Bedeutung,

<sup>\*)</sup> Bgl. Dr. Scharlach, "Koloniale u. politiiche Auffate u. Reben", Berlin 1903, S. 62; ferner zahlreiche Auffate bes Rechtsanwalts Dr. Bafferfall, Herausgebers ber "Deutsch-Südwestaft. Rig."

und außerdem versieht es unsere Kolonie mit einer zweiten Eisenbahn, zum dauernben Nutzen für den Nordbezirk, dem bisher genügende Berkehrsverbindungen fehlten. Ob darüber hinaus das Otavibergwerk eine allgemeine und dauernde Bedeutung für unsere Kolonie haben wird, ist zweifelhaft, da von den bis jetzt zweifellos kestzgestellten Kupferlagern zunächst nur ein sechs Jahre dauernder Abbau erwartet wird.

Die Kolonie bedarf daher nach wie vor der erwähnten Politik der direkten Forberung ber Befiedlung, ber Beiterentwidlung burch ihre Farmerbevolferung, die ihrerfeits von der Boll- und Biehausfuhr leben muß. Gegen diese Grundlage ber Existenz ist geltend gemacht worden, baß gerade im Jahre 1902 die Bevölkerung eine schwere wirtschaftliche Krifis habe durchmachen muffen; und daß der Absahmarkt der Biehausfuhr zu unficher sei. — Man darf allerdings bei ber erfreulichen Ungabe, daß bie Rolonie eine Bevölkerung von 3700 Röpfen herangezogen hat und ernährt, nicht verschweigen, daß biese Bevölkerung bei den Landgesellschaften und Raufleuten tief verschuldet ift und daber nicht ohne weiteres als ein Beweis wirtschaftlichen Aufschwungs bes Landes betrachtet werden kann. Doch wird unten gezeigt werden, daß biese Erscheinung burchaus nicht in den natürlichen Berhältniffen des Landes begründet ift. Und die wirtschaftlichen Buftande haben sich bereits erheblich gebeffert, baburch, bag im Jahre 1902 endlich die Biehausfuhr wieder begonnen hat. Ferner ist nach dem Bericht\*) bes Sachverständigen Bermann-Nomtsas auch die Angora-Ziegen- und Schafzucht ber Kolonie jett so weit vorgeschritten, daß von jett an eine fortdauernd steigende Mohair- und Bollausfuhr einseten wirb. Durch die fortgefetten Bemuhungen ber Regierung, ber einzelnen Unfiebler und neuerbings eines Großunternehmens, ber Schäfereigefellschaft, find die nötigen Grundlagen dafür nunmehr hergestellt. Die Ausfuhr von Rindern und Kleinvieh, die früher fehr bedeutend war, in den 90er Jahren aber, weil die Eingeborenen nur gegen bas bis bahin übliche Bahlungsmittel, Gewehre und Schiegbedarf, verkaufen wollten, und weil bann die Rinderpeft ausbrach, fast ganz aufhörte, hat im Jahre 1902 einen Wert von über 1 Million Mark gehabt.

Das könnte nun aber auch bloß eine vorübergehende Erscheinung sein, hervorgerufen durch die Vernichtung des Viehbestandes von Britisch-Südafrika durch den Burenkrieg. Die Entscheidung der Frage: kann Deutsch-Südwestafrika so weit mit anderen Viehzuchtländern konkurrieren, daß ihm eine dauernde, lohnende Ausfuhr von Wolle und Vieh sicher ist?, hängt davon ab, ob die natürlichen Produktionsbedingungen dasür günstig genug sind, und ob der Absamarkt für die Kolonie dauernd offen stehen wird.

Was ersteres anlangt, so betont die Regierung in ihrer Besiedlungsdenkschrift mit Recht, daß in den "alten" südafrikanischen Staaten erst zu Ansang der siedziger Jahre ein Diamantenseld, erst in den achtziger Jahren Gold gefunden worden ist. Und doch waren diese Länder, Kapland und die Republiken, schon viele Jahrzehnte vor jenen Mineralfunden von einer zahlreichen weißen Bevölkerung besiedelt, waren politisch hochbedeutsame Kolonialstaaten auch ohne Bergwerke. Nun steht aber unsere Kolonie in ihren natürlichen Produktionsbedingungen, in ihrem landwirt-

<sup>\*)</sup> Bgl. Tropenpflanzer 1903, Nr. 9.

fcaftlichen Berte binter ben übrigen Lanbern Subafritas feineswegs gurud: bas fagen alle Renner, Deutsche wie Buren. Bor allem für die hauptfächlichen fudafrikanischen Stapelartikel: Bolle und Mohair, Bieh und Straugenfedern, bietet Subwestafrita ebenso gunftige Produktionsbedingungen wie bas Rapland. Deshalb ift man zu ber Unnahme berechtigt, bag unfer Land sich ebensowohl entwickeln wird wie die anderen füdafritanischen Länder, - vorausgesett, daß es benfelben gunftigen Absamarkt haben wird wie jene. Der Umftand, bag bisher, b. b. von 1895 bis 1901, die Anfiedlerbevölkerung und überhaupt die Kolonie nichts Rennenswertes außer Guano exportiert hat, ist kein Beweis bes Gegenteils: es erklart fich baraus, daß erft jest endlich die Rolonie, durch langjährige schwere Borarbeit, genügend zur Ausfuhr vorbereitet war: benn erst jest war eine Karmerbevölkerung im Lande angesett, die zunächst burch den Absamarkt bei der Schuttruppe ihre Eristenz gefunden hatte, und welcher dadurch über die schweren ersten Jahre nach der Niederlaffung hinweggeholfen worden war; durch Wege- und Bafferanlagen und Aufbau von Gehöften waren in ber Bildnis wirkliche "Farmen", Unfiedlungen und Wirtschaftsbetriebe geschaffen; ben Biehzüchtern war ein gewisser Schutz gegen die Biehseuchen gewährt; durch Fertigstellung bes Swakopmunder Bootshafens und ber in bie Sauptfarmbegirte führenden Gifenbahn mar bas bis babin zu toftspielige Leben und Birtichaften und ber Bertehr mit bem Auslande fo weit verbilligt und erleichtert worben, bag nunmehr ber Farmbetrieb rentabel ift.

So würde denn auch ohne die durch den Burenkrieg geschaffene besondere Lage des südafrikanischen Viehmarktes die Ausfuhr nunmehr begonnen haben. — Ob sie eine dauernde sein wird, das hängt zweitens von der Sicherheit des südafrikanischen Absamarktes für Rindvieh ab (der Absamarkt für Wolke ist in Europa gegeben). Die Märkte liegen für unsere Kolonie nicht im eigenen Lande, sondern in einer gewissen Entsernung und in fremdem, englischem Staatsgebiet. Es ist daher die Frage, ob das Schutzgebiet auf die Dauer mit den zum Teil näher gelegenen Viehzuchtbezirken des englischen Südafrika wird konkurrieren können. Doch ist zu erwarten, daß, wenn durch die in Angriss genommenen Tristwege die Berluste des Transports herabgemindert sein werden, die Entsernung keine ausschlaggebende Rolle spielen wird. Und auch eine zollpolitische Ubsperrung Britisch-Südafrikas ist noch auf lange Zeit hinaus nicht zu fürchten. Denn die der dortige Viehbestand wieder seine alte höhe erreicht, werden Jahre vergehen. Und auch dann werden die einmal angeknüpsten Handelsbeziehungen zu Deutsch-Südafrika fortdauern.

Die Ansicht, daß die Kolonie nur durch Eröffnung von Bergwerken lebensfähig werden könne, und daß ihre Weiterentwicklung nur nach dieser Richtung betrieben werden müsse, kann also im Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte der übrigen südafrikanischen Länder als irrig bezeichnet werden. Demgemäß hat sich die Regierung zu der erwähnten Politik der direkten Förderung der Farmbevölkerung entschlossen: es sollen durch Wasseraufmachen die Ländereien ertragreicher gemacht, durch Tristwege die Kosten der Viehaussuhr vermindert, und schließlich soll durch Verringerung der Niederlassungskosten den Ansiedlern der Wirtschaftsbetrieb erleichtert werden.

herabsehung ber Rieberlassungstoften ift icon beshalb nötig, weil fie in ben mit unserer Rolonie konfurrierenben Biehzuchtlandern niedriger find; wir

werben fogleich auf bie biesbezüglichen Ansführungen bes befannten namalanber Groffarmers Ferbinaud Geffert auf Inachab zurudtommen. Die Berabfetung ift nur burch zwei Mittel möglich: Erstens burch Bafferaufmachen und Gemabrung von Unfiedlungsbeihulfen fur bie erfte Beit ber Ginrichtung, und gwar in Bargelb ober in Naturalien. Diesen Beg bat die Regierung beschritten burch ihren großen Befiedlungsplan von 1902, für beffen Musführung ber Reichstag im Frühighr 1903 gunächst 300000 Mart bewilligt hat. Danach foll eine Rommiffion gur Borbereitung von Bemäfferungsanlagen gebilbet, ferner follen beutsche Burenfamilien für die Unfiedlung in der Rolonie gewonnen werden. Die Roften ber Überfiedlung, Nieberlaffung und Erhaltung einer Familie von 4 Röpfen für die ersten 11/2 Jahre werben auf 16000 Drt. berechnet. Es follen nun bem Anfiebler, unter ber Boraussetzung, daß er genügendes eigenes Rapital nachweift, bom Staate unverzinsliche Darlehne in der Regel zum Betrage von 4000 Mrt. bewilligt werben; diese "Ansiedlungsbeihülfen" follen nach neuerer Entscheidung nicht nur in Bieh, Sämereien u. dergl., sondern auch in bar gewährt werden und ausnahmsweise auch den Betrag von 4000 Mart übersteigen dürfen.\*) Die Rosten der Überfahrt in die Rolonie werden dem Einwanderer gutgeschrieben, der Grund und Boben wird ihm zu niedrigen Breisen und gegen geringe Anzahlung aus bem Rronland überlaffen.

hiermit kommen wir zu bem zweiten, unumgänglich nötigen Mittel ber Erleichterung ber Riederlaffung: Berabsehung ber Bobenermerbefoften, hauptfächlich berjenigen in ben ungeheueren Landgebieten ber Landgefellschaften. Es liegt auf ber Sand, bag biefe Magregel ju ber positiven Forberung ber Unsiedler burch die Regierung als von der Natur der Sache geforderte Erganzung hingutommen muß, ba fonft bie guten Wirkungen bes ftaatlichen Befiedlungeunternehmens zum größten Teil wieber aufgehoben werben wurden. Die Regierung felbft umichreibt ihre Aufgabe in biefer notwendigen Barallelaktion mit ben Borten, es feien "bie Landgebiete ber großen Landgefellschaften bem großen nationalen Siedlungeintereffe bienftbar zu machen". \*\*) Denn fie fagte fich mit Recht: Benn ber Farmbetrieb, ber von Natur in unferer Rolonie rentabel ift, unrentabel wird, fo geschieht bas burch die hohen Nieberlaffungstoften, in erster Linie die hohen Grunderwerbetoften infolge ber teuren Landpreife ber Landgesellichaften. Bon beren Seite hat man bagegen bie Ginwendung erhoben, Die Grunderwerbstoften fielen, ba ja die Gefellschaften auch nur Abzahlung in kleinen Teilzahlungen forderten, für ben Ansiedler nicht so fehr ins Gewicht; viel teurer fei die Anschaffung ber nötigen Wirtschaftseinrichtung, besonders des erforderlichen Biebbestandes, der Saus- und Brunnenbau u. dergl. Run, eigentlich mußte man baraus gerabe ben Schluß ziehen, daß man dem Unfiedler zu biefen brudenden Laften nicht noch außerbem bie Laft ber jährlichen Binszahlung an bie Landgesellschaften aufburben barf, und gerabe noch in ben schwierigen erften Jahren nach ber Rieberlaffung. Aber es ift überbies gar nicht richtig, daß die Erschwerung ber Besiedlung burch bie hohen Landpreise geringfügig fei: Unfere gange bisherige Anfieblerbevolkerung ift mit geringen Aus-

<sup>\*)</sup> Aus staatlichen Mitteln sollen bestritten werden die Kosten für die Übersahrt (1500 Mt.), den Hansbau (3500 Mt.), einen Wagen (3200 Mt.), Bich (2700 Mt.), also rund 10000 Mt.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben ber Rolonialabteilung v. 31. 7. 1902; f. oben.

nahmen tief verschuldet bei den Landgesellschaften und einigen großen Firmen. Natürlich muß ber Schuldner bei ber Gefellschaft auch feinen gangen Bedarf an Waren kaufen, die wiederum gegen hohe Zinsen kreditiert werden; so kommt er aus ber Abhängigkeit, aus ben Binfen und Frohnden nie heraus. Bon Rechtswegen gebührt biefe allgemeine jährliche Steuer, welche bie Landgesellschaften der Rolonie auferlegt haben, nicht ihnen, die das fo von den Ansiedlern ihnen bezahlte Land vom Staate geschenkt erhalten haben, sondern dem Staate, der es alljährlich burch Aufwendung von Millionen Mark im Berte erhöht, auf beffen Tätigkeit die ganze wirtschaftliche Eristenz der Ansiedler, wie oben gezeigt, beruht. Wie weit beren Berschuldung geht, mag baraus ersehen werden, daß auf bas einmütige Berlaugen ber gangen Bevölkerung bie Regierung von ben erwähnten 300000 Dif. 100000 als Beihülfe für bie icon anfässigen notleidenden Unfiedler bat bestimmen muffen. Über die der Kolonie geradezu verderbliche Wirkung der zu hohen Landpreise schreibt Geffert:\*) "Bas hier (in D.-Subwestafrita) bie Birtschaft vornehmlich verteuert, find bie enorm hoben Farmpreife, die ein Biclfaches betragen von bem, was in Bieh exportierenden Ländern üblich ift. In Argentinien rechnet man, daß man 16 Mt. gablen tann für ein Stud Land, bas ein Rind zu feiner Ernährung bedarf (f. C. F. E. Schulte, "Rationeller Eftanciabetrieb"). Der erfahrungereiche Gutsbesiter E. hermann auf Romtsas rechnet in feinem "Ratgeber für Auswandrer" für jedes Rind eine erforderliche Beidefläche von 40 ha. Da bier ber ha meift mit 1 Mt. bezahlt wird, hat alfo ber Unfiedler 40 Mt. für je eine 1 Rind ernährende Beibefläche zu zahlen gegen nur 16 Mrk. in Argen-Leider aber hat fich hermann fehr geirrt. Er fchrieb fein Buch in guten Jahren und kannte seine Farm noch nicht abgeweibet in der Dürre . . . Jest genügen bie 30000 ha von Nomtsas noch nicht, um 100 Rinder jahraus jahrein zu ernähren. Das ergibt 300 ha für ein Rind. Man muß also in Namaland 300 Mt. zahlen für ein Stud Land, bas man in Argentinien für 16 Mt. betommt! Wie kann unter folden Umftanben ber beutsch-fühwestafrikanische Biebzüchter auch nur annähernd so aut gebeihen wie ber in andern Biehzuchtländern? An fich ift auch in Sudweftafrita die Biehaucht rentabel; aber fie wird unrentabel gemacht durch die hohen Landpreise. \*\*) Durch sie erschweren wir dem Unfiedler seine wirtschaftliche Existenz, mahrend sämtliche übrigen Koloniallander, Argentinien, Subbrafilien, Auftralien uff., ben Einwandrern nicht nur das Land umsonft überlaffen, fondern ihnen hohe Aufiedlungebeihülfen, freie oder ermäßigte Uberfahrt ufw. noch bagu gegeben haben.

Wir sehen, die Herabschung der Bodenpreise ist eine Existenzfrage für die Kolonie. Gessert führt dazu sehr richtig aus: Bei solchen Verhältnissen durfe man sich nicht wundern, daß sich für Deutsch-Südwestafrika keine Ansiedler sinden wollen. Hier Bandel zu schaffen, wäre nur die Regierung fähig, teils dadurch, daß sie die Gesellschaften und Eingeborenen veranlaßt, ihren Grundbesitz billiger zu verkausen, im Notfall durch eine Steuer auf faule Spekulation." — Hier ist nachgewiesen, daß 1 Mk. für den ha in Namaland ein den wirklichen Wert weit übersteigender Preis ist; das trifft die englische S. A. Territories Ltd., die dort ihre 12800 qkm

<sup>\*)</sup> Bgl. "D. Rolonialzig." 1903, S. 101, 102, 111.

<sup>\*\*)</sup> Das betont Geffert mit aller Entschiedenheit nach einem Bergleich der Landpreise in Nordamerita mit benen in Gubwestafrita, Die 50mal hoher find als bort!!

zu 1 Mrk. ben ha verkauft.\*) In Damaraland braucht man für den Farmbetrieb nur etwa halb so viel Land, d. h. es hat den doppelten Nutwert. Leider sind auch die Landpreise der dortigen Gesellschaften viel höher als 1 Mrk., sie betragen durchschnittlich 1,50 bis 2 Mk. Die Siedlungsgesellschaft hat sich vielsach 2,30 Mrk. zahlen lassen. Die South Westasrica Co. sordert im Otavi-Bezirk, wo allerdings der Boden noch höheren Nutwert hat als im südlichen Damaraland (Umfang der Farmen hier 5000 ha, dort 10000 ha durchschnittlich), 3 Mrk. für den ha. Die Regierung dagegen gibt zum Teil, wie andere Kolonialstaaten, das Land unentgeltlich, zum Teil erhält sie einen durchschnittlichen Preis von 50 Pk. bis 1 Mrk., in dem zurückgegebenen Gebiet der Siedlungsgesellschaft sogar nur 16 Pk. für den ha!

Allein schon aus diesen Zahlen ist zu ersehen, wie schäblich, wie hinderlich die hohen Bodenpreise der Landgesellschaften für die Entwicklung der Kolonie sein müssen. Ein schlagender Beweis dafür ist denn auch die Tatsache, daß, wie aus den früher mitgeteilten Zahlen hervorgeht, die Gesellschaften im Vergleich zur Regierung sehr wenig Land an Ansiedler verkauft haben; so daß man in der Tat mit Gent sagen muß:\*\*) "Die Entwicklung Deutsch-Südwestafrikas krankt an der mangelhaften Besiedelung, nicht weil die Lebensbedingungen schlecht wären, sondern weil die Kolonie nicht der freien Besiedlung geöffnet ist. Die unverhältnißmäßig hohen Landpreise schrecken den größten Teil der Auswanderungs-lustigen ab, die naturgemäß fast ausschließlich in der wenig bemittelten Bevölkerung zu suchen sind." Und in der Tat muß man es demnach als die nächste wichtige Aufgabe der Regierung betrachten, die Kolonie "der freien Besiedlung zu össen", die Gebiete der Landgesellschaften "dem großen nationalen Siedlungsinteresse bienstdar zu machen."

Als Mittel bazu werden erwogen neben der Konzessionsentziehung, die bei einigen Befellichaften wegen Richterfüllung ber eingegangenen Berpflichtungen rechtlich möglich ift, und ber Ablösung die Besteuerung mit einer Grundsteuer (nach dem Bertaufswert) und einer Wertzuwachssteuer, letteres als in Deutschland jett allgemein gebrauchtes Mittel gegen Bobenfpekulation. Denn es ift für bie fortichreitenbe Befiedlung ber Rolonie, für die Rentabilität ihrer Landwirtschaft notwendig, daß man nicht fortfährt, die Bodenpreise in die Sohe ju schrauben. Ursprünglich hatte, wie schon erwähnt, die deutsche Regierung die höheren Bobenpreise von Kapland und Trans. vaal schematisch sich zum Maßstab genommen. Aber ber Wert des Bobens in hochentwickelten älteren Staaten ist mit dem noch ganglich wilber Länder doch nicht zu vergleichen. Ein Gehöft mit Brunnen, Staudämmen und Gebäuben an ber Eisenbahn in der Rähe des Absamarktes einer Bergwerks-Großstadt in Transvaal hat gewiß einen höheren Wert als ein wüstes Stück Land tief drinnen im Namaland, wo man weder Absahmärkte, noch Eisenbahnen, noch eine Berbindung mit ber Kufte hat, daher sehr teuer produzieren und seine Brodukte sehr billig verkaufen muß. Übrigens hat in ber Nähe der Bergwerke in Transvaal die Spekulation die Breise ber Farmen so in die Bohe getrieben, daß die Farmwirtschaft sehr teuer

<sup>\*)</sup> Dieser englischen Gesellschaft ist baburch unsere ganze Sübprovinz ausgeliefert; benn jenes Areal ist nicht einschließlich bes unbenuthbaren Landes berechnet, besteht nicht in einem zusammenhängenden Landgebiet, sondern in 128 einzelnen Farmen, den herausgesuchten besten Stüden aus bem Bezirk Reetmannshoop.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Beft 16/1902 diefer Zeitschrift.

wird und ihre Rentabilität infolgebeffen finkt. Wie foll bas vollends in Sudmeftafrika werben, wo die Bodenspekulation icon bei vollster Jungfräulichkeit des Landes einset! wo ber Boben icon feinem erften Befiedler, burch ben er überhaupt erst einen Wert erlangt, zu einem hoben Preise übergeben wird, anftatt umfonft! Wird bem Anfiedler icon bas robe Siedlungsland, bie Grundlage und Borbedingung seiner gangen Erifteng, verteuert, so wird diese Erifteng von vornherein mutwillig erschwert und untergraben. Das ist ohne Zweifel die gefährlichste Urt der Bodenspekulation, denn sie verschiebt kunftlich die gange wirtschaftliche Grundlage eines jungen, neu zu bilbenben Staates, macht fie von vornherein ungefund. Bei ber ersten Aufteilung eines neubesetzten Landes an die Allgemeinheit ift ein Erwerbspreis nicht gerechtfertigt; gerechtfertigt ift lediglich ein Beitrag zu ben Rosten, mit benen die Allgemeinheit, ber Staat, bas Land erobert und bem Anfiedler mit bem Rechtsschut feiner Berwaltung, mit Brunnen- und Wegebau und sonstiger Unterftutung tatfächlich "die Wege bahnt." Dagegen bie Bobenverteuerung durch die Gesellschaften, die alle diese Aufwendungen nicht gemacht haben, ift eine Schädigung der Gefamtheit.

Auf die einzelnen Mittel der Öffnung der Gesellschaftsgebiete für die Besiedlung ist hier nicht näher einzugehen. Erwähnt möge nur werden, daß eine Grundsteuer nur gegen gleichzeitige Minderung der viel drückenderen indirekten Steuern einzuführen sein wird, nämlich der das Wirtschaften so sehr verteuernden Einfuhrzölle. Und daß die Politik der "Herabsehung der Niederlassungskosten" Hand in Hand gehen muß mit anderen Maßregeln zur "direkten Förderung der Ansiedlerbevölkerung", daß z. B. weder Erhöhungen der Bahnfrachten noch des Ausfuhrzolls für Bieh dem Ansiedler das Wirtschaften wieder verteuern dürfen. —

Als die andere Entwicklungsmöglichkeit ber Rolonie haben wir bie Eröffnung von Bergwerten genannt. Außer Otavi tommen bier bie Erglager von Otjosongati und Gorob in Betracht. Auch auf biesem Gebiete hemmen bie Landgesellschaften die Erschließung bes Schutgebietes, fo daß gerade die Anhänger ber Bergbau-Entwidlung ein Borgeben gegen bie Befellichaften forbern mußten. Berade mer Rapital in die Rolonie gieben will, muß zuerft die bestehenden Land-Der Grund liegt barin, bag biefe Gefellschaften, mit gefellichaften beseitigen! Musnahme ber South Weftafrica Co., tein Gelb haben. Sie figen auf ihren Landgebieten, beren ober- und unterirdische Werte ihnen allein gehören, und von benen fie dadurch alle anderen aussperren; fie aber felbst zu erschließen, bazu haben fie fein Geld; fo bleiben fie benn brach liegen jum Schaben bes ganzen Schutzgebietes. Die Rongessionsgesellichaften hindern bas Rapital, in Die So hat z. B. die Johannesburger Bergbau-Gefellschaft Rolonie zu gehen. Borg u. Ro. fich von ber "Deutschen Colonial-Gesellschaft für Gubmeft-Afrika" fur 600000 Mrt. erft ein Tätigkeitsfelb in ber Rolonie erkaufen muffen. Das ift zugleich ber beste Beweis, daß bas Rapital, wenn es in ber Rolonie arbeiten will, dies auch ohne Konzessionserteilungen und Landichenkungen tut; daß es aber gerade burch bie Konzessionsgesellschaften baran gehindert wird. Andere Beispiele führt in Beft 12 IV. Jahrg, biefer Beitschrift ber Anfiebler Schröber-Uitbraai an.

Die einzige Gesellschaft, die durch Bahnban und Bergban das Schutzebiet entwickeln hilft, ist die Otavi-Gesellschaft, die weder eine Bergwerks- noch eine Landkonzession erhalten hat. Die Folge der Besiedlung des Otavibezirks durch den Bahnban wird die Ausdehnung des deutschen Handels und Ginflusses auf das

Amboland, auf den beutschen Grenzstreifen zwischen Okawango und Sambefi und auf bas Sinterland ber portugiesischen Angola-Rolonie fein. Wichtige Grenzrequlierungs-Fragen werben baburch aufgerollt. England und Bortugal find in Begriff, bas Barotse-Land zu teilen, ohne Deutschland zu fragen. Und both kann an der Sudgrenze biefes Regerreiches nur eine Abgrenzung zwischen Portugal und Deutschland, nicht zwischen Bortugal und England in Frage tommen, wenn nicht ber von jenen Staaten uns vertragsmäßig zugestandene Bugang zum Sambefi verfperrt werben foll! Ermöglicht ift die erwähnte Borfchiebung des beutschen Einflusses an und über ben Ofawango burch bie von ber "Deutschen Kolonialgesellschaft" immer wieber geforberte, von feiten ber South Bestafrita Co. lange Reit fo beftig befämpfte Linienführung ber Otavibahn nach bem beutschen Safen Smatopmund ftatt nach einem Safen ber portugiesischen Rufte. Dit biefem großen Erfolge ber nationalen Rolonialkreise ist ben englischen Ronzessionsgesellschaften aber burchaus noch nicht alle Gefährlichkeit genommen. Bon bem Rapital ber Otavi-Gefellichaft find 12 Mill. Mart von Berliner Banten, 8 Millionen von ber englischen South-Weftafrica-Co. aufgebracht.\*) Diefe gehort ber bekannten Rhobesgruppe in Subafrika an, beren Ginfluß noch baburch verftärkt worben ift, bag von ben 8 Millionen nur 4 von der Company selbst stammen, 4 hat man fich durch eine Anleihe von ben Sauptstüßen der imperialistischen "großafrikanischen" Bartei in Rimberley und Johannesburg, ben Firmen Birich u. Co., Beit, Edftein und Genoffen verschafft. Diefe Rhobesaruppe befigt nun fo ziemlich bas gesamte Siedlungsland bes Nordgaues von Subwestafrita, nämlich 13000 gkm Ronzeffion und 63000 gkm (wovon 30000 gkm besiedelungefähig) Raoto-Belbt; ein ungeheures Machtmittel! Ob sie ihren Ginfluß immer zur Förderung beutsch-nationaler Interessen und ber nationalpolitischen Entwidlung bes jungen beutschen Rolonialstaates gebrauchen wird, ift sehr fraglich. Denn unfere beutschen Intereffen tonnen fehr leicht in Biderftreit geraten (g. B. beim Bahnbau nach ben Cambefi-Ländern) mit benen ber Nachbarlander Angola und Rhobesien, die im Besit eben jener Rhobesgruppe find, bas eine wirtichaftlich (burch die rhobesische Tochtergesellschaft "S.-Al.-Company"), bas andere wirtschaftlich und auch formell politisch. Es ist also mehr als je angebracht, burch Förderung der Befiedlung die Bahl der beutschen Bevolkerung, die Macht bes beutschen Staates gegenüber ben englischen Befellschaften zu ftarten, Die bekanntlich mit fast allen Landgesellschaften ber Rolonie verquickt find. Bugleich will die Regierung durch die deutsche Einwanderung ben Einfluß des niederdeutschen Afrikanertums abschwächen. Es ist aber sehr fraglich, ob ber Staat trot ber von ibm gemährten Unterftugung, jumal wenn bie Beibulfe von 300000 Mf. \*\*) nicht öfter bewilligt werben follte, ein reichsbeutsches Anfiedlermaterial von genügender Bute und Menge für bie Rolonie gewinnen wirb. Die bisherigen Erfahrungen wenigftens laffen bierüber ftarte Zweifel auftauchen. Und fie zeigen, bag bie in ber afrikanischen Wirtschaft erfahreneren und jum Teil auch sehr wohlhabenben Buren ein ben Reichsbeutschen weit überlegenes Unfiedlermaterial barftellen. So tommen wir auf die Burenfrage, die jum Schluß noch ju behandeln ift.

<sup>\*)</sup> Tropbem erhalten vom Gewinn ber Gesellschaft bie Englander bie Salfte (neben anderen vertragsmäßigen Borteilen, wozn noch die Erschließung ihrer 13000 qkm Grundeigentum durch den Bahnban kommt).

<sup>\*\*)</sup> Bon biefer erften Bewilligung von 300000 Mf. ift nur fehr wenig für ben eigentlichen Rern bes Befiedlungsplanes, bie "Anfehung von Bauernfamilien", übrig geblieben.

### Die Tegernseer in Uhehe.

Bortrag, gehalten in ber Abteilung Berlin ber D. R. G., am 23. Rovember 1903 von Major Max Schlagintweit (Munchen).

Als Deutschland Anfang ber 80iger Jahre feine Kolonien erwarb, ba erhofften wohl viele, daß bamit ein Auswanderungsgebiet gewonnen werde für bie vielen Taufende von beutichen Auswanderern, Die alljährlich bie beutiche Beimat verlaffen und fich auf fremden Boden anfiebeln. Uls bann bie tolonialen Erwerbungen abgeschloffen waren, ergab fich, daß alle Rolonien, mit Ausnahme einer einzigen, in der Tropenzone liegen, und die einzige, Sudwestafrita, für eine Ansiedlung beutscher Aderbauer als ausgesprochenes Steppengebiet wenig geeignet sei. Man gab daber ben Rolonisationsgedanken vollkommen auf und beschränkte sich ausschließlich auf Fruktifizierung der Kolonien burch Blantagenbetriebe in den Ruftenftrichen. Je mehr man aber mit ber Beit in bas Innere vorbrand, befto mehr lichtet- fich der Rebel der Unkenntnis über unsere Rolonien; man lernte, speziell in Oftafrita, bald bie hochgelegenen wenig besiedelten Bebiete bes zentralen Ufrita fennen mit ihren fruchtbaren Aderböben und einem Klima, ahnlich bem in unferen Breiten. Und nun tauchte auch wieber ber Gebanke an die Rolonisierung bieser Hochflächen auf - eine Frage, die bisher über die akademische Erörterung noch nicht heraustam.

So brachte auf der letten Hauptversammlung unserer Gesellschaft in Karlsruhe die Abteilung Hannover den Antrag ein, "eine aus ärztlichen, landwirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen Sachverständigen zusammengesetzte Expedition zur Erforschung der Besiedlungsfähigkeit des Hochlandes von Uhehe zu entsenden."

Die Abteilung Hannover begründete ihren Antrag damit, daß es eine hochwichtige nationale Angelegenheit sei, die Unterlagen zur Beurteilung der Frage zu erhalten, ob es möglich sei, einen Teil des deutschen Auswandererstromes, der sonst dem Deutschtum verloren ginge, auf vaterländischem kolonialen Boden anzusiedeln. Da das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee demnächst zu kaufmännischen Feststellungen eine Expedition in das Interessengebiet der deutschostafrikanischen Sübbahn entsende, so sei das Komitee zu ersuchen, die Aufgaben dieser Expedition dahin zu erweitern, daß sie auch beauftragt werde, sestzustellen, inwieweit die landwirtschaftlichen und klimatischen Berhältnisse in Uhehe eine Ansiedlung Weißer aussichtsreich erscheinen lassen.

Im Laufe ber Debatte über diesen Antrag wurde barauf hingewiesen, daß eine solche Frage, wie die Möglichkeit einer Ansiedlung Beißer in einem tropischen Hochlandgebiete nicht burch einen vorübergehenden Aufenthalt einer Expedition gelöst

werden könne, sondern dazu praktische, über einen langen Beitraum sich erstredende Bersuche erforderlich seien.

Es wurde barauf hingewiesen, daß bereits beutsche Farmer seit mehreren Jahren in dem fraglichen Gebiete sich niedergelassen hätten, und daß man daher garnichts besseres tun könne, als sich an die Erfahrungen halten, welche diese Ansiedler im Laufe der Jahre in Bezug auf Bewirtschaftung, Berdienst, körperliches Gedeihen an sich selbst gemacht haben. Ein Urteil solcher Leute sei zur Lösung der Frage über die Besiedlungsfähigkeit viel wertvoller als das Gutachten einer noch so gelehrten Expedition, der ja eine verhältnismäßig nur knappe Aufenthaltszeit zugemessen könne.

Allerdings fei es notwendig, daß man es mit vollkommen verläffigen, vertrauenswürdigen und einsichtsvollen Unsiedlern zu tun habe, wenn man auf beren Urteil weiter banen wolle. über ben landwirtschaftlichen Charafter von Uhehe. seine Bobenverhältniffe, sein Klima, die Nahrungsmittelpreise 2c. sei man langft aufgeklärt, bagu bedarf es mastrlich feiner neuen Erpedition: gubem haben fich alle Reisenden, Foricher und bort tätigen Beamte, wie bie Gouverneure von Schele und von Liebert, die Hauptleute Brince, Leue, von Prittwig, Engelhardt, Oberleutnant Glauning, Graf Joachim Pfeil, Dr. Arning u. a. für die Möglichkeit einer Befiedlung des Landes durch Deutsche ausgesprochen. Auch die Berichte der Missionare aus Bringa lauten in gleichem Sinne. Aus bem Lager Bringa fchreibt B. Umbrofius ber Benebiftus-Miffion am 7. Dezember 1896: "Wir haben jest 9 Tage bas Bis Fringa gibt es nur einen Bunkt, bas bochfte Hochland Uhehe durchreist. Ibeal einer Miffion, ein rundes Tal, zwei Meilen breit und etwas langer, von ben höchsten Bergen umgeben, bochst fruchtbar, Mais auf 2000 Weter Sohe noch, Bevolkerung gablreich, nur zerftreut. B. Alfons und ich find gang eingenommen für biefe Ibylle, ganz ftill und aller Welt verborgen. Zwei Stunden von hier, bem Lager Fringa, liegt die Sultansftadt Fringa, ber Mittelpunkt bes Landes. Das Land ift für die Befundheit außerft gunftig, die herren hier find ohne Fieber, Waffer ift reichlich und vorzüglich; Land fruchtbar und viehreich. — Nur eines: Holen Sie mich nicht mehr heraus\*) - - - ".

Nun meine Herren! Die Ansiebler, auf die hier hingewiesen wurde, und die allein in Betracht kommen können, sind meine engeren Landsleute vom Tegernsee, die drei Gebrüder Weilhammer aus Rottach, welche sich seit drei Jahren im Bezirk Uhehe bei Fringa niedergelassen haben und benen wir heute abend in ihren stattlichen Farmen einen kurzen Besuch machen wollen, um uns ihr Tun und Treiben, ihr Schassen und Arbeiten und ihre Ersolge zu betrachten und uns zu überzeugen, daß die Aussagen derselben volles Vertrauen verdienen. Ich stühe mich hierbei auf die umfangreichen Briefschaften, welche die Gebrüder Weilhammer und ihre Frauen an ihre in Rottach und München lebenden Eltern und Geschwister aus Deutsch-Ostafrika herausschickten und die mir von denselben in freundlichster bereitwilligster Weise zur Versügung gestellt wurden; selbstwerständlich werde ich mich nur auf diezenigen Korrespondenzen beziehen, welche allgemeines Interesse haben und für den vorliegenden Zweck von besonderer Wichtigkeit sind.

Bu den ältesten eingesessenen Rottacher Familien gehört das weit verzweigte Geschlecht der Weilhammer. Senior derselben ist der jest 74 Jahre alte Schmiede-

<sup>\*)</sup> Wissions-Blätter. Ilustrierte Zeitschrift für das katholische Bolk. 1. Jahrg. 1897.

meister Beilhammer, von bessen vier Söhnen brei bas väterliche Handwerk erlernten, während ber jungste sich als Steinmet ausbildete.

Der älteste ber Söhne, Karl Weilhammer, hat seit 5 Jahren das Geschäft bes Vaters übernommen.

Der zweite, Georg, diente 1890/92 bei der Feldartillerie in Freising; 1895 wanderte er nach Deutsch-Ostafrika aus und trat zunächst in Daressalam als Schmied bei der Kais. Gouvernements-Flotille in Dienst. Nach fünfjährigem Aufenthalt daselbst war seine Gesundheit durch Fieber so geschwächt, daß er auf ärztliche Anordnung entweder nach Europa zurückehren oder in das Innere der Kolonie auf eine der gesunden sieberfreien Hochebenen übersiedeln mußte. Er zog letzteres vor und ließ sich noch im selben Jahre auf dem Hochplateau von Uhehe und zwar zunächst in dem 10 Stunden von Fringa entsernten Dabagga als Farmer nieder.

Von hier aus richtete er den ersten Brief an seinen damals in Rottach lebenden Bruder Michael mit der Aufforderung, mit dem jüngsten Bruder Otto zu ihm in die Kolonie zu kommen. Nichael ist um ein Jahr, Otto um sieben Jahre jünger als Georg; auch sie hatten bereits ihrer militärischen Dienstpssicht genügt — Michael gleichsalls beim 1. Feld-Artillerie-Regiment in Freising, Otto beim 3. Württembergischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 49 in Ulm.

Es ift sehr interessant zu hören, wie Georg es anfängt, seine beiben Brüber zur Auswanderung nach Afrika zu bewegen, um mit ihm die Bewirtschaftung seiner Farm zu übernehmen, mit welcher Umsicht er den ganzen Wirtschaftsplan entwicklt, und mit welch sekrauen er in die Zukunft blickt! Der Brief ist datiert vom 1. Dezember 1900:\*)

"Es wird zwar im Anfang etwas schwer geben", fagt er eingangs, "sobaß man fich halt einschränken muß; doch die Aussichten find gut, zehn mal beffer als wenn man zu haus irgend etwas anderes anfängt. Es handelt fich nur um bie erften 2 bis 3 Jahre, wo man teine ober nur wenig Ginnahmen hat. hauptarbeit bei ber Farm ift bis jest Bieh- und Schweinezucht, Aderbau nur was man gebraucht für die Schweine und für sich. Biehpreise sind gewiß nicht hoch. Schafe, Ziegen und Schweine find für 1-3 Mart zu taufen; 1 Milchtuh koftet etwa 30 Mark, 1 Stier 10 Mark, 1 Ralb 5 Mark. Ich rechne in brei Jahren - 100 Schweine zu haben, von benen bann jährlich 30 geschlachtet werben können. 1 Stud gibt 4 Schinken, bas macht mit Rippen und Bauchstud 40 Rupien ober 56 Mart, also für 30 Stück 1680 Mart im Rahr. Das Leben für uns koftet fozusagen garnichts; Butter und Milch bringt bas Bieh, Gier und Suhner find ba; was vom Schweineschlachten abfällt und man nicht verschiden tann, ift für uns felbft.\*\*) Sollte bas Fleisch nicht reichen, fo tauft man einige Schafe und Biegen. Rartoffeln und Beizen, sowie Gemuse wird gebaut; lettere brei Artikel muffen auch die Arbeiter, die man auf der Plantage gebraucht, bezahlen. Also bleiben 1680 Mark Reingewinn. Dann kommt noch bas Bieh extra. Bis man Schmalz vertaufen tann, muß man etwas langer warten, ba bas Bieh nicht gleich Milch

<sup>\*\*)</sup> Die Schinken von Jringa find in Daressalam fehr beliebt; fie werben für ben Transport nach ber Rufte in Rall eingeschlagen. ohne bavon irgend einen Geschmad zu bekommen.



<sup>\*)</sup> Ich bemerte, daß ich die Briefe ohne irgend eine Anderung bes Tertes wiedergebe.

gibt; in etwa 4—5 Jahren sagen wir bei 100 Stück Kühe und täglich 5 Pfund Schmalz-Gewinn das Pfund zu 1 Rupie = 1,40 M. macht das also 1,40 M. mal 5 = 7 Mark täglich und im Jahr 7 mal 365 = 2555 Mark. Dazu der Erlös von den Schweinen gerechnet macht 4235 Mark Jahreseinnahme, sask Reingewinn in 5 Jahren.

Bon welcher Bauernwirtschaft willst bu das herausschlagen? Dann angenommen, man führt es im Großbetrieb, so hat man in acht Jahren das dreisache von dem was man in 5 Jahren hat; also drei Jahre später eine Einnahme von 12705 Mark. Ferner kommen nicht lauter Ruhfälber zur Welt, sondern auch Stierkälber, welche geschnitten werden. Wenn man also annimmt, wir hätten nach 8 Jahren 300 Stück Kühe, so würden davon jährlich doch mindestens 80 Stierkälber resp. Ochsen herauskommen. Diese nach der Küste verkauft, das Stück gerechnet zu 60 Rupie macht (80 mal 60) = 4800 Rupien mal 1,40 M. = 6720 Mark. Dies zur anderen Einnahme gezählt macht bereits 20000 M.

Wo willft du mit nichts anfangen und in, sagen wir 10 Jahren, eine Einnahme von 20000 Mark herausschlagen? Allerdings ist das alles nur im Glück gerechnet; doch kann man auch Unglück haben, und man würde nur die Hälfte einnehmen, so ist das immer noch schön, man ist sein eigener Herr und hat sein eigen Hab und Gut.

Im Frühjahr will ich mit dem Eseltransport anfangen; habe vor einigen Tagen 22 Stück Esel gekauft für den Preis von 240 Rupien (336 Mark); die sollen im April zur Küste gehen; während der Regenzeit werden die Tragsättel 2c. gemacht. — Um besten wäre es, wenn Du oder Wichael eine Frau mitbrächtest. Ich gedenke mich auch zu verheiraten, denn von Seiten der Station wird mir immer zugeredet, in Fringa einen Kaufladen aufzumachen, was von Ansang gleich viel Geld bringt. Ich habe mich daher auch entschlossen, was von Ansang gleich viel Geld bringt. Ich habe mich daher auch entschlossen, Zwiedel, Gemüse, Kartosseln, Weizen bauen, ich mit meiner Frau bleibe dann in Fringa, arbeite auf der Station, besorge die Transportgeschäfte, meine Frau ist im Ladengeschäft. Ich hoffe dis Du kommst, ein Steinhaus in Fringa gebaut zu haben.

Guer Georg.

Man darf bei Beurteilung dieses Briefes nicht vergessen, daß er ein Berbebrief war, von Georg zu bem ausgesprochenen Zwecke geschrieben, die beiden Brüder zu sich herüber zu bekommen. Den Berechnungen, die er anstellt, kann man erst dann volle Gültigkeit zuerkennen, wenn ein Absatweg durch eine Bahn nach der Küste hergestellt ist. — Beilhammer scheint zu den hochgradigen Optimisten zu gehören, welche an die baldige Aussührung einer solchen Bahn glauben. —

Der Brief Georgs versehlte seine Wirkung nicht. Im Mai 1901 machen sich die beiden Brüder Michael und Otto, ersterer mit seiner kurz vorher angetrauten Frau Bertha geb. Fürman, Bäckermeisterstochter aus Rottach, nach Afrika auf, treffen anfangs Juni 1903 in Daressalam ein und berichten in einem Briefe aus Fringa vom 15. September Näheres über ihre Reise, den Farmbetrieb 2c. — "Bom 15. Juli bis 21. August", schreibt Michael, "waren wir auf der Safari, ider Ausdruck "Safari" gehört zu jenen Wörtern, welche dort vielsach in die deutsche Sprache übergegangen sind und bedeutet soviel als "Reise"). Wir sind hier gut angekommen und haben das Reisesieder gut überstanden. Es ist hier sehr schon in den Bergen. Wir bewohnen ein Steinhaus 8 m lang, 6 m breit, nächstes Jahr

wollen wir es vergrößern; das Material kostet nichts, nur das Herbringen. Bon der Station sind wir sehr gut empfangen und schon öster zum Essen eingeladen worden; von der Mission haben und schon ein paar Brüder besucht. Das Leben ist hier billig. Das Pfund Fleisch kostet 16 Pf., 2 Hühner 32 Pf., 1 Ei 2 Pf. 2c. — Was die Bevölkerung anlangt, so sind es wie alle Neger, träge Leute, sonst aber gutmütig. Man muß halt immer fest dahinter sein; sie haben auch nur 16 Pf. Lohn pro Tag, also pro Monat nicht ganz 5 Mark, da kann man nicht viel verlangen. Kost müssen sie sich selbst schaffen. 5 Stunden von hier werden wir uns eine Farm anlegen, in Sadani, wo es viel wärmer ist und sehr geeignet zum Feld- und Gartenbau.

Dabagga laffen wir vorläufig liegen, es ist zu talt, während in Sabani Raffee und überhaupt alles wächst, sogar Wein.

## Eure dankbaren Kinder Michael, Bertha.

Noch im selben Jahre murben bie 28. von einem großen Unglud heimgesucht; es starb nämlich im November ganz plötlich die Frau Michaels an Gehirnschlag. Sie beging die große Unporsichtigkeit, ohne Ropfbededung im Freien unter einem Baum einzuschlafen, mabrend die Sonne hochging. Als man fie auffand, mar die Armfte bereits bewußtlos und turze Reit darauf mar fie verschieden. Man wird vielleicht geneigt fein, biesen traurigen Borfall als Beweis dafür anzusehen, wie gefährlich die Infolation ber Tropensonne, also die birette Wirtung ber beigen Strahlen ber fentrecht ftebenben Sonne für ben Europäer fei; man moge bem aber entgegenhalten, daß ja auch in unferen Breiten Sonnenftiche mit totlichem Ausgang vorkommen und daß einzelne Orte, wie g. B. New-Port, in diefer Begichung geradezu berüchtigt find. Was den Sonnenbrand (bas Erythema solare) erzeugt, ift weniger ber Einfluß ber Sonnenwarme als ber bes Sonnenlichtes; wie ja burch Experimente unwiderleglich nachgewiesen murbe, wie unrichtig es ift, die Insolation (Siebe Dr. hammer: "über ben Ginfluß bes der Sonnenmarme zuzuschreiben. Lichtes auf die Haut." Stuttgart 1891).

Es burfte hier ber Platz sein, einige allgemeine Bemerkungen über bie geographischen und laubwirtschaftlichen Berhältnisse der Landschaft Uhehe einzuschalten. Der orographischen Gliederung nach kann man — nach Prince — bas Land in 5 Zonen einteilen, die in der Richtung von S.O. nach N.W. sich folgen:\*)

Die 1. Zone, die Ulangaebene, 100 km lang, 20—50 km breit, mit einer Höhe von durchschnittlich 300 m über dem Meere, heiß und tropisch, am Ende der Regenzeit den Überschwemmungen der Flüsse in hohem Grade ausgesetzt, daher für Europäer nicht zuträglich, aber von außerordentlich fruchtbarem Boden.

- 2. Das ausgebehnte Uhehe-Gebirgsland, mit höhen von 1600—2300 m, einem Klima, welches dieser Zone den Charafter eines klimatischen Kurorts für Europäer verleiht und von außerordentlicher Fruchtbarkeit des Bodens, die diesem Teile eine große wirtschaftliche Zukunft sichert.
- 3. Das Savannen- ober Grasland des kleinen Ruaha, zwischen 1400 und 1600 m Meereshöhe, in erster Linie für Biehzucht und Acerbau geeignet, ist dem Europäer zuträalich.

<sup>\*)</sup> Siehe Blatt E 4 Fringa ber Karte von Deutsch-Ostafrisa in 29 Blatt im Maßstab von 1:300000, herausgegeben von Dietrich Reimer, mit Begleitwort Blatt Fringa abgeschlossen im Dezember 1900.

- 4. Gine gemischte Bone; Gras- und Aderland, von steilen Felsketten burchsett, die Landschaft im weiten Umkreise von Fringa; hierzu gehört die Landschaft Sadani.
- 5. Die weite Grasebene bes oberen Ruaha, das Land Ubena, mit 1000 m Meercshöhe und darunter, fruchtbar, aber zum Teil Überschwemmungen ausgesetzt, daher ungesund.

Bon der Ulangaebene fagt Hauptmann Engelhardt: "Bei voller und richtiger Ausnutzung ber fruchtbaren Niederung konnte fie allein bas gesamte Schutzebiet mit Getreibe versorgen."

Die Zonen 2—4 können als europäische Kulturzonen und als solche als ein Gebiet für deutsche Besiedelung bezeichnet werden.

Die Landschaft Sadani ist nach der Schilderung von Prittwis eine von ca. 100—150 m hohen Bergen eingeschlossene, etwa 1 km breite und mehrere km lange von einem Bache durchslossene Niederung, die sich südlich von Fringa hinzieht. Ihre Höhe über dem Meere beträgt ca. 1600 m, so daß das ganze Jahr hindurch auch in der Mittagszeit eine erträgliche Temperatur herrscht, welche dem Europäer während eines großen Teils des Tages die Arbeit im Freien gestattet. In der heißen Zeit steigt die Temperatur selten über 22° R. im Schatten und sinkt in der kalten Beit selten unter 5° R.\*)

Die ganze Gegend ist reich an Wald-Wiesen und Kulturland. Biehzucht und Uderbau haben fich ftets ergibig gezeigt; zwei Ernten im Jahre find nichts außergewöhnliches. Ubgesehen von ben Negerfrüchten, wie Mais, Bananen, Bataten tommen auch die meiften europäischen Feld- und Gartenfrüchte vorzüglich fort. "Jebe Rübenart", schreibt Frau Hauptmann Prince, die deutsche Pionierin aus Bringa, am 7. April 1897, "jede Rohlart, fogar Rosenkohl, Tomaten, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Schnittlauch, Beterfilie, Majoran, Sellerie, Dill, Pfeffermungfraut, Salat, Rettich, Rabieschen steben fcon. Rartoffeln fteben gleichfalls febr fcon. - Es ift bier ein berrliches Anfiedlungsgebiet, und ber Bauer murbe fein schönes Auskommen haben, benn zu allebem kommen noch bas ichone Bieh und Beibeland. Auch ift die Gegend hier gefund, also alles "tajari" (bereit), nur bie eine Frage ift nicht gelöft: Wie tommt ber Bauer hierher? "Es ift ein Sammer", fagt fie an einer andern Stelle, "baß fich für biefes herrliche, fruchtbare Bebirgsland von Uhehe kein beutscher Unternehmungsgeift mobil machen läßt. Deutsche Bauern, die selbst Sand anlegen, fanden bier Gelegenheit, ein reiches Gebiet bauerud ber Rultur zu gewinnen. - Bedingung für bas Gedeihen einer Rolonifation in größerem Makitabe ift die Erschließung ber natürlichen Bugangeftragen nach ber Rufte. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> In der vielgerühmten Kolonie "Hansa" in Sud-Brasilien steigt — nebenbei bemerkt — die Temperatur in den Sommermonaten bis auf 30—31° R im Schatten, in den Wintermonaten geht sie auf 0° R herunter. In der tieser gelegenen Kolonie Blumenau ist die hitze noch viel intensiver. Die Akklimatisationskrankheiten, wie besonders der sogenannte "rote Hund", eine schmerzhafte Haukkrankheit und das Wechselsieder sind in diesen süddrassischen Kolonien sehr unbequem; besser liegen die klimatischen Verhältnisse in Rio Grande do Sul.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Oftafrikas." Nach Tagebuchblattern erzählt von Magdalene Prince geb. v. Massow. Berlin 1903.

So schreibt eine beutsche Frau, eine heroische Offiziersgattin, die vier Jahre lang in Uhehe mit ihrem Manne alle afrikanischen Leiden und Freuden geteilt hat und eine vorzügliche Kennerin gerade dieses Teiles unserer Kolonie ist. Hauptmann Prince hat bekanntlich seit zwei Jahren den Degen mit dem Pflug vertauscht und sich als Landwirt auf dem Hochland von West-Usambara, wohin ihn die Nähe der englischen Ugandabahn zog (!), niedergelassen.

Die Bebauung der neuen Ansiedlung in Sadani wurde von den Beilhammer im Oftober 1901 in Ungriff genommen. Bährend sonst bei Anlage einer Farm in Oftafrita - wie une bies Sauptmann Leue fehr lebendig ichilbert - immer in der Weise vorgegangen wird, daß sich der Ansiedler auf der vorsichtig ausgemählten Befiedlungsftelle mit Silfe eingeborener Arbeiter zuerft ein proviforifches Haus aus Lehm und Flechtwerk herstellt, gingen die Weilhammer gleich daran, sich ein Steinhaus zu bauen mit Fenstern, Berd und Rauchfang. Die notwendigfte Einrichtung, wie Betten, Tifche, Stuble, Schränke, mar burch eingeborene Sandwerter unter ber Leitung Michaels in einfachfter Form ichnell bergeftellt. Im Unfolug an das Wohnhaus wurde der Wirtschaftshof angelegt mit feinen Stallungen und Rebengebäuden und das ganze Anwesen zum Schutze gegen Raubtiere durch eine Ballifadierung abgeschloffen; zugleich mit der Errichtung der Bauwerke murde ber Bemufegarten angelegt, ber für ben Unfiedler fo notwendig ift, um fo balb als möglich fich feinen Unterhalt felbit beichaffen zu tonnen; bann murbe an ben Untauf ber notwendigften Haustiere und bes Jeberviehs gegangen. Un ben weiteren Ausbau ber Farm, an ben Bau von Begen, an die Urbarmachung von Land zu Felb- und Blantagenbetrieb in größerem Umfange, an den Ankauf größeren Biehbestandes, machten sich die Unsiedler erft, nachdem sie sich genügend eingelebt hatten. (Die Kolonialzeitung hat in Nr. 48, Jahrgang 1902 in bem Auffate des Hauptmann von Brittmit: "Eine Ansiedlung in Uhehe" ein paar Aufnahmen der Beilhammerschen Farm in Sadani gebracht).

In einem Briefe vom 2. Februar 1902 aus Sabani berichtet Otto über ihre Tätigkeit Folgendes nach Hause: "Ich bin seit Oktober 1901 hier in Sabani, Georg ift auch hier und somit Michael 3. 3. allein Sodafabritant in Fringa." (Wir haben schon im ersten Brief gehört, daß die Absicht bestand, in Fringa einen Raufladen aufzumachen. Diefer bilbete eine fehr gute Einnahmequelle, befonders burch ben Besitz eines Rohlenfäure-Apparates, mit bem frijches Sobawasser und Brauselimonade hergeftellt wurde, welch' toftliche Getrante bei ben Europäern, bei ben Solbaten ber Station und ben farbigen Ruftenhändlern guten Abfat fanden. Auch burch seine Renntnisse als Zimmermann verdiente sich Michael viel auf der kaiferlichen Station). "Die Stallung" fährt Otto fort, "ist fertig gebaut, zwei große Gemusegarten find angelegt. Sämtliche beutschen Gemuse habe ich nun schon groß gezogen und bie verschiebenften einheimischen Rutbaumchen gepflanzt. Bieh haben wir z. B. 19 Stud, erwarte aber in nachfter Zeit unfer bewilligtes Stationsvieh, vielleicht 50 Stud." (Diese wurden den B. von der Stationsherde zu Rucht-"Schweine haben wir 20 hier, ebensoviel Esel, bazweden billiger abgegeben.) runter ein halbmastat, schone tragende Stute. Mir geht es gang gut und befinden wir uns alle immer gang wohl."

Dann teilt Otto seinen Entschluß mit, an die Kuste zu gehen und die Frauen zu holen. "Es ist nämlich ein großes Bedürfnis" seht er hinzu, "daß man hier als Farmer verheiratet ist. Man hat gar keine häusliche Ordnung, keinen ordent-

lichen Tisch und auch von Gottes Welt niemand, mit dem man sein Leben teilt; beshalb mein Borsatz zu heiraten d. h. wenn sich für mich eine sindet."— Zur Erlauterung dieser Stelle muß ich bemerken, daß er bereitst in einem früheren Briefe an die Braut Georgs, Anna, dieser den Auftrag erteilte, für ihn eine Frau zu suchen. "Zeit ist keine zu verlieren", sagt er in diesem Briefe, "darum ohne Berzug. Einheimische kennt Ihr selbst, fremde urteilt nach Charakter ihrer Briefe. Schuld trifft Euch keine, wenn unrecht gewählt und ich habe übrigens keine Angst vor einer. Man lernt sich hier wo man abgeschlossen von Welt und Menschheit ist, sicherlich lieben und achten."

Und Amor erhörte Ottos heißes Fleben, bald fand fich die gesuchte Braut in ber Berfon einer ichmuden Munchener Burgerstocher, ber Therefe Rlein, Tochter bes Krämers Rlein, die es benn wagen wollte, ihre Beimat zu verlaffen, um dem ihr gang unbekannten Manne in weiter Ferne fich fürs Leben anguvertrauen — in der Tat ein heroischer Entschluß! Ende Juli 1902 reifte fie jufammen mit ber Braut Georgs, ber Anna Schneibewind, julest Rellnerin in Enter-Rottach, von München ab nach Neapel. Hier schifften fic sich am 1. August ein und landeten am 23. an der Rufte von Daressalam, wo fie von Otto Beil-Am 26. Angust fand bereits die Trauung Ottos am hammer empfangen wurden. Stanbesamte in Daresfalam ftatt. Die beiden Frauen hatten von Rottach zwei Bagen mitgebracht, einen großen Blachenwagen und 1-2-Siter; mit Benutung biefer murbe bie Reife nach Uhebe ausgeführt in Begleitung von 25 Schwarzen, Die Otto Beilhammer aus Bringa mitgenommen hatte; Diefelbe geftaltete fich ju einer ungemein anftrengenben. Infolge ber schwierigen Begeverhältniffe, wie bei ber Baffierung von Flugläufen, von Gebirgef hluchten, boben Bergruden mußten bie Wagen mehrmals gang zerlegt und bie einzelnen Teile bon ben Negern getragen werben. Rach 35 Tagen traf am 6. Oktober die Karawane in Fringa ein. "Die Reise", schreibt Georg aus Fringa, "toftete 1500 Mart. Bir find alle gefund und Die Safariefieber find bereits ausgeschwitt. Otto hats am langften gehabt; Therefe nur ein Tag lang; Unna bat gar teins mehr in Fringa." Im gangen tamen auf die Reise gur Rufte und gurud brei Monate. Es mar für die Beilhammer eine große Bulfe, daß fie auf Beranlaffung des damaligen Bezirtschefs, bes Sauptmann von Prittwig, bem fie überhaupt viel zu danken haben, von ber Bohlfahrtslotterie eine Unterftukung von 2400 Mart erhielten. Auch bie beiden Frauen erhielten von der Bohlfahrtslotterie die Seefahrt vergutet.

Am 6. Oktober also war die Karawane glücklich und gesund in Jringa eingetroffen. Otto und Anna blieben noch 6 Tage dort bis zu ihrer kirchlichen Trauung, die am Sonntag den 12. Oktober stattsand; am gleichen Tage wurde noch in Sadani eingezogen. Es war ein echt afrikanischer Hochzeitstag, worüber Anna in einem Briese vom 19. Oktober wie folgt berichtet: "Sonntag morgens 5 Uhr brachen wir beide (Otto und ich) von Fringa auf und im schnellen Trabritten wir nach Tossamaganga zur katholischen Wission, wo nun unsere kirchliche Trauung stattsinden sollte. Als wir dort ankamen, entledigten wir uns unserer Reitanzüge und gingen zum Bater. Erst hatten wir das sogenannte Stuhlsest. Dann gingen wir zur Beichte, darauf war unsere Trauung und ein Hochamt, wobei die Schwarzen auf Suahili die Wesse sangen, aber schon die deutschen Welodien. Die Kirche ist sehr primitiv eingerichtet, sie besteht aus einem Hochaltar und zwei Seitenaltären. Kanzel ist keine vorhanden. Bei der Predigt muß sich der Pater

auf ben Stuhl setzen. Nach ber Kirche hatten wir ein Mahl, bei bem es die Missionsschwestern an nichts sehlen ließen. Es waren unser: Otto, Georg, Pater Severin, ein Frater, brei Schwestern, 2 Deutsche von der Station und meine Persönlichkeit. Um 5 Uhr abends machten wir uns wieder auf unsere Esel und ritten unseren neuen Heimat Sadani zu, kamen hier um 1/x8 Uhr an. In unserem Bauernhof iste schön, weit schöner als ich gedacht, und sehr groß. Es ist eine wahre Freude, wenn man unsere Tiere auf die Weide treiben sieht — —

Die Trauung Georgs fand erst im Dezember statt; die Zivistrauung wurde in Jringa durch den dortigen Stationschef vorgenommen, die kirchliche Trauung war am 19. Dezember in Tossamaganga.

Unterm 8. März 1903 macht Otto aus Sadani sehr interessante Mitteilungen über besondere Borkommnisse, Wirtschaftsbetrieb und ihre Tageseinteilung, und erlaube ich mir daher noch diesen Brief im Wortlaut vorzulegen.

"In der vergangenen Zeit hat sich gar mancherlei zugetragen. Ein paar kleine Reisesieber haben sich bei mir und Anna als Nachkömmlinge eingestellt. Am 16. November habe ich hier einen Leoparden geschossen; Länge 1,95 m mit Schweif. Derselbe drang nachts in den Stall, zerbiß 12 Schweine, 3 Ziegen, 1 Schaf. Michael ging morgens in den Stall und bemerkte das Biest. Als das Bieh nun durch die Tür, vor der ich im Anschlag stand, nicht mehr heraus wollte, machten wir eine Öffnung durchs Dach und durch dieses gab ich ihm Bohnenfutter.\*)

Unser Bieh vermehrt sich auch allmählich, haben nun 24 Rinder, 57 Esel (barunter 2 Halbmastatesel), 160 Ziegen und Schafe und 30 Schweine, also im ganzen 271 Stück ohne das Federvieh. —

Garten, Ader, Pflanzungen steben schon. Wir haben bis jest 1800 Rautschutbäume bereits angepflanzt, wovon noch 1000 im Saatbeet stehen, besgleichen haben wir 1000 Gummibaume aus Samen gezogen. Diefen Sommer werben wir teilen, d. h. ich werde mich alleinstehend machen, warum? 3 herren und jeder will fommandieren, aber nie in gleichem Sinne, bas geht einmal nicht. Ich habe nun von einem Stationsangehörigen ichon ein Bauschen mit Garten gefauft für 330 Rupien; es liegt gang nabe ber alten Farm. Nächste Beit werbe ich bie Stallungen bauen und bas andere herrichten. Sabe auf meiner neuen Farm ichon 110 Bananen, 400 Ananas, 300 Rautschutbaumchen zc. fteben, 11/2, Heftar mit Berichiedenem bepflangt. Das Seifenmachen habe ich auch schon einigemal probiert und es ift mir nun gelungen, eine gang icone Bare ju machen. Auch werbe ich mir eine Dipregmaschine auschaffen, um Rizinus- und Erdnußol gu preffen, später eine Duble. Das alles gibt fo tleine Ginnahmen und wenn in 6-8 Jahren der Gummi tragbar ift, dann ifts gewonnen. Therefe hat fich rasch und leicht in alles eingewöhnt und ift mit allem zufrieden.

Ich will Euch nun einmal bas heutige Tagesprogramm aufstellen: Es ist Sonntag, nachmittags 4 Uhr. Michael ist heute nach Tosa Waganga zur Kirche. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Tagesrebell, hernach Stallungen revibieren, die jungen Zieglein und Schästein zu den Müttern getrieben, sowie die jungen Esel (darunter 2 Waskat)

<sup>\*)</sup> Das Fell durften die Beilhammer behalten. Sie schidten es nach Rottach, wo es im Beilhammerschen hofe mit großem Stolz mit einer Reihe anderer sehr interessanter ethnographischer Gegenstände den Fremden gerne gezeigt wird. Bon der Station befamen die Beilhammer für den Leoparden 10 Rupien Schufgelb.

und Ralber. Dann tamen bie hirtenjungen jum Melten, bie zuvor Gras und Waffer ben Schweinen brachten. Therese tocht bas Frühstud: Tee, Milchsuppe, Butterbrot: barauf schlachte ich ein kleines Schweinchen, bann machten wir Rraut und badten Brot. Mittagtisch: Spannferkel mit Sellerie, Tee, Brot. Tisch war Bitherspiel und Sang (mit Tegernseer Jobler natürlich), bann ging ich auf die Farm umsehen; Weizen und alles fteht schön, 2 schwarze Männer und 1 Beib habe ich eben auf ber Raffeeplantage, welche biefe beschatten und zugleich bie Affen, welche in ben Garten ihr Unwesen treiben, Run — schreibe ich und 's Beiberl flict hofen. Noch ein paar Bfeifchen rauchen, dann Effen und noch ein Pfeifchen. Dann ift Sonntag vorüber. Morgen arbeiten im Kartoffelader, bann Erbsen, Stauben graben, Zwiebel versetzen. Dann ist für diese Regenzeit die Pflanzerei vorbei. 6 Bochen werden wir noch Regen haben, bann geht das Bauen los. Bis Juli erwarten wir Rachwuchs und freuen uns fehr barauf.

## Euer Dtto.

Dann folgt noch von Therese eine Nachschrift: Rann nur noch schreiben, daß es mir in Sadani recht gut gefällt und daß ich fehr gern hier bin.

Es gibt gerade dieser Brief einen trefflichen Einblick in das Leben und Treiben unserer Ansiedler und zeigt, daß es sich schon jest ganz gut in Uhehe aushalten läßt — auch ohne Verbindung mit einer Zentral- oder Sübbahn, womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß diese Bahnen nicht ein unbedingtes Erforderniss für den Fortbestand unserer Kolonie wären! Vielleicht gelingt es doch noch dem Kolonial-Wirtschaftlichen Komitee mit der Zauberformel seines rührigen Vorsissenden "Es muß was g'schehn", wenigstens die Südbahn zu Stande zu bringen.

Die in dem letzten Briefe Ottos angekündigte Familienvermehrung stellte sich am 3. Juli d. J. in Gestalt von Zwillingen ein, 1 Knade und 1 Mädchen, von denen der erstere leider 12 Tage nach der Geburt starb. Wie sehr die Weilhammer geschätzt sind beweist die Tatsache, daß dem kleinen Otto 3 Offiziere, 3 Unteroffiziere, 2 andere Europäer, 1 Missionsschwester und 16 schwarze Christentinder das Trauergeseite zum Grade gaben.

Das Mädchen gebeiht gut weiter, wie aus einem Briefe ber Mutter aus Sadani vom 14. September 1903 hervorgeht. "Die Schwarzen", schreibt sie, "sind ganz verrückt mit dem mtoto (= Kind), jeder hat mir schon sein Körbchen Maismehl zum Geschenk für das Kind gebracht. In Tossa Maganga sind bei der Taufe wenigstens 60 ums Kind herum gewesen und haben es geküßt und das darf man nicht wehren. Bon den 3 Schwestern wollte auch jede das Mädchen haben, auch ein Bruder trug sie nmher."

Ich glaube, daß der gegebene Einblick in die Korrespondenz der Gebrüder Weilhammer genügt, um überzengt zu sein, daß man es hier mit intelligenten, glaubwürdigen Leuten, mit tüchtigen Menschen zu tun hat, auf deren Urteil man sich verlassen kann, daß daher unsere Gesellschaft garnichts besseres tun könnte, als sich ihre Auskunft bezüglich der fraglichen Besiedlungsfähigkeit von solchen verlässigen Leuten zu holen, die bereits praktische Siedelung dort betreiben. Ich glaube, daß es eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft wäre, solche Siedelungsversuche auch aus den Witteln der Gesellschaft zu unterstützen. Dafür wären dann die Ansiedler zu verpslichten, über alles Verlangte Auskunft zu geben, regelmäßige Berichte über den Fortgang ihres Farmbetriebes einzusenden, wie ja ein solcher

bereits von den Gebrüder Weishammer in der Kolonialzeitung vom 16. Juli d. J. Nr. 29 vorliegt. Ift es doch von höchster Wichtigkeit, daß solche Auswanderer in der ausgesuchten Landschaft aushalten nicht nur für sich, sondern auch für ihre Nachkommen, daß sie dort ihre neue Heimat sinden — dann erst wird man sich über die Einwirkung der klimatischen Verhältnisse auf die Europäer klar werden. Voraussezung für eine Besiedlungsfähigkeit ist ja den Nachweis der Aktlimatisationsfähigkeit der Kinder zu erbringen.

Ganz verfehlt wäre es aber nun nur auf die Weilhammer zu bauen und abzuwarten, wie sich wohl die paar Familien entwickeln und fortbringen werden. Wir müssen unbedingt trachten, schon jest, unter den gegenwärtigen mangelhaften Berkehrsverhältnissen, mehr deutsche Unsiedler nach Uhehe zu bekommen, am besten wetterfeste Leute aus unseren Bergen, die an harte, schwere Urbeit gewöhnt sind. Nur durch engsten Unschluß an das Mutterland, nur durch fortwährende Nachschübe aus demselben, die den Ansiedlern neue Kraft und Stärke geben, können sich diese in der neuen Heimat erhalten und weitergedeihen!

Wie Uhehe eignen sich auch noch andere Hochländer Oftafrikas wie von Ukami, Usambara, Konde für deutsche Ansiedlung. Es sind dies Gebiete, die zwar geographisch in der Tropenzone liegen, aber doch ein durchaus gemäßigtes Klima haben. Für Konde haben sich ja neuerdings Buren gemelbet, um Tabak und Baumwolle zu pflanzen; auch die Engländer sollen gleiche Absichten auf dieses herrliche Hochland haben.

"Mag sich ber beutsche Unternehmungsgeist an dieser Kraftprobe versuchen", ruft der frühere Gouverneur Generalmajor von Liebert aus in seinem Bericht über seine Reise nach Uhehe (Juni—September 1897). "Das erste, das zu tun erfordersich, wird sein, sachverständige, tüchtige Landwirte herauszuschicken und Musterfarmen anzulegen, um nach jeder Richtung Bersuche anzustellen; Wohnungs- und Gesundheitsverhältnisse, Getreidesorten und Viehrassen, Ackergeräte müssen ausprobiert werden. Die günstigsten Bodenverhältnisse sind auszusuchen. Der Transport bis an die Uheheberge muß gesichert werden durch streckenweise Dampserverkehr auf den Russidi, durch Einschaltung einer Schmalspurdahn, durch Straßenanlagen."\*)

So schreibt Liebert 1897 nach Rückfehr von seiner Reise nach Uhehe, die er, wie er selbst sagt, mit der ausgesprochenen Absicht unternahm, "dem deutschen Bolke ein geeignetes Auswanderungsgebiet zu erschließen. Denn bei der stetig zunehmenden Übervölkerung Deutschlands muß die Auswanderungsfrage der Kern deutscher Kolonialpolitik sein und bleiben." Am 4. Dezember 1897 wurde dann in der Borstandssitzung der Deutschen Kolonialgesellschaft in Hamburg auf Antrag der Abteilung Berlin einstimmig der Beschluß gefaßt, daß auf den Hochlande des Uhehegebietes eine Versuchsstation für landwirtschaftliche Betriebe unter Aufsicht des deutsch-ostafrikanischen Gouvernements sobald als möglich errichtet werde und

<sup>\*)</sup> Die Befahrung des Rufidji mittels hedraddampfer hat sich nach den neuesten Untersuchungen Engelhardts als unmöglich erwiesen. Siehe hierüber den Aussach bauptmanns Engelhardt: "Weine Reise durch Uhehe, die Ulanganiederung und Ubena über das Livingstone-Gedirge zum Nyassa" in Heft 3 des III. Jahrgangs der "Beiträge zur Kolonialpolitik u. Kolonialwirtschaft."



daß ein zweiter Dampfer auf dem Rufidji-Ulanga eingestellt sowie eine Bahn gebaut werde, wo der Landweg nötig ist."

Der bicebezüglichen Gingabe ber Gefellichaft an ben Berrn Reichstangler wurde eine eingehende motivierte Denkschrift bes Dr. Arning, welcher jahrelang in jenen Bebieten geweilt halt, beigefügt, in welcher eine grundlegende Darftellung ber Uhehe-Hochebene als Anfiedelungsgebiet für Deutsche vom wiffenschaftlichen und wirtschaftlichen Standpunkte gegeben wurde, bann ein Roftenanschlag für ben projektierten Gifenbahnbau, für den Dampfer auf dem Ulangafluß und für die Berfuchsftation. Diefe Dentschrift murbe in ber Rr. 6 ber Deutschen Rolonialzeitung vom Jahre 1898 jur allgemeinen Renntnis gegeben. Und was ift bis heute mabrend 6 Jahre in dieser Richtung geschehen? Was geschieht überhaupt, um die beutsche Auswanderung in unfere Rolonien, die jedem mahren Rolonialfreunde am Bergen liegen niuß, zu forbern? Ich komme in Berlegenheit hierauf die Antwort zu Wir haben ja in Berlin eine "Bentral-Ausfunftsftelle fur Auswanderer" mit über 50 Zweig-Austunftsstellen bei den Abteilungen — aber bie beutschen Rolonien profitieren davon sehr wenig; besteht doch die Absicht von einer Einwendung in biefelbe eher ab- als juguraten, wird boch vor allem immer ber Befit großer Geldmittel als unbedingt für jeden Auswanderungeluftigen hingestellt. heißt es in einem Schreiben ber Zentral-Auskunftestelle an die Munchener Ameigftelle vom 14. Oktober 1902: "Bon ben beutschen Kolonien kommen in ber Sauptfache nur Deutsch-Subwestafrita und Samoa für weiße Unfiebler in Betracht, die übrigen beutschen Schutgebiete eignen fich ihres tropischen und ungefunden Klimas wegen weniger zur Rieberlassung für beutsche Kolonistenfamilien. Deutsch-Südwestafrifa ift jur Unfiedlung außer genügender Erfahrung in ber Biehaucht ein Rapital von mindestens 15000 Mark bis 20000 Mark erforberlich. (!) Aderbau wird in Deutsch. Submeftafrita nicht getrieben, nur etwas Gartenwirtschaft In Samon gehört zur Unlage einer Rataopflanzung ein für ben Sausbebarf. Mindeftfapital von 20000 Mart und genügende Borbilbung als Pflanzer.

Freie Reise, Fahrpreisermäßigung ober sonstige Unterstätzung wird von keiner Seite gewährt. Bersonen, die nicht das genügende Betriebskapital, wie vorstehend vermerkt, besitzen, sind vor einer Auswanderung nach den deutschen Schutzgebieten zu warnen. (!)

Borbereitungen zur Unterbringung von Ginmanbererfamilien find in ben genannten beutschen Rolonien bis jest nicht getroffen. Reuankommenbe muffen in ben bortigen Gafthaufern logieren, bis fie fich einen Blat zur Unfiedlung ausgefucht und ein Bohnhaus erbaut haben." Das Schreiben ift gezeichnet vom Leiter ber Bentral-Austunftsftelle, bem Raiferl. Beneraltonful Rofer. In dem von der Bentralftelle für beutiche Auswanderer herausgegebenen Orientierungshefte für Deutich-Oftafrifa heißt es: Bur dauernben Unfiedlung von Europäern und gum Betriebe eines felbständigen landwirtschaftlichen Unternehmens tann junachst nur das Bergland von Weft-Usambara, in späterer Zeit vielleicht auch die Lanbichaft Uhehe in Betracht tommen. Das Raif. Gouvernement verfauft hier Flächen von 100-200 Beftar, falls ber Räufer über ein bares Bermögen von 10000 Mark verfügt und sich bierüber burch ein Attest seiner Beimatsbehörbe ausweisen tann (!). Der Raufpreis beträgt 2,80 Mt. pro Beftar aufwärts. Sämereien, Bieh zc. tonnen unter Umftanben gegen mäßigen Breis von dem Raif. Gouvernement abgegeben werben. Die Raufjumme auch für diese Wegenstände fann ev. als Sypothet eingetragen werben.

Sonstige Beihülfen, sei es zur Ansiedlung, sei es zur Bestreitung ber Reise- kosten, werben von ber Raif. Regierung nicht gewährt.

Wie ganz anders sieht es in dieser Beziehung in anderen Kolonien, 3. B. in Südbrafilien aus?

Huswanderer über alles die eingehendsten, praktischten Aufschlüsse geben, bedeutend ermäßigte Preise für die Überfahrt gewähren; im Rolonialgebiet angelangt, werden die Rolonisten provisorisch in eigenen "Einwandererhäusern" untergebracht, dis sie in ihre Roloniallose eingewiesen sind und sich dort ihre Häuser zc. errichten können. An Barmitteln wird nur eine Mindestsumme von 1000 Mark sür den einzelnen Auswanderer, 2500 Mark sür eine Familie von 4—5 Köpsen verlangt. Und der Erfolg krönte diese Bestredungen. Schon jett haben sich ca. 250000 deutsche Auswanderer in Süddrasilien niedergelassen. Und man bilde sich nicht ein, daß dort das Klima besser der Boden fruchtbarer sei als in den Hochländern unserer ostafrikanischen Kolonie!\*) — Daß sich übrigens der Europäer auch in den Tropen aktlimatisieren kann, das beweisen doch die schon seit Jahrhunderten bestehenden Riederlassungen der Spanier und Portugiesen in den Aquatorialstaaten Südsumerikas.

Welche Mühe gibt sich die Regierung Chiles, um in ihre unwirtschaftlichen Urwälder deutsche Auswanderer zu bekommen, die dort eine über Menschenkraft gehende Aufgabe vorfinden, und die Wunder wirken! Und die Regierung hat es erreicht, daß Chile gegenwärtig – nach Dr. Karl Martin — an 20000 deutscheredende Bewohner zählt.

Auch wir brauchten für unsere Kolonie Oftafrita eine Brivatfolonisation nach Art ber Hermann Meyerschen, welche Leute mit geringen Mitteln, die ihnen in ber Heimat keine sichere Existenz ermöglichen, die Hand bietet, sich auf eigenem Grund und Boben ansässig zu machen, ohne sich dabei in Schulden stürzen zu mussen.

Und wir hätten gewiß genug an solchen tüchtigen Leuten, Handwerkern und Aderbauern, die mit Borliebe in unsere oftafrikanische Kolonic gingen, wenn man ihnen zunächst auch keine Aussicht auf einen Bermögenserwerb gibt, wenn man ihnen auch vorhält, daß sie auf Jahre hinaus sich mit ihrer Arbeit nur das Leben erhalten können — wogegen sie aber als freie Männer auf eigener Scholle sigen. Doch auch in unserer Kolonie Oftafrika selbst beginnt es sich nunmehr zu regen, um bessere Bedingungen, Erleichterungen für unsere Auswanderer bahin

<sup>\*)</sup> Sehr intereffant ift, was A. Bapftein (in Curithba) in einem Auffate im Tropenpflanzer, Dezemberheft 1903, über "Die beutiche Kolonisation in Sübbrasilien" sagt: "Roch vor Zusammentritt bes Deutschen Kolonialfongresses machte sich ichon seit längerer Zeit in Deutschland eine lebhafte Agitation bemerkar, die beutsche Auswanderung uach Sübbrasilien zu lenken, indem gewisse Kreise sich bemühten, in der Presse sowie in öffentlichen Borträgen jenes Land als ein Dorado hinzustellen, in welchem viele Tausende mittellos eingewanderter Deutschen als Ansiedler (Bauern) zur Wohlhabenheit gelangt seien. Daß aber jene Tausende beutscher Bauern, welche, wie z. B. in Rio Grande do Sul vorzugsweise im Osten diese Landes angesiedelt wurden, sich hente zn einer allgemeinen Böller wanderung nach Westen rüsten, nachdem sich dieselben überzeugt, daß der von ihnen seit Jahrzehnten besarbeitete Boden von Jahr zu Jahr weniger ertragsfähiger wird und an eine Ausbesseung nicht zu denken ist, davon spricht man nicht!"

zu schaffen. So tritt die Deutsch-Ostafrikanische Zeitung in einer ihrer letzten Nummern vom August 1903 lebhaft für eine Unterstützung wenig bemittelter Ansiedler in Uhehe ein und macht diesbezügliche sehr zeitgemäße rationelle Borschläge, die auch in unserer Kosonialzeitung Nr. 36 d. J. Abdruck fanden, und daher wohl allgemein bekannt sein dürften. Bis jett liegen aber, wie nachgewiesen, die Berhältnisse so, daß ein Auswanderungslustiger nach unseren Kosonien schon durch die ihm bei den Auskunftöstellen erteilten Informationen gründlich von seinem Borhaben abgeschreckt wird.

Um so mehr ist es anzuerkennen, daß unsere drei Tegernseer auf eigene Faust mit bescheibenen Mitteln sich in das Innere Ufrikas ausgemacht und uns gezeigt haben, daß hier auf der gesunden, fruchtbaren Hochebene eine deutsche Bauernsamilie selbst arbeiten kann, daß sie sich gut vom Boden ernähren und durch wachsenden Biehstand und praktische Handelsnnternehmungen ihr Auskommen sinden, und mit der Zeit, wenn einmal gute Verkehrsbedingungen geschaffen sind, auch Wohlstand erwerben kann.

Den mutigen Bionieren in unserer schönften und größten, aber leiber so sehr vernachlässigten Kolonie, Deutsch-Oftafrika, unsern Tegernseern in Uhehe, bringen wir gewiß alle vollste Sympathie entgegen! Möge ein stetes Gelingen ihre mühevolle Arbeit auch fernerhin begleiten!

## An die Leser.

Die "Beiträge zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft", die bisher vom 1. Juli bis zum 30. Juni in 20 Heften von insgesamt 40 Druckbogen erschienen, werden eine Umanberung erfahren. Sie werden in bie

## "Beitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft"

umgewandelt und mit dem Jahre 1904 in 12 Heften von insgesamt 60 Bogen erscheinen, sodaß der Jahrgang fortab mit dem Kalenderjahr läuft. Gemäß Vereinbarung zwischen den Unterzeichneten schließt der 5. Jahrgang mit dem vorliegenden 10. Heft, dem Titel und Inhaltsverzeichnis beigegeben sind, ab. Den Beziehern der Beiträge, welche den Bezugspreis für die Zeit vom 1. Juli 1903 bis 30. Juni 1904 gezahlt haben, wird auf Bunsch der Betrag für das halbe Jahr vom 1. Januar dis 30. Juni 1904 zurückgezahlt oder mit dem Abonnementsbetrag für die neue Zeitschrift verrechnet. Letterer beträgt jährlich 12 Mt., für Mitglieder der Deutschen Kolonialgesellschaft, welche ihre Bestellungen an das Bureau der Gesellschaft richten, 10 Mt. Einzelne Hefte werden mit 1,25 Mt. berechnet.

Berlin, ben 31. Dezember 1903.

Herausgeberin und Verlag.

Beutsche Kolonialgesellschaft.

Wilhelm Hüsserott.



